

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



J. D. Ollew 1854 Leipzig, Oct. 1868. 

# CHARIKLES.

# BILDER ALTGRIECHISCHER SITTE,

ZUR

GENAUEREN KENNTNISS

## DES GRIECHISCHEN PRIVATLEBENS

ENTWORFEN

VO?

#### WILHELM ADOLPH BECKER,

Professor an der Universität Leipzig;

in

zweiter Auflage berichtigt und mit Zusätzen versehen

von

#### KARL FRIEDRICH HERMANN.

Professor in Göttingen.

Erster Band.

LEIPZIG,
FRIEDRICH FLEISCHER.
1854.

Πράγμα βραχύ πολλάκις και ότμα και παιδιά τις ξμφασιν ήθους εποίησε μάλλον η μάχαι μυριόνεκροι.

Plutarch.

#### DEM TIEFEN KENNER

### GRIECHISCHER VOLKSTHÜMLICHKEIT

# GOTTFRIED HERMANN

HATTE DER VERFASSER DIE ERSTE AUFLAGE DIESES WERKES GEWIDMET;

DIE ZWEITE SEI DEM MANNE,

DEM AUS DES GROSSEN MEISTERS ERBE VOR JEDEM ANDERN DIESER NAME GEBÜHRT.

#### **HERRN**

# FRIEDRICH von THIERSCH,

KÖNIGLICH BAYBRISCHEM GEHEIMEN RATHE UND PROFESSOE, VORSTANDE DER AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN ZU MÜNCHEN

u. s. w.

IN DANKBARSTER VEREHRUNG

GEWEIHT

VOM HERAUSGEBER.

## VORREDE ZUR ERSTEN AUFLAGE.

Indem ich dem gelehrten Publicum und den Freunden des Alterthums diese Bilder griechischer Sitte mit ihren Erläuterungen übergebe, glaube ich um so weniger, dass der Gedanke, diesen Theil der griechischen Alterthümer einer genaueren Erörterung zu unterwerfen, noch einer Apologie bedürfe, als die im In- und Auslande gleich günstige Aufnahme der vor zwei Jahren von mir in ähnlicher Weise versuchten Darstellung der römischen Sitte mir den Beweis liefert, dass eine Beleuchtung dieser Seite des antiken Lebens überhaupt willkommen erschien. Weniger noch als für die römischen Alterthümer ist bisher in dieser Beziehung für die griechi-Die älteren Philologen haben überhaupt schen geschehen. fast sämmtlich entweder das griechische Alterthum wenigstens in solcher Beziehung ganz ignorirt, oder sie gedenken seiner nur beiläufig, die eigenthümlichen Erscheinungen desselben auf das Ungehörigste mit denen des römischen Lebens parallelisirend und identificirend. Namentlich sind es - und bis auf den heutigen Tag - die Italiäner, eben die, welche durch die sie umgebenden Erinnerungen früherer Grösse und Herrlichkeit, den Boden selbst, auf dem sie lebten, die klassische Luft, die sie athmeten, aufgefordert am frühesten und häufigsten einzelne Partien des Alterthums zur Untersuchung zogen; sie sind es besonders, welche vielleicht aus stolzer Geringschätzung alles dessen, was nicht römisch war, die griechische Sitte so gut als unbeachtet liessen oder bei flüchtiger Erwähnung nach einzelnen zufällig aufgegriffenen Notizen höchst einseitig und fehlerhaft beurtheilten. Wenn man aber im Allgemeinen die antiquarischen Abhandlungen, welche Gronov und Graevius und ihre Nachfolger, Sallengre und Polen, in den Thesauren der griechischen und römischen Alterthümer zusammengestellt haben, durchgeht, so bieten sie fast durchgängig, besonders wo es griechisches Leben betrifft, nur ein planlos zusammengerafftes, ungeordnetes Aggregat angeblicher Beweisstellen, die aus dem Zusammenhange gerissen ohne Kritik und ohne Berücksichtigung der verschiedenen Zeitalter und des Werthes der Schriftsteller in grösster Allgemeinheit zur Bewahrheitung oft der wunderlichsten Behauptungen gebraucht werden. Einige grosse Namen, wie Casaubonus, Salmasius, zum Theil auch Meursius, müssen freilich ausgenommen werden; allein die Ergebnisse ihrer gelehrten Forschungen liegen grösstentheils zerstreut in Commentarien umber, und wer auch die Mühe nicht scheut, aus diesen gelegentlichen Bemerkungen das Wichtigste herauszuziehen, der wird doch nur immer vereinzelt stehende Notizen, nie eine Uebersicht der gesammten Sitte gewinnen. Vergleicht man aber überhaupt das in jenen Schriften benutzte Material mit dem, was bei aufmerksamem Lesen aus den griechischen Schriftstellern für solchen Zweck sich herauslesen lässt, so dürste sich Letzteres zu dem Ersteren verhalten wie der Ertrag einer reichhaltigen Goldmine zu dem einer kärglichen Sandwäscherei.

Die neuere Zeit hat dem Mangel einer gründlicheren Bearbeitung des griechischen Privatlebens nicht abgeholfen. Es sind einzelne Seiten, nicht immer mit der nöthigen Unbefangenheit, erörtert worden; es haben die scharfsinnigen Forschungen auf dem Gebiete des attischen Rechts und der

attischen Staatsverwaltung manche in das Privatleben herübergreifende Verhältnisse in helleres Licht gesetzt; aber eine sämmtliche Angelegenheiten des täglichen Lebens umfassende und im Einzelnen erläuternde Darstellung ist nirgends versucht worden, und Nitzsch's Beschreibung der Griechen sowie Potter's Compilation können bei dem jetzigen Stande der Alterthumswissenschaft kaum mehr genannt werden. Auch die in Barthélem v's Reise des jüngeren Anacharsis, einem für seine Zeit allerdings verdienstlichen Werke, gegebenen, leider nur mit dem Firnisse moderner Eleganz übertünchten Schilderungen werden den, welcher die Griechen durch sie selbst kennen gelernt hat, wenig ansprechen, ja oft ihn anwidern. Seine Figuren gleichen nur zu oft antiken Statuen im französischen Staatskleide mit Spitzenmanchetten; es sind Gemälde von Le Brun oder Coypel, in denen die subjective Auffassung des Künstlers allen Charakter des antiken Motivs verwischt hat, und die geistreiche Behandlung des Einzelnen kann für den verfehlten Ausdruck des Ganzen keine Entschädigung gewähren.

In neuester Zeit hat in den Werken, welche es sich zur Aufgabe machten, das gesammte griechische Leben oder das eines besonderen Stammes in allen seinen Richtungen darzustellen, natürlich auch das Privatleben berührt werden müssen, wie es in Wachsmuth's Hellenischer Alterthumskunde und Müller's Doriern geschehen ist. Allein der umfassende Plan des ersteren Werks hat natürlich nur kurze Andeutungen gestattet; erst bei vollständiger Uebersicht und Vergleichung des vorhandenen Materials und bei tieferem Eingehen auf die Einzelheiten der Sitte ist es möglich, ein deutliches Bild des Lebens zu entwerfen; und sehr oft zeigt sich dann, wie Ansichten, welche durch einzelne Beweisstellen hinreichend unterstützt schienen, durch anderweitige Zeugnisse zweifelhaft gemacht oder geradehin wider-

legt werden. - Ueber mancherlei Gegenstände aus dem griechischen Privatleben hat Böttiger in zahlreichen kleinen Aufsätzen gesprochen, die man jetzt in seinen Kleinen Schriften gesammelt findet. Das Wichtigste darunter ist. was an verschiedenen Orten über die Kleidung gesagt wird. Viele der anderen Schriftchen gehören einer Zeit an, wo den früher so gründlichen Verfasser mannichfaltige Zerstreuungen abhielten zu den Quellen zurückzugeben, und er seinem Namen Autorität genug zutraute, um auch leichtsertigen Compilationen Geltung zu verschaffen; aber auch unter den älteren sind mehrere, welche in einer widerlich süssen, für Leser von Modejournalen und Almanachen berechneten halbwissenschaftlichen Manier die geringfügigsten, selbst läppischsten Fragen behandeln, wie z. B. ob die griechischen Frauen Schnupftücher nöthig gehabt haben u. s. w. Da darf man sich freilich nicht wundern, wenn Matthison (Erinnerungen I, S. 99. 193) gegen Alterthumskrämerei eiferte. Mit ernsterer Tendenz hat über einige Seiten des griechischen Privatlebens Jacobs in besonderen geistreich und anziehend geschriebenen Aufsätzen gehandelt, namentlich über Erziehung in der Rede "über die Erziehung der Hellenen zur Sittlichkeit" und "über die Stellung der Frauen" in den Beiträgen zur Gesch. des weibl. Geschlechts. Der erstere Aufsatz mit seinen Beilagen über die Männerliebe und andere verwandte Gegenstände ist eine begeisterte Apologie, welche das sittliche Streben der Hellenen in blendendem Glanze darstellt. Auch die zweite Abhandlung, an welche sich die Charakteristik der griechischen Hetaeren knüpft, hat einen durchaus apologetischen Charakter. Wenn ich von den Ansichten des geistvollen Verfassers vielfältig abzuweichen veranlasst gewesen bin, so sind die Gründe, aus denen es geschehen musste, in den dieselben Gegenstände behandelnden Excursen hinreichend angegeben. Ich würde das schöne Gemälde, das er mit glänzenden Farben entwirft, mit Freuden zu den Triumphen des klassischen Alterthums rechnen, wenn nicht gegen seine Wahrheit sich die gegründetsten Erinnerungen machen liessen. Wie aber der Biograph nicht darauf ausgehen soll, eine Anotheose der Persönlichkeit, die er schildert, zu liefern, so ziemt es auch dem, welcher die Sitte eines Volks schildern will, nicht, nur das an das Licht zu ziehen, was zur Verherrlichung desselben dienen kann, die Flecken aber, die daran haften, zu übersehen oder beschönigend im günstigsten Lichte darzustellen; vielmehr wird er, wenn irgendwo, die Verpflichtung übernehmen, selbst dann, wenn es ihn schmerzt, das Verwerfliche anzuerkennen und ohne Umschweife die Sache beim rechten Namen zu nennen, was das Sprichwort verlangt: ὀνομάζειν τὰ σῦκα σῦκα. treffliches Werk, das nach solchen Grundsätzen die moralische und religiöse Entwickelung des griechischen Volks würdigt: Histoire de la civilisation morale et réligieuse des Grecs par Limburg-Brouwer, ist mir zu spät erst während des Drucks zugekommen, als dass ich, wie ich gewünscht hätte, in den Abschnitten über die Hetaeren, die Knabenliebe, die Frauen, davon Gebrauch hätte machen können. Der in der griechischen Literatur sehr belesene und unbefangen die Thatsachen in's Auge fassende Verfasser gelangt fast zu den nämlichen Resultaten, welche ich, denselben Weg gehend, gleichfalls erhalten musste. Diese Uebereinstimmung ist mir besonders da, wo der unverhohlene Tadel am übelsten empfunden werden dürfte, sehr erfreulich gewesen; und doch wird es leicht in die Augen fallen, dass ich ganz unabhängig von fremder Ansicht schrieb.

Ueberhaupt wird man dem ganzen Gange meiner Untersuchungen leicht ansehen, dass ich von den ungenügenden Vorarbeiten absehend das Material für meine Arbeit durchaus aus den Quellen selbst geschöpft habe, und ich glaube, dass

mir das Wesentlichste, was sie für diesen Zweck bieten, bei der Ausarbeitung vorgelegen hat. Nicht zufrieden mit den seit längerer Zeit angelegten Sammlungen habe ich nochmals. lediglich die Sitte des täglichen Lebens in's Auge fassend, den langen Weg durch das Gebiet der griechischen Literatur gemacht. Es ist von sämmtlichen Schriften bis auf Aristoteles nichts ungelesen geblieben; nur von letzterem habe ich ausser den Problemen, den Büchern de republica, den Oeconomicis, den ethischen und zum Theil auch rhetorischen Schriften die übrigen Werke nicht noch einmal gelesen, da mir aus früherer mehrjähriger Beschäftigung mit dem Philosophen wohl bekannt ist, wie wenig die Ausbeute, welche die meisten seiner Bücher für den hier verfolgten Zweck gewähren, im Verhältnisse zu dem Zeitaufwande steht. Von der späteren Literatur bis zu dem vierten Jahrhundert sind die wichtigsten Schriftsteller, namentlich Theophrast, Strabo, Plutarch, Lucian, Athenäus, Pausanias, Aelian, Diogenes Laërtius, Dio Chrysostomus, Libanius, Maximus Tyrius, Philostratus, die Erotiker, Alciphron, Artemidor u. A. von Neuem von mir excerpirt worden. Dazu kommen natürlich die Grammatiker, besonders Pollux, Harpocration, Suidas, Hesychius, Photius, Phrynichus, Timaeus, Eustathius und andere Scholiasten. Nur die späten Historiker, namentlich die römischen, habe ich mehr überblickt als im Zusammenhange gelesen und mich mit früheren Collectaneen begnügt, die übrigens bei den meisten von geringer Erheblichkeit sind. Unter jenen Schriftstellern aber ist keiner, der mir nicht mehr oder weniger schätzbares Material geliefert hätte. Am reichhaltigsten sind natürlich die Grammatiker; allein es liegt in der Natur der Sache, dass mir jede kleine Notiz aus Schriften der besseren Zeit willkommener war als ihre ausdrücklichen Erklärungen, die nur zu ost einseitig aus eben bekannten Stellen abstrahirt oder unter dem Einflusse der späten Sitte gegeben sind, wie das mehrfach in dem Buche selbst nachgewiesen ist. Dagegen sind mir bei Weitem die wichtigsten Schriftsteller die attischen Redner gewesen, weil in ihnen das Leben, sich selbst darstellend, mit einer Wahrheit hervortritt, der weder die hochpoetische Auffassung eines tragischen oder lyrischen Dichters, noch die carikirende Zeichnung eines Komikers, noch die Phantasiegebilde eines idealistischen Philosophen, noch endlich die pragmatische Reflexion eines staatsklugen Historikers einen Theil der natürlichen Färbung verwischen. Den Schriftstellern der späteren Zeit habe ich natürlich nur eine eingeschränktere Beweisgiltigkeit zugestehen können, und überhaupt habe ich überall die Umstände berücksichtigt, unter denen eine Nachricht gegeben wird; aber misstrauisch gegen ihr Zeugniss im Allgemeinen zu sein, dazu finde ich keinen Grund; und überhaupt, wenn auch die Entartung der Sitte Jedem in die Augen springt, so erkennt man doch auch, dass alle Hauptzüge dieselben blieben, wie Plutarch. de sera num. vind. t. III, p. 254 Wytt. bezeugt, dass der Charakter der Athener in seiner Zeit, ihr ganzes Leben und Treiben in ernsten wie in heiteren Angelegenheiten völlig dem der früheren, die ihm auch schon  $\pi\alpha$ λαιοί heissen, gleiche. - Eine zweite, allerdings wichtige Rücksicht war auf die Authentie der Schriften zu nehmen: indessen kam es für meinen Zweck immer weniger auf den Namen des Verfassers an, als auf die Zeit, in welcher er schrieb und in welcher sein Werk einem bestimmten Namen zuerkannt wird. Ueberdies aber ist es so häufig, dass, was auf der einen Seite eine Alles verdächtigende Hyperkritik einem Verfasser abspricht, auf der anderen eine conservative Renitenz demselben wiederum vindicirt, dass es höchst bedenklich scheinen muss, ohne schlagende Argumente von der alten Bezeichnung abzugehen.

Wenn nun aber auch das aus den Schriftstellern gewonnene Material sich zu einer fast erdrückenden Masse angehäust hatte, so darf ich freilich immer nicht glauben, es vollständig vor mir gehabt, nicht manche brauchbare Andeutung unbeachtet gelassen zu haben. Um das behaupten zu können, müsste ich jetzt nach beendigter Arbeit denselben Weg noch einmal gehen, und ich zweiste nicht, dass bei wiederholtem Lesen mir manches, was früher unwesentlich erschien, nun grössere Bedeutung erhalten würde; indessen hoffe ich wenigstens, dass nichts mir entgangen ist, was entscheidend für eine der Fragen werden könnte.

Neben den Schriststellern habe ich möglichst die Kunstdenkmäler zu Rathe gezogen, wobei mir der Reichthum archäologischer Werke auf hiesiger Universitätsbibliothek vorzüglich zu Statten kam. Freilich erhält man aus ihnen über die griechische Sitte nicht in gleichem Maasse Aufschlüsse wie über die römische, da keine verschüttete Stadt uns Wohnungen und Bäder und zahlreiche Geräthschaften erhalten hat; allein in anderer Hinsicht sind wiederum die Belehrungen, welche wir auf diesem Wege erhalten, höher anzuschlagen, weil die Denkmäler, welche vorzüglich sie liefern, die Vasenbilder, einer noch frühen Zeit angehören, was von den römischen nicht gilt.

Hinsichtlich der Form blieb mir keine Wahl: es konnte die Erläuterung der tausend vereinzelten und doch für die Sitte so charakteristischen Züge nur an Bilder aus dem Leben selbst geknüpft werden. Ich würde es höchst unpassend finden, wenn man einer Bearbeitung der Staatsalterthümer diese Einkleidung geben wollte; denn der Staat ist eben ein System und daher die systematische Behandlung durch den Stoff selbst vorgeschrieben. Anders aber verhält es sich mit dem Privatleben, dessen bunte, in zahllosen Varietäten wechselnde Bilder jeder strengen Classification widerstreben, und

das nur eben durch sich selbst dargestellt sein will. Hätte ich es für möglich gehalten, bei einer anderen Anordnung meinen Zweck zu erreichen, so würde ich gar gern die darstellenden Scenen, bei Weitem den schwierigsten Theil meiner Arbeit, mir erspart haben. Man mag es beim flüchtigen Lesen nicht ahnen, mit welcher umsichtigen Behutsamkeit diese Bilder entworfen sein wollten, mit wie mühsamem Fleisse die gegebenen einzelnen Züge zur Einheit eines Gemäldes verbunden werden mussten, welche beengende Resignation dazu gehörte, die eigene Subjectivität gänzlich zurückzudrängen und die Phantasie nur mit einer vorgeschriebenen Zahl einer fremden Welt entnommener Vorstellungen arbeiten zu lassen. Wer aus meiner Behandlung des Stoffes in den Excursen und Anmerkungen erkennt, was ich mir zur Aufgabe gestellt habe, der wird die Darstellung in der Erzählung als ein Opfer betrachten, das ich der Nothwendigkeit brachte, da ausserdem mir nur noch der einzige Weg übrig geblieben wäre, Adversaria ad modum Turnebi zu schreiben, was meiner Meinung nach die unglückseligste, abschreckendste Methode ist. - Und doch möchte ich diese Scenen nicht nur als Träger des gelehrten Apparats betrachtet, ich möchte ihnen noch einen anderen Werth zugestanden wissen. Es würden mir blosse gelehrte Erörterungen der Sitten und Gewohnheiten anatomischen und osteologischen Tafeln vergleichbar scheinen, auf denen man alle Knochen, Muskeln, Gefässe, Nerven und Bänder bis in das kleinste Detail verfolgen kann; aber ein Bild des menschlichen Körpers würde durch sie allein Niemand erhalten; Niemand würde ahnen, dass diese zerrissenen, deformen Theile sich zu einer so edeln Gestalt zusammenfügen liessen. Wenn es mir nun aber gelungen wäre, wirklich ein Bild des griechischen Lebens aufzustellen, gleichsam dasselbe, so weit es möglich, reproducirt zu haben, so würde mir dieses Gelingen nicht unverdienstlich erscheinen,

da begreiflicher Weise keine Schrift des Alterthums einen solchen Totalüberblick gewährt, gleichsam ein Panorama der Sitte vor Augen stellt.

Auch hat, was meine römischen Scenen anlangt, die öffentliche Stimme diese Form gebilligt und nothwendig gefunden, so dass sie mir im Allgemeinen keiner Rechtfertigung mehr zu bedürfen scheint; wohl aber möchte ich in Bezug auf die hier gegebene Erzählung dem Tadel begegnen, dass sie zu sehr den Charakter des Romans an sich trage. Es hat sich das im Grunde ohne mein Zuthun so gestaltet. Als ich beim Ordnen des Materials den vorhandenen Stoff auf die einzelnen Scenen vertheilte, da ergab sich in der Hauptsache der Plan der Erzählung von selbst, so dass es nur des verbindenden Kitts bedurste, und wer den Text der Scenen mit den Excursen und Anmerkungen vergleicht, der wird finden, dass der kleinste Theil desselben mir angehört. Denn wenn von mir und von Anderen für die römischen Scenen der Vergleich eines Mosaikbildes gebraucht worden ist, so gilt dieses in viel höherem Grade von diesen Bildern griechischer Sitte, die fast ganz aus Fragmenten griechischer Schriftsteller zusammengesetzt sind. - An eine Thatsache aber, wie im Gallus, schien mir die Erzählung nicht geknüpft werden zu können, weil im griechischen Volke bei jeder bedeutenden Persönlichkeit sich das Privatleben weit weniger von dem öffentlichen trennen lässt als in dem römischen, und ich demnach sehr häufig auf ein Gebiet gerathen sein würde, das ich hier ganz aus den Augen lassen musste. Darum habe ich auch einen Zeitpunkt gewählt, in welchem das öffentliche Leben bereits in den Hintergrund getreten ist und die egoistische Richtung der Zeit die Interessen des Privatlebens desto bemerkbarer hervortreten lässt. Eine nothwendige Folge war es dann freilich, dass, während die römischen Scenen vielleicht einen etwas tragischen Charakter haben, die hier gegebenen mehr

im Tone der Komoedie (im griechischen Sinne) gehalten sind. Wie wenig ich aber beabsichtigt habe, einen eigentlichen antiken Roman zu liefern, das wird man am besten daraus erkennen, dass die einzelnen Bilder sich zwar an einen gemeinschaftlichen Faden reihen, nicht aber auf eine strenge innere Verkettung hingearbeitet ist, weshalb denn auch die auftretenden Charaktere weniger unter einander verflochten als neben einander erscheinen, weil mir daran gelegen war, innerhalb der engen Grenzen, die ich mir stecken musste, deren so viele als möglich zu schildern. Wer nun demungeachtet einer solchen Einkleidung so unhold ist, dass ihm auch der Zweck sie nicht entschuldigt, der kann, wenn ihn sonst der rein wissenschaftliche Theil anspricht, leicht über die wenigen Bogen hinwegsehen, die sie in Anspruch nimmt. Ich aber muss gestehen, dass ich mich nicht überzeugen kann, dass die Bedingung jeder gründlich wissenschaftlichen Untersuchung ein überernster σχυθρωπασμός sei; vielmehr bin ich der Meinung, dass manche Seiten des Alterthums sich weit mehr eignen, mit einer gewissen Ironie behandelt zu werden.

Auch die übrige Anordnung ist ganz die für das römische Privatleben gewählte, so dass beide Bücher nun ein nach gleichem Plane gearbeitetes Werk bilden. Wenn der Excurse hier weniger sind als dort, so liegt dieses darin, dass ich noch mehr darauf bedacht gewesen bin, Zusammengehöriges unter einem gemeinschaftlichen Gesichtspunkte zusammenzufassen; theils aber ist auch vieles, was schon im Gallus seine Begründung gefunden hatte, in die Anmerkungen verwiesen worden. Ich glaube, dass demungeachtet die Erläuterungen umfassender und vielseitiger werden gefunden werden. — Bei Verarbeitung des Materials habe ich auch hier mir es zum Gesetze gemacht, erstlich aus der kaum übersehbaren Menge excerpirter Stellen nur die wichtigsten auszuheben,

und dann so viel als möglich mit den Worten der Alten selbst zu sprechen. Es bot sich mir für die Ausarbeitung eine dreifache Methode dar: entweder mit eigenem Urtheile das Ergebniss der Beweisstellen zu reseriren und die blossen Citate beizusetzen; das ist für den Schriftsteller, der überzeugen will, am wenigsten vortheilhaft, für den Leser am unbequemsten; denn leider ist es durch den Leichtsinn und die Ungenauigkeit mancher berühmter Schriftsteller im Citiren der Beweisstellen fast dahin gekommen, dass man keinem Citate mehr traut. Sodann konnten die Stellen zwar in extenso. aber in der Uebersetzung mitgetheilt werden; dadurch wäre aber wenig gewonnen worden; denn, darf ich nach mir urtheilen, so wird Jeder auch sich überzeugen wollen, ob der Sinn richtig gefasst und ausgedrückt worden sei, und befindet sich dann in demselben Falle des Nachschlagens. Daher schien es mir bei Weitem das Zweckmässigste, die eigenen Worte der Schriftsteller beizusetzen, so dass Jedermann im Stande ist, sofort über die Richtigkeit des daraus Gefolgerten selbst zu urtheilen. Wenn diese Anführungen nun freilich vielen Raum in Anspruch nehmen, so habe ich dafür mir es zur Pflicht gemacht, der eigenen Worte so wenige als möglich zu gebrauchen. So weit es irgend möglich war, habe ich die neuesten und anerkanntesten Ausgaben der griechischen Klassiker gebraucht und nach ihnen die Textesworte gegeben, ohne mich weiter auf Kritik derselben einzulassen, als es für meinen Zweck nöthig war. Ich würde manchmal anders geschrieben oder doch Bedenken geäussert haben, wenn es nicht für den Gebrauch, den ich von den Stellen machte, gleichgiltig gewesen wäre, ob in Nebendingen so oder anders gelesen würde. Für die Richtigkeit der Zahlen aber in den Citaten glaube ich mit der grössten Zuversicht einstehen zu können, und Druckversehen dürften sich bei der gewissenhaften Sorgfalt, mit welcher mein werther Freund, Herr Dr. Kreussler, sich der Durchsicht der Bogen unterzogen hat, überhaupt sehr wenige finden.

Was das Materielle meiner Arbeit anlangt, so fürchte ich um so weniger den Vorwurf der Alterthumskrämerei zu erfahren, als die geringfügigeren Nebendinge auch nur als solche behandelt worden sind, während ich den meisten Fleiss auf die Erörterung allgemeiner Verhältnisse und Hauptangelegenheiten des Lebens verwendet habe, wie die Excurse zeigen. Hier aber habe ich geglaubt, die Untersuchung so weit in's Einzelne verfolgen zu müssen, als irgend die Andeutungen der Schriftsteller es möglich machten, da sich mir nur zu häufig die Bemerkung aufdrängt, wie wenig man im Allgemeinen über diese Gegenstände unterrichtet ist und wie man sich doch vornehm das Ansehen gibt, sie genau zu kennen. So weiss ich in der That nicht, ob ich lächeln oder unwillig werden soll, wenn ein neuerer Gelehrter zu der Stelle eines griechischen Schriftstellers, welche von der Anlage des Wohnhauses handelt, auf Stieglitzens Archäol. Unterhaltungen mit den Worten verweist: qui ad tironum captum ichnographiam addidit. Ich kann nicht sagen, in wie weit derselbe, als er das schrieb, sich über das tirocinium in solchen Dingen hinaus glaubte; aber das ist gewiss, dass, wenn er selbst eine Vorstellung von dem griechischen Hause gehabt hätte, er nicht auf diesen ganz fehlerhaften Riss, der übrigens nur auf Vitruv's Lehre berechnet ist und mit der früheren Anlage gar nichts gemein hat, verwiesen haben würde.

Dass vorzugsweise die attische Sitte geschildert worden ist, wird Niemanden befremden. Bei der Zersplitterung Griechenlands in viele kleine Staaten, deren jeder ohne Zweifel auch in Sitte und Lebensweise seine Eigenthümlichkeiten hatte, sollten in einem allgemeinen Bilde griechischen Lebens freilich auch alle diese Nüancen berücksichtigt sein. Allein es wird uns von den Schriftstellern nur wenig darüber berich-

tet. Nur über Sparta und Athen erfahren wir mehr, und der erstere Staat mit seinen bizarren Institutionen, welche alle Individualität aufhebend in unnatürlicher Ausdehnung die politische Stärke und den Ruhm des Staats nicht als höchsten, sondern als einzigen Zweck hinstellen, kann eher für eine Anomalie als für den Repräsentanten des griechischen Lebens überhaupt gelten. Nirgends aber in ganz Griechenland hat sich das Leben so vielseitig gestaltet und nach allen Richtungen hin so vollständig ausgebildet als in Athen, und über keinen Staat sind wir auch in gleichem Maasse unterrichtet. Das attische Leben wird uns also, wenn wir von den starren und anmuthlosen Formen Sparta's und einiger anderen dorischen Staaten absehen, überhaupt als Norm für ganz Griechenland gelten müssen, und die aus anderen Staaten bekannten Abweichungen können nur comparativ in Betracht kommen. Auch die dorische Sitte hat natürlich berücksichtigt werden müssen; indessen konnte ich darüber, wenn nicht gerade ein Widerstreit der Meinungen eintrat, kürzer sein, da der dürftige Stoff schon von Manso, Müller und Hoeck verarbeitet worden ist und ich überhaupt schon anderwärts genügend besprochene Fragen nicht gern wiederhole. Wo ich aber aus vorliegenden Gründen widersprechen musste, da ist es offen und ohne Umschweife geschehen und, wie ich es nicht der Mühe werth gehalten habe, manches auch von griechischen Alterthümern dilettantenmässig handelnde Buch nur zu nennen, so habe ich es mir zur Pflicht gemacht, um desto lauter und entschiedener gegen Ansichten, die ich für irrig halten musste, mich zu erklären, je berühmter die Namen waren, unter denen sie verbreitet worden sind; denn dem stattlichen Eichbaume wird nichts von seinem Schmucke geraubt, wenn ein kranker Zweig oder ein unnützes Schmarotzergewächs entsernt wird; am verkrüppelten Knieholze aber ist jeder Versuch es gerade zu ziehen verlorene Mühe.

Wenn ich selbst nun nicht überall die Wahrheit gefunden haben sollte, die ich suchte, so wird das in der billigen Rücksicht Entschuldigung finden, dass ich in den meisten Fällen nicht einen angefangenen Bau vorfand, auf dem ich hätte weiter bauen können, sondern gewöhnlich selbst erst an das schwierige Werk der Grundlegung gehen musste. Jede Berichtigung meiner Meinungen wird mir erwünscht sein, ja selbst ungegründeter Widerspruch, wenn er nur sonst lauter und aufrichtig ist; denn er wird mir jedenfalls Gelegenheit geben, das, was ich für richtig erkennen muss, in noch helleres Licht zu setzen. Vor strengerem Tadel, hoffe ich, wird die Behutsamkeit, mit der ich in zweifelhaften Fällen gesprochen habe, mich schützen.

Leipzig im Mai 1840.

Der Verfasser.

## VORREDE ZUR ZWEITEN AUFLAGE.

Gegenwärtige zweite Bearbeitung eines allbekannten und vielgelesenen Buches bedarf kaum der Vorbemerkung, dass sie ganz nach den Grundsätzen und in der Form geschehen ist, die Herr Prof. Rein vor fünf Jahren auf das ähnliche Werk desselben Verfassers über die Alterthümer des römischen Privatlebens mit anerkanntem Erfolge angewendet hat. Nur auf den Unterschied muss hier ausdrücklich aufmerksam gemacht werden, dass dem Herausgeber hier nicht wie dort bereits eine begonnene Umarbeitung von Seiten des Verfassers selbst, dass ihm im Gegentheil nicht einmal ein Handexemplar des letzteren, mit einem Worte nichts vorlag, woraus er dessen Absichten für eine zweite Auflage erkennen oder auch nur im Einzelnen einen Beitrag zu seiner Aufgabe hätte schöpfen können; und dadurch ist mir, wenn auch einerseits freiere Hand geblieben, so doch anderseits eine grössere Verantwortlichkeit erwachsen, die mich hier noch zu einer kurzen Rechenschaft über meine Arbeit nöthigt. Mein Geschäft war ein doppeltes: ich durfte nicht bloss dem ursprünglichen Verfasser gegenüber als Ergänzer oder Berichtiger agiren, sondern ich musste mich auch an die Stelle des Verfassers selbst setzen, und alles, was von dessen eigener nachbessernder Hand in Beziehung auf Styl, Anordnung u. dergl. zu erwarten oder zu wünschen gewesen wäre, nach meinem Ermessen vornehmen; und je mannichfacher gerade in dieser Hinsicht noch die Spuren der ersten flüchtigen Entstehung des Buches vorlagen, desto mehr wird man glauben, dass dieses nicht der leichteste Theil meiner Aufgabe war. Doch hoffe ich darin auch nicht weiter als nöthig war gegangen zu sein und namentlich nicht den zarten Anhauch der liebenswürdigen Individualität des Verfassers verwischt zu haben, die sich selbst in den Schwächen seiner Arbeit so unbefangen ausprägt, und der gewiss auch kein unwesentlicher Antheil an dem Erfolge gebührt, den sich dieselbe in so verhältnissmässig kurzer Zeit auch in weiteren Kreisen errungen hat; obgleich es sich aus dem nämlichen Grunde von selbst versteht, dass ich nicht ohne Weiteres alles zu vertreten gesonnen bin, was hier mit seinen eigenen Worten aus der ersten Auflage wiederholt worden ist. Nur entschiedene Versehen und Uebereilungen habe ich ganz getilgt, anderswo mich begnügt, in den eckigen Klammern, die überall meine Zusätze bezeichnen, meine abweichende Ansicht anzudeuten, und auch das nur da wo die Sache von Belang war und ich wirklich selbst eine bestimmte Ansicht darüber hatte, während subjective Meinungen oder zweifelhafte Punkte lediglich auf Becker's Verantwortung stehen geblieben sind. Dagegen habe ich mich nach Kräften bemüht, die Fortschritte, welche die Wissenschaft seit dem ersten Erscheinen dieses Buches gemacht hat, für dasselbe auszubeuten, und bin auch bei dieser Gelegenheit wieder inne geworden, wie weit jene auch auf diesem Gebiete von der Stagnation entfernt ist, die gewisse Stimmen neuerdings der klassischen Alterthumsforschung haben vorwerfen wollen; möge darin auch gegenwärtiges Buch fernerer fruchtbarer Thätigkeit zum Anknüpfungspunkte dienen! Im ersten Bande war freilich dazu weniger Gelegenheit, wenn ich nicht die ganze Anlage durch neue Noten umgestalten wollte, deren ich dort nur wenige mit meiner Namenschiffre und ohne Aenderung der früheren Zifferreihe beigefügt habe; desto mehr glaube ich in den beiden folgenden billigen Ansprüchen, die nicht um das Mehr oder Minder rechten wollen, zu genügen; und wenn es auch in der Natur der Sache lag, dass ich oft einfach auf mein eigenes Lehrbuch der griechischen Antiquitäten habe verweisen müssen, so wird man doch auch zu diesem selbst hier manchen Nachtrag finden. Dass ich übrigens die lithographischen Zuthaten der ersten Auflage weggelassen habe, wird hoffentlich gerade unter dem Gesichtspunkte des wissenschaftlichen Fortschritts nur gerechtfertigt erscheinen; um diesem auch von Seiten der Verbildlichung zu entsprechen, hätte es einer viel reicheren und systematischen Auswahl bedurft, welche die Kosten des Buches wesentlich erhöht hätte; und ohne eine solche würde es frevelhaft gewesen sein, dasjenige, was Männer wie Gerhard und Panofka jedem Gebildeten ohnehin schon so zugänglich gemacht haben, dem Publicum nur noch einmal in Copien darzubieten.

Göttingen im Juli 1854.

Der Herausgeber.

# INHALT DES ERSTEN BANDES.

| Erste Scene. Die Freunde         |   |   |   |   |   |   |   |   | Seite<br>1 |
|----------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|------------|
|                                  |   |   |   |   |   |   |   |   | 16         |
| Anmerkungen                      |   |   |   |   |   |   |   |   |            |
| Zweite Scene. Der Kuppler        |   |   |   |   |   |   |   |   | 38         |
| Anmerkungen                      |   |   |   |   |   |   |   |   | 55         |
| Dritte Scene. Das Vaterhaus      |   |   |   |   |   |   |   |   | 74         |
| Anmerkungen                      |   |   |   |   |   |   |   |   | 89         |
| Vierte Scene. Die Trapeziten     |   |   |   |   |   |   |   |   | 109        |
| Anmerkungen                      |   |   |   |   |   |   |   |   | 120        |
| Fünfte Scene. Jagendsitte        |   |   |   |   |   |   |   |   | 133        |
| Anmerkungen                      |   |   |   |   |   |   |   |   | 144        |
| Sechste Scene. Das Gastmahl      |   |   |   |   |   |   |   |   | 161        |
| Anmerkungen                      |   |   |   |   |   |   |   |   | 176        |
| Siebente Scene. Der Schiffbruch. |   |   |   |   |   |   |   |   | 195        |
| Anmerkungen                      |   |   |   |   |   |   |   |   | 212        |
| Achte Scene. Der Kranke          |   |   |   |   |   |   |   |   | 231        |
| Anmerkungen                      |   |   |   |   |   |   |   |   | 240        |
| Neunte Scene. Das Testament      |   |   |   |   |   |   |   |   | 258        |
|                                  |   |   |   |   |   |   |   |   | 274        |
| Anmerkungen                      |   |   |   |   |   |   |   |   | ~          |
| Zehnte Scene. Die Dionysien      |   |   |   |   |   |   |   |   | 302        |
| Anmerkungen                      |   |   |   |   |   |   |   |   | 313        |
| Eilfte Scene. Der Ring           | • | • | • | • | • | • | • | • | 332        |
| Anmerkungen                      |   |   |   |   |   |   |   |   | 341        |
| Zwölfte Scene. Die Hochzeit      |   |   |   |   |   |   |   |   | 356        |
| Anmerkungen                      |   |   |   |   |   |   |   |   | 360        |

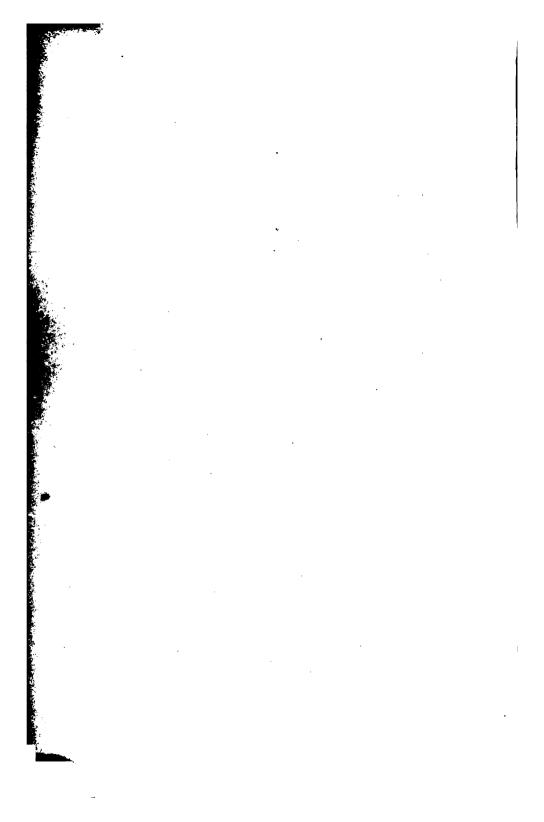

#### ERSTE SCENE.

#### DIE FREUNDE.

Unweit der Trümmer von Mykenä, jener uralten Zeugen frühester griechischer Fürstengrösse, die auch in der Zerstörung noch riesenhaft dem vierten Jahrtausende ihrer Dauer entgegengehen, windet sich zwischen steilen Felsenwänden ein enger Gebirgspass in nördlicher Richtung der Anhöhe zu, auf welcher muthmasslich die kleine, aber von Homer nicht ohne Lob genannte Stadt Kleonä gelegen haben mag 1). Dieser schmale Weg war im Alterthume auch für Wagen befahrbar 2); neuere Reisende haben ihn so verwildert gefunden, dass selbst zu Pferde die Reise nicht ohne Beschwerde war<sup>3</sup>). An der westlichen Felsenwand drängt sich durch dichtes Gestrüpp ein nördlich entspringender Bach. Die schroffen Steinmassen werden durch zahlreiche Schluchten und Höhlen unterbrochen, deren eine noch jetzt, wie zu Pausanias Zeit, als Schlupfwinkel des Löwen von Nemea gezeigt wird 1). Die ganze Gegend bietet den Anblick eines vielfach zerrissenen Gebirgszuges dar, wo jenseit der westlichen Höhen die Säulen des Jupitertempels die Stelle anzeigen, wo Nemea lag, während zwei Stunden südlich von Mykenä das alte Argos in moderner Umgestaltung fortlebt <sup>8</sup>).

Es war im letzten Monat der hundert und eilften Olympiade, als ein junger Mann, dessen Jahre kaum über das Ephe-

benalter hinausreichen konnten, diese Strasse zog. Ihn trug ein dunkelfarbiges Ross<sup>6</sup>), das zwar durch kein Brandmal zum Abkömmling einer der berühmteren Racen gestempelt war, aber kräftig und muthvoll der edlen Gestalt seines Reiters nicht unwürdig erschien. Er selbst, wiewohl breit um Brust und Schultern, verrieth doch mehr schlanke und weichere, als gedrängte und muskelkrästige Formen des Körpers. Der sanst geröthete Nacken hob sich stolz und frei; aber in die Lebhaftigkeit des blauen Auges mischte sich ein fast schmachtender, Liebe fordernder und verheissender Blick. Unter der breiten Krempe des braunen Reisehuts drängte sich eine Fülle blonder Locken hervor, und ein zarter Flaum sprossenden Barthaars umkränzte Wangen und Kinn. Seine ganze Erscheinung, der edle Anstand und der feine Schnitt des Gesichts kündigten einen Jüngling von guter Herkunft und sorgfältiger Erziehung an 7).

Ihm folgte ein einziger Sklave, der kaum zehn Jahre mehr zu zählen schien als sein Herr, und rüstig hinter der Spur des Rosses einher schritt, wiewohl die Schweisstropfen, die von seiner Stirne rannen, wohl erkennen liessen, dass das Bündel, worin er auf seinen Schultern die Decken zum Nachtlager und das nöthigste Reisegeräthe trug, keine leichte Bürde für die Schwüle eines sonnigen Tages im Monate Skirophorion sei<sup>8</sup>).

Die beiden Wanderer waren an einer Einbiegung der östlichen Bergeswand angekommen: einem kleinen Halbkreise, dessen grüner Rasenteppich von dichtem Gebüsche blühender Myrten und Oleander eingefasst wurde, zwischen denen hier und da Stechpalmen, wie zum Schutze des blühenden Gesträuchs, die spitze Waffe ihrer glänzenden Blätter hervorstreckten, während am Fusse der Umsäumung und zwischen

dem herabgerollten Gesteine üppig wuchernde Farrenkräuter ihre hellgrünen Fächer entrollt hatten, und darüber die rothen Früchte des Erdbeerbaums mit den gelben Blüthenbüscheln der Salbey abwechselnd die Nacktheit der Felsen dürstig, aber malerisch kleideten<sup>9</sup>). Der Reiter hielt sein Pferd an und sagte zu dem Sklaven gewendet: Manes, wie hoch mag es am Tage sein? - Mindestens schon um die Zeit, wo der Markt sich füllt<sup>9 b</sup>), antwortete dieser. — So lass uns hier Halt machen. Schwerlich dürften wir einen Ort finden, der einladender wäre, einen Imbiss einzunehmen. Der Vorsprung des Felsen schützt vor den brennenden Sonnenstrablen; diese mit Moos überwachsenen Steinblöcke sind wie absichtlich für die Ruhe des Wanderers geschaffen, und dort, etwas weiter hinauf, sehe ich einen Quell aus dem Felsen hervorsprudeln, der einen frischen Trunk verspricht. - Mit diesen Worten sprang er vom Pferde, rieb ihm mit einer Hand voll Laub den schaumigen Schweiss von Hals und Rücken, und entzäumte es dann, damit es sich gütlich thue in dem hohen, die Strasse zu beiden Seiten einfassenden Grase, von dem es schon dann und wann im Vorbeigehen genascht hatte 10). - Unterdessen hatte Manes bereitwillig sein Bündel abgelegt und langte daraus Brod, sicilischen Käse und getrocknete Feigen hervor, denen er auch einige frische, die er unterweges gepflückt hatte, beifügte, für sich aber Lauch und Zwiebeln, ebenfalls auf dem Wege erbeutet, bei Seite legte 11). Ein kleiner Schlauch voll mendäischen Weins, von dem Gastfreunde in Argos für die Reise gefüllt, und eine silberne Trinkschale 12) vollendeten den Apparat zu dem frugalen Frühstücke, dessen beste Würze die vorhergegangene Anstrengung war. Bald hatte auch Manes die Anhöhe erstiegen, wo aus dem Gestein der Quell mit starkem Strahle hervordrang, und brachte den irdenen Krug mit

Wasser gefüllt zurück, dessen Kälte trefflich zu Statten kam, um den von der Wärme des Tags matt gewordenen Wein zu erfrischen.

Der junge Mann hatte sein Morgenmahl bereits beendigt und ruhete nur noch behaglich auf der bemoosten Steinplatte, als ein zweiter Reisender um die Ecke des Felsen bog, um, wie es schien, den schon früher gekannten Ruheplatz aufzusuchen. Er war zu Fusse und ohne Begleitung; auch seine Kleidung, wiewohl nicht wider den Anstand verstossend, verrieth keinen besonderen Wohlstand; aber es war eine Gestalt voll Krast und entschlossener Haltung, die sich wunderbar mit einer Geschmeidigkeit und Gewandtheit der Glieder paarte, wie sie nur eine vollendete Bildung in der Schule des Gymnasten zu geben vermochte. Den gediegenen Körperformen entsprach der Ausdruck des männlich schönen Gesichts. Das lebhafte Auge unter der hohen von einem Kranze schwarzlockiger Haare umschlossenen Stirne verrieth eben so viel durchdringenden Verstand und scharfen Beobachtungsgeist, als der fein geformte Mund, neben einem Zuge von Verschlagenheit, freundliches Wohlwollen verhiess. Man mochte am treffendsten ihn einer Hermesgestalt in der ersten Blüthe des beginnenden Mannesalters vergleichen. - Er schien weder betroffen noch übel gelaunt, den Platz bereits besetzt zu finden. Freundlich grüssend trat er auf den früher Gekommenen zu, der eben so freundlich den Gruss erwiederte und den Ankömmling einlud, einen Theil des natürlichen Sitzes einzunehmen. Der Fremde betrachtete einige Augenblicke nachdenkend die Züge des Jünglings. Eine dunkle Erinnerung an ein ähnliches Bild aus früherer Zeit schien sich aus der Tiefe seines Innern emporzuarbeiten. — Wir scheinen gleiches Ziel der Reise zu haben, sagte er endlich, indem er die Spange seiner Chlamys lösete

und dann der Einladung folgte. Ich habe die Spur deines Rosses bemerkt: sie führt nach Kleonä. — Allerdings, erwiederte jener; über Kleonä nach Korinth. — So können wir Reisegefährten sein, hub Ersterer wieder an; wenn du anders so lange verweilest, bis ich kühler geworden hinaufsteige zu jenem Quell, den wohlwollend die Nymphe zur Erquickung des Wanderers rinnen lässt. — Recht gern, versetzte der Blonde; allein der Mühe des Hinaufsteigens bedarf es nicht. Geh, Manes, fülle den Krug frisch und reiche Becher und Wein noch einmal her, dass ich dem willkommenen Reisegefährten den Becher der Freundschaft zutrinke.

Das Anerbieten wurde mit Dank angenommen, und Manes kehrte bald mit dem frischen Trunke zurück. - Möge, sagte der Jüngling, indem er die Schaale dem neuen Bekannten darreichte, möge jeder Tropfen, den dieser Becher birgt, zu einer nie versiegenden Quelle herzlicher Zuneigung zwischen uns werden! Du besitzest wunderbar die Gabe, das Vertrauen der Menschen zu gewinnen. Ich fühle mich hingezogen zu dir, so fremd wir uns auch noch vor wenigen Augenblicken waren. Ich hoffe, wir werden Freunde werden. - Das möge Zeus Philios geben, versetzte der Andere, indem er den Becher empfing und leerte. Sein Blick ruhete wieder, wie vergleichend, auf der Gestalt des Jünglings. Vielleicht sind wir indessen uns nicht ganz so fremd, als du denkst, setzte er dann hinzu, und es dürste nicht das erste Salz sein, das wir gemeinschaftlich kosteten 13). Wenigstens sind wir doch sicherlich Landsleute; denn klingt auch deine Sprache etwas fremd, so erkennt man doch leicht den Athener, und es bedarf also für mich nur zur Hälste der Frage, mit der die homerischen Helden sich begegnen:

Wer und woher der Männer? wo hausest du? wo die Erzeuger?

Allerdings, antwortete lächelnd der Gefragte, habe ich Anspruch auf den Namen eines attischen Bürgers; aber nach sechsjähriger Abwesenheit ist es kein Wunder, wenn ich den Dialekt meiner Vaterstadt nicht mehr so rein spreche, als du. Doch um auf den andern Theil der Frage zu antworten: mein Name ist Charikles, des Charinos Sohn, kein unangesehenes Haus, wenn auch sein Stammbaum sich weder auf Herakles noch auf Hermes zurückführen lässt<sup>14</sup>). Ich aber bin der einzige noch übrige Sprössling meines Stammes, vielersehnt meinem Vater erst nach sechsjähriger Ehe geboren, wenn — er hielt nachdenkend inne und betrachtete ernst einen Ring, den er am vierten Finger der linken Hand trug.

Wenn es wahr ist, was deine Mutter dir sagte, ergänzte lachend der junge Mann, dessen Mienen man ansah, dass ihm die Bestätigung einer nicht völlig sichern Vermuthung geworden war. Das ist nun einmal der Punkt, in dem man nichts besseres thun kann, als wie Telemach sich auf Treu und Glauben zu ergeben. Aber welchen Grund konnte eine so lange Abwesenheit von Athen haben? Es herrschen allerdings jetzt laxere Grundsätze als ehedem, wo es zum Lobe eines guten Bürgers gehörte, so wenig als möglich unnöthige Reisen gemacht zu haben 18); war dein Vater vielleicht auch einer von denen, die dem Spruche folgen: wo sich's gut lebt, da ist das Vaterland 16)? Oder gedachte er an einem anderen Orte besser deine Erziehung vollenden zu können? und fürchtest du nicht, dass es dir zum Vorwurfe gereichen werde, lieber in der Fremde als Schutzverwandter<sup>17</sup>) als in der Heimath zum künstigen Bürger erzogen worden zu sein?

Nicht doch, erwiederte Charikles. Aus keinem solchen Grunde hat mein Vater einen andern Wohnort gesucht. Niemand konnte besorgter sein, seinem Sohne eine ächt attische Erziehung zu geben 18). Ich habe ihn oft voll Unwillen darüber klagen hören, dass viele Väter ungebildete Sklaven, deren Sprache voll Barbarismen sei, ihren Söhnen zu Pädagogen gäben und gleichgültig in der Wahl der Schulen wären. Mir hatte er schon die Amme mit ängstlicher Sorgfalt gewählt. Die Theuerung, welche zur Zeit meiner Geburt herrschte, bot ihm die Gelegenheit, eine anständige, aber durch die Umstände in drückende Lage versetzte Bürgerin dafür zu gewinnen; und was von Wärterinnen und bedienenden Sklaven mich umgab, das wurde wohl geprüft, ob auch Sprache und Sitte nicht ungriechisch sei. Ich erinnere mich noch jetzt mit Vergnügen daran, wie in den Winterabenden die schon ältliche Manto, während die übrigen Sklavinnen um meine Mutter mit Wollenarbeiten beschäftigt waren, so artige Geschichten zu erzählen wusste. Ich habe später erst den Unterschied zwischen diesen sinnigen Sagen und Fabeln, und den Mährchen voll Aberglauben und gespenstischem Spuk kennen lernen, welche gewöhnlich in dem Munde der Ammen und Wärterinnen leben. Und so war auch mein Pädagog zwar ein etwas grämlicher Alter, der mich oft hart anliess, wenn ich etwa beim Essen die linke Hand statt der rechten gebrauchen wollte, oder mit übereinandergeschlagenen Füssen sass, oder wohl gar, wenn es zur Schule ging, den Blick einmal von dem Schmütze der Strasse aufwärts richtete, wäre es auch nur geschehen, um einer Schwalbe nachzusehen, die mit Jubel als Verkünderin des Frühlings begrüsst wurde 19); aber das geschah nur eben, weil er voll war von der Idee altattischer Zucht und Sitte.

Dein Vater musste wohl sehr vermögend sein, bemerkte der Andere, um weniger auf die sonstige Brauchbarkeit der Sklaven als auf den Anstrich attischer Bildung zu sehen.

Er war keineswegs reich, versetzte Charikles, und über-

diess hatten Trierarchien und Choregien, wie andere dem Staate gebrachte Opfer ihn bedeutende Summen gekostet; allein wo es meine Erziehung galt, schonte er keine Ausgabe, und ich weiss noch gar wohl, wie erzürnt er war, als ein Freund einst ihm rieth, mich lieber in die wohlfeilere Schule des Elpias am Theseion<sup>20</sup>) zu schicken, als zu Hermippos, von dessen Rufe als Lehrer jener Zeit auch du wohl gehört haben wirst.

Der junge Mann lächelte und sagte: er ist mir nicht unbekannt; aber wie kam es denn doch, dass dein Vater Athen verliess und auch dich so lange Zeit davon entfernt hielt?

Es war nicht sein freier Entschluss, erwiederte jener, sondern eine unglückliche Verkettung von Umständen, von nichtswürdigen Sykophanten benutzt, hat ihn gewaltsam von der Heimath vertrieben. Du gedenkest sicher noch der Bestürzung, welche Athen nach der unglücklichen Schlacht bei Chäroneia ergriff.

Ob ich ihrer gedenke! Nie wird die Erinnerung an die Schrecken jenes Tages, da die Unglücksbotschaft bekannt wurde, meinem Gedächtnisse entschwinden. Ich sehe es noch vor mir, das Volk, wie es mit Hast durch die Strassen zur Versammlung stürzte, wie an den Thüren der Häuser freie Frauen, über der qualvollen Ungewissheit fast den Anstand vergessend, zitternd und angstvoll die Vorübergehenden um Auskunft über das Leben ihrer Männer, ihrer Väter, ihrer Brüder baten; wie in allen Strassen der Stadt bejahrte Leute, die längst das Gesetz vom Dienste der Waffen frei sprach, Männer auf der Schwelle des Greisenalters, im Kriegskleide umherzogen; wie der attische Stolz es mit tiefem Schmerze empfand, als die dringende Gefahr nach dem Verluste von 3000 Bürgern zu dem verzweifelten Beschlusse getrieben

hatte, dass Sklaven frei, Schutzgenossen Bürger sein, die Ehrlosen ihre Rechte wieder erlangen sollten <sup>21</sup>).

Du schilderst treu und wahr, fuhr Charikles fort. Ich selbst, wiewohl noch ein Knabe, nicht viel über vierzehn Jahre und sonst völlig unbekümmert um jede öffentliche Angelegenheit, bin Zeuge genug der allgemeinen Niedergeschlagenheit gewesen, und überdiess empfand nicht leicht ein Haus schwerer die Schrecken der drohenden Zukunft als das unsrige. Mein Vater war wenige Stunden vor Veröffentlichung der Nachricht<sup>22</sup>) zu Schiffe gegangen. Er hatte einem lykischen Kaufmanne eine bedeutende Summe vorgestreckt, um Wein und andere Waaren nach Kreta und eine Ladung ägyptisches Getraide zurück nach Athen zu führen 23). Der muthmassliche Termin seiner Rückkehr war längst vorüber, als die Nachricht kam, dass das Schiff in Epidauros eingelaufen sei und die Ladung dort verkauft werde. Mein Vater, nicht nur mit dem Verluste seines Capitals bedroht, sondern auch den Vorwurf fürchtend, zu gesetzwidrigem Handel das Geld geliehen zu haben 24), benutzte, wiewohl krank, ein eben nach jenem Hafen abgehendes Schiff, um den Wortbrüchigen persönlich zur Rechenschaft zu ziehen. In der That traf er ihn an, und erbielt von ihm das Versprechen der Zahlung, sobald die Ladung verkauft sein werde; allein die Reise hatte seinen Zustand verschlimmert, und die schnell nach Epidauros gelangte Kunde von dem Unglücke Athens erschütterte ihn so heftig, dass er schwer erkrankt dort zurückbleiben musste. Der treulose Lykier aber benutzte die Zeit seiner Leiden und schiffte mit dem unverkauften Theile der Ladung nach Athen, wo die Umstände bessere Preise hoffen liessen. Hier traf ihn mein Vater noch an, als er halbgenesen zurückkehrte. Die Stadt hatte sich von ihrem Schrecken erholt und die Befürchtung

weiteren Unglücks war vorüber: Philipp hatte sich gemässigt gezeigt. Um so freier aber war das Feld für Verfolgungen und Verdächtigungen gegen Alle, denen man etwa einen Schein der Verschuldung an dem Unglücke des Staats aufbürden konnte.

Ich kann den weitern Verlauf errathen, sagte der Fremde. Man wird deinen Vater angeklagt haben, im Augenblicke der Gefahr und gegen den ausdrücklichen Volksbeschluss <sup>28</sup>) das Vaterland verlassen und preisgegeben zu haben?

Niemand hätte wohl daran gedacht, wenn nicht der nichtswürdige Lykier, um sich seiner Verbindlichkeit zu entziehen und selbst doppelter Anklage zu entgehen, zwei berüchtigte Sykophanten bestochen hätte. Mein Vater verachtete anfangs die Drohung der Klage; als er jedoch sich hier und da kalt aufgenommen sah, als er erfuhr, dass ein Paar bedeutende ihm übelwollende Volksmänner gegen ihn auftreten würden, da erwog er die Gefahr, von einem Augenblicke leidenschaftlicher Aufregung sein Leben abhängig zu machen; er gedachte des Schicksals, das vorschnell Lysikles und Andere betroffen hatte<sup>26</sup>), und der Schmach, welche über sein Haus kommen könnte, und entschloss sich mit dem Bewasstsein völliger Unschuld der Anklage auszuweichen. Es war ein Augenblick der schmerzlichsten Bestürzung, als eines Abends mein Vater, der im Stillen alle Vorbereitungen zur Reise getroffen hatte, uns ankündigte, dass wir Athen verlassen müssten, um künftig als Fremde bei Fremden zu leben. Wie Verbrecher schlichen wir, statt im lichten Hafen, im Angesichte glückwünschender Freunde uns einzuschiffen, im Dunkel der Nacht durch das kleine Thor nach der Küste hin, wo schon das Schiff unser wartete, dem bereits unsere Sklaven das Gepäck überliesert hatten<sup>27</sup>). Wir gingen zunächst nach Trözen; allein das ungünstige Klima des Ortes 28) trieb uns von dort weiter nach

Sicilien, und so haben wir fünf Jahre in Syrakus gewohnt, ohne dass jedoch die Zeit oder die Entfernung die Leiden meiner Aeltern vermindert hätte. Schon im ersten Jahre unseres dortigen Aufenthaltes starb meine Mutter; vor wenigen Monaten ist ihr auch mein Vater gefolgt; und nachdem ich den Pflichten der Pietät genügt und den Rest unseres Vermögens flüssig gemacht habe, kehre ich nun allein zurück, voll Schmerz, und doch voll Sehnsucht; denn nichts ersetzt doch das Vaterland, und schön vor allen Städten ist Athen, wiewohl mein Vater immér sagte: es sei zwar voll Reiz und Anmuth für den Fremden, der es besuche, aber voll Gefahren für den Bewohner<sup>29</sup>).

Er hatte Recht, bemerkte der junge Mann. Was der Sehstern im Auge, das ist in Hellas Athen 30). Aber ein leichtsinniges, unzuverlässiges Volk; eben so rasch begeistert für jeden hohen Gedanken, als hingerissen zu jedem Greuel der Ungerechtigkeit; jetzt tief ergriffen und zu Thränen des Mitleids gerührt durch das tragische Ende eines Oedipus oder den Schmerz unglücklicher Troërinnen, und von da hingehend, um durch ein Gewebe boshafter Ränke Unglück und Verderben über das Haus des Mitbürgers zu verhängen; ein verzogenes Kind voll Launen und Eitelkeit; sich sonnend in dem Glanze einer früheren Zeit, deren Flecken von dem Lichte grosser Thaten überstrahlt werden; sich brüstend mit dem eiteln Namen des reinsten Hellenenblutes, wie mit dem Ruhme, zuerst Gesetz und Recht geübt zu haben, und in seinem Schoose die giftigste Brut nichtswürdiger Sykophanten nährend und der Laune des Augenblicks jedes Gesetz unterordnend; den Namen der Freiheit beständig im Munde führend, und mit Tod oder Verbannung das freie Wort bedrohend, das nicht dem Sinne der Menge entspricht. Und doch wiederum ein Charakter von der liebenswürdigsten Mischung ernster und heiterer Elemente; leicht und fröhlich durch das Leben hingehend, zufrieden, wenn ihm zu streiten oder zu lachen gegeben wird; gleich empfänglich für die erhabenste Dichtung der tragischen Bühne und die possenhafteste Karikatur der Komödie, für den Umgang mit dem ernstesten Philosophen wie mit der leichtfertigsten Hetäre; karg im eigenen Haushalte und kleinlich am Tische des Wechslers, aber verschwenderisch, wo es sich darum handelt, bei einer Choregie zu glänzen oder Meisterschöpfungen der Kunst aufzustellen.

So ungefähr lautete meines Vaters Urtheil auch, sagte Charikles. Aber du weisst nun mehr von mir als den Namen; nenne mir nun auch den deinigen. Eine dunkle Ahnung sagt auch mir, dass wir uns schon in früherer Zeit begegnet haben.

Charikles, rief der junge Mann, und trat vor ihn, gerade in's Gesicht ihm sehend. Ich habe dich erkannt bei der ersten Begrüssung; du aber erinnerst dich meiner nicht mehr! Und doch gab es eine Zeit, wo wir täglich uns sahen, und meine Dürftigkeit hielt dich nicht ab, mein Freund und Gespiele zu sein. Gedenkst du nicht mehr des armen Knaben, der in eben jener Schule des Hermippos Sklavendienste verrichtete, zu denen er nicht geboren war? der bald die Schreibschwärze reiben, bald die Schulstube kehren und die Bänke mit dem Schwamme reinigen musste <sup>81</sup>)?

Ktesiphon, rief aufspringend der Jüngling, und fasste des Freundes Hand; ja wahrhaftig du bist's, und mein Gefühl hat besser als mein Gedächtniss mir gesagt, dass wir Freunde sein mussten. Aber wie könnte ich dich vergessen haben? wie nicht gedenken der tausend Gefälligkeiten, die du mir vor Andern erwiesest; wie du bald einen Wagen aus Kork geschnitzt mir schenktest, bald den schwirrenden Goldkäfer

fingst und an seinem Fusse geschickt mir den Faden befestigtest, und wie du später die kleinen Kunstgriffe beim Schreiben und Rechnen — denn du warst darin fertig vor Allen — mir zeigtest, so dass selbst der strenge Pädagog dich lieb gewann und mich gern mit dir umgehen sah, ob du gleich ein Paar Jahre älter warst und es ihm sonst nicht gleich galt, was für ein Kleid jemand trug. Aber dein Bart macht dich unkenntlich, Freund, und wer möchte überhaupt in diesem von der Sonne gebräunten athletischen Körper den blassen, schwächlichen Knaben wiedererkennen? Ueberdiess sind es acht Jahre, dass wir uns nicht mehr sahen. Wie kam es doch, dass du damals so plötzlich die Schule des Hermippos verliessest?

Lass dir das auf dem Wege erzählen, erwiederte Ktesiphon. Wir sind dem Mittage nahe und möchten bis dahin noch Kleonä zu erreichen, suchen. Es sind von da noch achtzig Stadien bis Korinth <sup>32</sup>).

Die Freunde brachen auf. Charikles zog seinem von Manes wieder gezäumten Rosse den Zügel über den Kopf und liess es hinter sich drein gehen, indem er selbst an Ktesiphons Seite die Reise zu Fusse fortsetzte, und sich von diesem die ihn betreffenden Ereignisse der letzten acht Jahre erzählen liess. — Ktesiphon 33) war der Sohn eines wohlhabenden attischen Bürgers, der, nachdem ihm aus einer früheren Ehe ein einziger Sohn am Leben geblieben war, zum zweiten Male sich mit der Tochter seines Bruders verheirathet hatte. Aus dieser zweiten Ehe stammte nebst einer jüngeren Schwester Ktesiphon. Der Vater, in weitläufigen Handelsverbindungen reichen Gewinn suchend, sah sich zu einer Reise nach Thrakien und dem Pontus veranlasst. Ehe er Athen verliess, übergab er seinem Bruder, den ja doppelte Bande an seine Kinder knüpften, für den Fall, dass ihm etwas zustossen sollte, ein

Testament und zugleich theils baar theils in Nachweisungen ausgeliehener Gelder ein Vermögen von mehr als funszehn Talenten. Er kehrte nicht zurück. Der treulose Vormund verheimlichte seinen Tod, bis er sich im Besitze der Papiere sah, welche der Verstorbene versiegelt zurückgelassen hatte. Dann trat er mit der Erklärung hervor; verbeirathete die Wittwe, nicht mit der vollen Mitgist, die ihr bestimmt war, und übernahm die Erziehung des achtjährigen Ktesiphon und seiner Schwester, so wie die Verpflegung des älteren Stiefbruders. Als aber dieser das achtzehnte Jahr erreicht hatte und für mündig erklärt war, da rief er die drei Geschwister zu sich, setzte ihnen auseinander, dass ihr Vater nicht mehr als zwanzig Minen in Silber und dreissig Goldstateren hinterlassen, dass er nun schon ein Bedeutendes mehr auf ihre Erziehung verwendet habe, jetzt aber nicht mehr in der Lage sei, weiter für sie sorgen zu können. Du bist nun ein Mann, sprach er zu dem Aeltesten: deine Sache ist es, nun selbst für euern Unterhalt zu sorgen. Damit wies er die Armen aus dem Hause ihres Vaters, das er selbst bezogen hatte, in schlechten Kleidern, unbeschuhet, ohne ihnen einen Sklaven zur Bedienung oder die Decken zum Nachtlager oder irgend etwas aus der reichen Verlassenschaft ihres Vaters mitzugeben. Da standen nun die Jüngeren ganz hülflos. Die Mutter war seit einem Jahre todt; der ältere Bruder suchte im Auslande Kriegsdienste: niemand stand ihnen zur Seite, der gegen den treulosen Vormund den Beweis hätte führen können. Ein verarmter Verwandter, selbst in grosser Dürstigkeit lebend, nahm sich der Waisen an. Er war es, der in jener Schule des Grammatikers als Gehülse arbeitete, und natürlich auch darauf dachte, dass der angenommene Knabe durch Dienste, zu denen er freilich nicht durch die Geburt bestimmt war, etwas zu seinem Unterhalte beitrug. Ktesiphons Verstand und gefälliges Wesen gewannen ihm manchen Freund unter den Knaben, welche die Schule besuchten, und als einer derselben, der einzige Sohn eines angesehenen Bürgers, frühzeitig starb, nahm dessen Vater den vierzehnjährigen Knaben, den auch er liebgewonnen batte, an Kindes Statt an.

Mein Wohlthäter ist nun auch todt, schloss Ktesiphon seine Erzählung, und ich war ehen in Argos, um eine Schuld einzutreiben, welche zu meinem Erbe gehört, das übrigens zwar nicht sehr bedeutend ist, aber doch mir die Mittel gewährt, in der Einfachheit, die ich liebe, zu leben. Glücklicherweise zog ich dem kürzeren Fusswege diese Strasse, die mehr Schatten bietet, vor, und musste so der Erste sein, der dich auf der Heimkehr ins Vaterland begrüsst. Aber eines sage mir: wie führt dich dein Weg, wenn du aus Sicilien kömmst, nach Kleonä?

Das Schiff, antwortete Charikles, mit dem ich zurückgekehrt bin, lief in den Hafen von Epidauros ein. Ich beschloss, den Rest der Reise zu Lande zu machen, und wählte den Weg über Argos und Kleonä, weil der nähere Gebirgspfad nach Korinth den Hufen meines Pferdes weniger zugesagt haben würde <sup>34</sup>), und ich in Argos zugleich einen alten Freund meines Vaters besuchen wollte.

Die Freunde waren unter diesen Gesprächen in die Ebene gelangt, auf welche vom Hügel herab die terrassenartig über einander sich erhebenden Häuser von Kleonä herabsahen <sup>35</sup>). Hier wurde eine kurze Zeit gerastet und dann die Reise nach Korinth fortgesetzt.

# Anmerkungen

#### zur ersten Scene.

1) Bei den topographischen Bestimmungen, die hier, wenn auch dem Hauptzwecke des Buches fremd, doch unentbehrlich waren, um eine Oertlichkeit zu erlangen, innerhalb deren sich die Erzählung bewegen könne, habe ich wohl gefühlt, wie misslich für den, welcher der eigenen Anschauung entbehrend nur fremden Berichten folgen kann, besonders eine in's Einzelne gehende Beschreibung ist. Ich glaube indessen die wichtigsten Werke, welche von der Topographie dieses Theils von Griechenland handeln, so sorgfältig und zugleich so behutsam benutzt zu haben, dass ich nicht fürchten darf, es habe sich eine bedeutende Unrichtigkeit eingeschlichen, die zwar für die Hauptsache immer unwesentlich sein würde, deren Entfernung doch aber wünschenswerth bleibt. Für diesen Zweck habe ich ausser den Nachrichten von Strabo und Pausanias besonders gebraucht: Gell Itinerary of the Morea, Lond. 1817; Dodwell A classical and topographical tour through Greece, Lond. 1819, t. II; Leake Travels in the Morea, Lond. 1830, t. III; Pouqueville Voyage dans la Grèce, Par. 1820, t. IV; und die Angaben der Expédition de Morée, Par. 1832 ff. t. II u. III. — Von Kleonä sagt Strabo VIII, 6, 19: Κλεωναί δ' είσι πόλισμα έπι τῆ όδῷ κείμενον τῆ έξ "Αργους είς Κόρινθον έπὶ λόφου περιοικουμένου πανταγόθεν καὶ τετειγισμένου καλώς · ώστ οἰκείως εἰρῆσθαί μοι δοκεῖ τὸ ἐϋκτιμένας Κλεωνάς (Iliad. II, 570). Nach Leake t. III, p. 325 führt noch jetzt ein Weiler von vier oder fünf Häusern den Namen

Klenäs (Κλέναις), während gewühnlich Kurtési, ein grösseres Dorf, als an die Stelle der alten Stadt getreten genannt wird; vgl. Dodwell t. II, p. 206 [und neuerdings E. Curtius Peloponnesos B. II, S. 511, demzufolge sich die Einwohner während des Mittelalters in das östliche Nebenthal gezogen und hierher den Stadtnamen in der Form Klenais übergetragen haben].

- 2) Von Kleonä führten im Alterthume zwei Wege nach Argos: Pausan. II, 15, 1: ἐκ Κλεωνῶν δέ εἰσιν ἐς "Αργος όδοι δύο. ή μεν ανδράσιν εύζωνοις, και έστιν επίτομος. ή δε έπὶ τοῦ καλουμένου Τρητοῦ στενή μέν καὶ αὐτή περιεγόντων όρων, όγήμασι δέ έστιν όμως έπιτηδειστέρα: ob aber einer von diesen und welcher die von Polybius XVI, 16 und Athenaeus II, 19 erwähnte von Korinth ἔγγιστα πρὸς δύσεις γειμερινάς nach Mykenä führende Κοντοπορία war, darüber sind die Meinungen getheilt. Ottfr. Müller nimmt sie für ersteren (Dorier Th. I, S. 71; vgl. G G. A. 1832, S. 340); dagegen findet es Leake t. III, p. 328 wahrscheinlicher, dass damit der heutige kürzere Weg über Aion Oros ("ayıov öpog) gemeint sei; und von den drei Gründen, die er dafür anführt, ist allerdings der von Bedeutung, dass die kalte Quelle, um derentwillen Ath. l. c. der Κοντοπορία gedenkt, auf der Höhe (κατά τὴν ἀκρώρειαν) lag, was sich von jenem Fahrwege kaum verstehen lässt. [Aber Curtius S. 513 zieht einen dritten "von der Natur gebahnten uud in alter und neuer Zeit benutzten Weg" vor, der ohne Kleonä zu berühren in gerader Linie von Korinth nach der Ebene von Argos führte; und bestreitet S. 588 auch die von Becker zu unserer Stelle behauptete Ansicht, dass Pausanias nicht das Gebirge, sondern die Fahrstrasse selbst Τρητός nenne; vgl. Diodor. IV, 11: ὄρος τὸ καλούμενον ἀπὸ τοῦ συμβεβηκότος Τρητόν · είγε γαρ περί την ρίζαν διώρυγα διηνεκή.]
- 3) Pouquev. t. IV, p. 148: elle est actuellement dans un tel état de dégradation, qu'on a quelque difficulté à y voyager à cheval.
- 4) Pausan. II, 15, 2: ἐν τούτοις τοῖς ὄφεσι τὸ σπήλαιον ἔτι δείπνυται τοῦ λέοντος. Vgl. Dodwell p. 207, Leake p. 329.

- 5) Expédition de Morée t. II, p. 147: distance totale: 2 heures, 5 minutes. Vgl. Curtius S. 414.
- 6) Im heroischen Zeitalter sehen wir auf grösseren Reisen die Helden zu Wagen [vgl. Ross griech. Königsreisen B. II, S. 116 und in Allg. Monatsschrift 1853, S. 277]; später scheinen bei weitem die meisten Reisen zu Fusse gemacht und namentlich Wagen nur ausnahmsweise gebraucht worden zu sein (vgl. Sc. VII, Anm. 26). Selbst öffentliche Gesandtschaften reisen nicht anders, wie man deutlich aus Aeschin. de falsa leg. 6. 97 ff. sieht (vgl. Anm. 8). Indessen finden sich auch für Reisen zu Pferde Beispiele und Demosthenes selbst begleitet die Gesandten Philipps auf diese Weise bis Theben. Aeschin. a. a. O. §. 111: εμισθώσατ αὐτοῖς ὅτ ἀπήεσαν ὀρικά ζεύγη καὶ συμπαρήει έφ' ίππου: vgl. in Ctesiph. §. 76. Bei Xenoph. Symp. 9, 7 sind selbst einige der Gäste zu Pferde in Kallias Haus gekommen, oder haben (wie Schneider zu 1, 7 annimmt) sie für die Heimkehr nachkommen lassen. Wenn daher bei Lysias de inval. §. 11 der Gebrauch der Pferde zu solchem Zwecke für  $\ddot{v}\beta\rho\iota\varsigma$  erklärt wird, so gilt diess bloss den dürftigen Umständen des Beschuldigten. Ich habe bei meiner Schilderung die Erzählung bei Lucian. Asin. 1 oder Appul. Metam. I, 2 vor Augen gehabt.
- 7) Zur Vergleichung möge die Beschreibung, die Kybele vom Theagenes giebt, hier stehen, aus welcher fast wörtlich die Schilderung des Charikles entnommen ist. Heliod. Aethiop. VII, 10: εὐρύς τις ἦν τὰ στέρνα καὶ τοὺς ἄμους, καὶ τὸν αὐ-χένα ὄρθιον καὶ ἐλεύθερον ὑπὲρ τοὺς ἄλλους αἴρων, καὶ εἰς κορυφὴν τοὺς ἄπαντας ὑπερεέχων, γλαυκιῶν τὸ βλέμμα καὶ ἐπέραστον ἄμα καὶ γοργὸν προςβλέπων, ὁ καταβόστρυχός που πάντως ἐκεῖνος, τὴν παρειὰν ἄρτι ξανθῷ τῷ ἰούλῳ περιστέφων: vgl. cap. 12: βλέμμα γὰρ οὕτω λαμπρὸν καὶ εὐσχήμων ὄψις ἄμα καὶ ἐπέραστος εὐγενείας ἔμφασιν παρίστησιν.
- 8) Wer irgend bemittelt war, der liess sich beim Ausgange von einem, oft auch mehren Sklaven begleiten (s. d. Exc. über die Sklaven), und eben so folgten auf der Reise Sklaven, welche das Gepäck, namentlich auch die Decken zum Lager (στρώματα)

und das nöthige Geschirr trugen. So sagt Peisthetaros Aristoph. Av. 615:

ούτω μέν εἰςἰωμεν. ἄγε δη, Ξανθία καὶ Μανόδωρε, λαμβάνετε τὰ οτρώματα.

Vgl. Ran. 12 u. ö. Am deutlichsten erhellt die Sitte aus Xenoph. Memor. III, 13, 6: ἄλλου δὲ λέγοντος, ὡς παρετάθη μακράν όδον πορευθείς, ήρετο αὐτον, εί και φορτίον ἔφεμε. Μὰ Δί, οὐκ ἔγωγ, ἔφη, ἀλλὰ τὸ ἱμάτιον. Μόνος δ' ἐπορεύου, έφη, η και ακόλουθός σοι ηκολούθει; Ήκολούθει, έφη. Πότερον, έφη, κενὸς η φέρων τι; Φέρων νη Δί', έφη, τά τε στρώματα καὶ τὰ ἄλλα σκεύη. Der Sack oder überhaupt der Behälter für dieses Reisegepäck biess στρωματόδεσμον. Plato Theaet. p. 175: ὅταν εἰς δουλικὰ ἐμπέση διακονήματα, οἶον στρωματόδεσμον μή ἐπιστάμενος ξυσκευάσασθαι. Aeschin. de falsa leg. §. 99: συνηκολούθουν δ' αὐτῷ ἄνθρωποι δύο στρωματόδεσμα φέροντες, έν δε τῶ έτέρω τούτων, ὡς αὐτὸς ἔφη, τάλαντον ένην άργυρίου: in späterer Zeit auch στρωματεύς nach Poll. VII, 79: ἃ δὲ οἱ παλαιοὶ στρωματόδεσμα, ταῦθ' οἱ νεώτεροι στρωματεῖς ἔλεγον, ἐν οἶς , ὡς μὲν τοὔνομα δηλοῖ, τὰ στρώματα απετίθεντο. δήλον δέ ότι και τας άλλας έσθητας. Vgl. X, 137: θύλακοι, στρωματόδεσμα. Lobeck ad Phryn. p. 401. Pollux scheint sie nicht auf den Gebrauch der Reise zu beschränken. - Die Last, welche der Sklave zu tragen hatte, mochte bisweilen bedeutend genug sein. Bei Aeschines ist zwar gewiss nicht an Silbergeld zu denken; doch spricht von solcher Unbilligkeit Theophr. Char. 11 : τῷ ἀχολούθῳ ἐπιθεῖναι μεῖζον φορτίον η δύναται φέρειν. Machte übrigens der Herr die Reise zu Pferde, so folgte demungeachtet der Sklave zu Fusse nach; dann trug aber auch wohl das Pserd einen Theil des Gepäcks. Lucian. Asin. 1: ἵππος δέ με κατῆγε καὶ τὰ σκεύη, καὶ θεράπων ήκυλούθει είς.

9) Die hier genannten Sträucher und Psianzen sind in der That die in dieser Gegend gewöhnlichen. Vom Tretos sagt Pouque ville p. 148: le Trété, dans lequel coulent la rivière et les eaux de la source de Rito au milieu d'un fourré épais de myrtes, de lauriers-roses et d'arbustes. Die Stechpalme, Ilex

aquifolia L., griech.  $\pi \varrho i vo \varsigma \dot{\alpha} \gamma \varrho l \alpha$ , röm. aquifolium, ist ebenfalls in dieser Gegend häufig. Expéd. de Morée t. III, p. 35: une campagne couverte de petits buissons et de houx, zwischen Korinth und Nemea. Der Erdbeerhaum, Arbutus unedo, ist in ganz Griechenland heimisch. Die gelbe Salbey, Salvia pomifera, griech.  $\sigma \varphi \dot{\alpha} xo \varsigma$ , jetzt  $\dot{\alpha} \lambda \eta \sigma \varphi \alpha x \iota \dot{\alpha}$ , wächst in der Umgegend in Menge. Dod well p. 228: this plant is common in the rocky places in Greece.

- 9<sup>b</sup>) So habe ich nach Beckers eigenem Wunsche zu Sc. XII, Anm. 4 statt der "vierten Stunde" geändert; zur Sache vgl. m. Privatalterth. §. 17, n. 13. K. F. H.
- 10) Nach Appul. Metam. I, 2: in pedes desilio, equi sudorem fronde curiose exfrico, aures remulceo, frenos detraho... ac dum is ientaculum ambulatorium prataque praeterit, ore in latus detorto pronus affector etc.
- 11) Dass die griechische Humanität den Reisenden gestattete, im Vorübergehen von den Früchten am Wege zu essen, daran darf man wohl nicht zweifeln. [Vgl. das Epigramm der Anthol. Pal. IX, 249:

εὐπέταλον γλαυκὰν ἀναδενδράδα τάνδε παρ' ἄκραις ἱδρυνθεὶς λοφιαῖς Πὰν ὅδ' ἐπισκοπέω · εἰ δέ σε πορφύροντος ἔγει πόθος, ὧ παροδῖτα,

εί δέ σε πορφύροντος έχει πόθος, ω παροδίτα βότουος, οὐ φθονέω γαστοὶ χαριζομένω.

ην δε χερί ψαύσης κλοπίη μόνον, αὐτίκα δέξη ὀζαλέην βάκτρου τήνδε καρηβαρίην.]

Plato, der die speciellsten Vorschriften giebt, in wie weit auch ein Einheimischer sich so etwas erlauben dürse, sagt Leg. VIII, p. 845: ἐἀν δὲ ξένος ἐπιδημήσας ὀπώρας ἐπιθυμῆ φαγεῖν διαπορευόμενος τὰς ὁδοὺς, τῆς μὲν γενναίας (ὀπώρας, γενναίων σταφυλῶν ἢ σύκων) ἀπτέσθω, ἐὰν βούληται, μεθ' ἐνὸς ἀκολούθου, χωρὶς τιμῆς, ξένια δεχόμενος τῆς δὲ ἀγροίκου λεγομένης καὶ τῶν τοιούτων ὁ νόμος εἰργέτω μὴ κοινωνεῖν ἡμῖν τοὺς ξένους. Was er unter ἀπώρα γενναία und ἀγροῖκος versteht, das lehren die solgenden Worte, wo er verordnet, wenn ein Fremder unwissentlich gegen dieses Gesetz gehandelt habe, τὸν μὲν δοῦλον πληγαῖς κολάζειν, τὸν δὲ ἐλεύθερον ἀποπέμπειν, νουθετή-

σαντα καὶ διδάξαντα τῆς ἄλλης ὀπώρας ἄπτεσθαι τῆς εἰς ἀπόθεσιν όσταφίδος οίνου τε καί ξηρών σύκων άνεπιτηδείου κεατησθαι. Es werden also jedenfalls gewisse Sorten, z. B. Weintrauben, die nicht zum Moste benutzt wurden, Tafeltrauben, gemeint, und darum heisst es vorher: την γενναίαν νῦν λεγομένην σταφυλήν ή τὰ γενναῖα σῦκα ἐπονομαζόμενα. Nachdem er darauf von den Birnen, Aepfeln, Granatäpfeln u. s. w. gesprochen, sagt er: ξένω δέ, καθάπερ οπώρας, έξέστω καὶ τῶν τοιούτων μέτογον είναι. [Noch weiter gingen Einzelne, wie Ephialtes (Heracl. Pol. 1) oder Kimon nach Theopomp. bei Ath. ΧΙΙ, 44: Κίμων ο Άθηναῖος έν τοῖς άγροῖς καὶ τοῖς κήποις οὐδένα τοῦ καρποῦ καθίστα φύλακα, ὅπως οἱ βουλόμενοι τῶν πολιτών είσιόντες όπωρίζωνται καὶ λαμβάνωσιν εί τινος δέοιντο τῶν ἐν τοῖς γωρίοις: vgl. Beier zu Cicer. Offic. II, 18 und Sintenis zu Plut. Pericl. 9.] - Lauch und Zwiebeln [porrum et caepe Horat. Epist. I, 12, 21] waren, besonders für die niedere Klasse, eine sehr beliebte Zukost. Plutarch. Symp. ΙV, 4, 3: τὸ μέν γὰρ Όμηρικὸν ἐκεῖνο, κρόμυον ποτοῦ ὄψον, ναύταις και κωπηλάταις μαλλον ή βασιλεύσιν επιτήδειον ήν: vgl. d. Erkl. zu Homer. Iliad. XI, 629 und Aristoph. Equ. 600.

12) Wie bei uns auch der weniger Bemittelte einiges Silbergeräthe als Löffel u. dergl. besitzt, so fand sich auch in jeder griechischen nicht ganz armen Familie etwas von silbernen Bechern und Schaalen, die theils als Opfergeräthe, theils als Trinkgeschirre gebraucht wurden [vgl. Wachsmuth Hell. Alterthumskunde B. II, S. 420]. Von Sicilien sagt Cic. Verr. IV, 21: nam domus erat ante istum praetorem nulla paullo locupletior, qua in domo haec non essent, etiamsi praeterea nihil esset argenti: patella grandis cum sigillis ac simulacris deorum, patera qua mulieres ad res divinas uterentur, turibulum. Aber auch Trinkgeschirre werden sehr oft erwähnt, und man führte deren auch auf der Reise bei sich. Ein Beispiel s. bei Demosth. adv. Mid. §. 133. Auch das κυμβίον der Freigelassenen, dessen ders. in Euerg. §. 58 gedenkt, war gewiss von Silber; sonst würden schwerlich die Plünderer das Weib so

gemisshandelt haben, um es zu erlangen. [Zum Trinken selbst scheint man freilich den irdenen mitunter den Vorzug gegeben zu haben. Plut. vit. aer. alien. 2: ἐκπώματα ἔχεις, παροψίδας ἀργυρᾶς, λεκανίδας; ὑπόθου ταῦτα τῆ χρεία· τὴν δὲ τράπεζαν ἡ καλὴ Δὖλις ἡ Τένεδος ἀντικοσμήσει τοῖς κεραμεοῖς καθαρωτέψοις οὖσι τῶν ἀργυρῶν: vgl. den lakedaemonischen κώθων bei Ath. XI, 66 und die 'Ροδιακάς χυτρίδας mit wohlriechender Beimischung bei dems. c. 11.]

- 13) Δλών κοινωνείν ist sprüchwörtliche Redensart für δμοτράπεζον γενέσθαι. Lucian. Asin. 1. [Vgl. Archilochos bei Origen. c. Celsum II, p. 74 mit Huschke in Matthiae Misc. philol. t. I, p. 15 und Bremi zu Aeschines de falsa legat. c. 7.]
- 14) Die Sucht, einen langen Stammbaum berühmter Vorfahren aufzustellen und wo möglich die unmittelbare Abstammung seines Geschlechts von einem Gotte oder Heros nachweisen zu wollen, darf bei den Griechen nicht Wunder nehmen. Sie wird immer da am entschiedensten hervortreten, wo man sich dem auf die Gottheit zurückzuführenden Ursprunge des Menschengeschlechts am nächsten glaubt.. Ueberdiess gaben den späteren Geschlechtern die Genealogien berühmter Namen der frühesten Zeit ein treffliches Mittel in die Hände, bis auf den Urquell des Daseins zurückzugehen, und wo die Grenze zwischen Einheimischen und Fremden so scharf gezogen war, oder einzelne Geschlechter uralte Vorrechte genossen, da konnte Ahnenstolz keine auffallende Erscheinung sein, wenn er auch von dem Verständigen als thörig bemitleidet und oft genug verspottet wurde. So z. B. Aristoph. Nub. 48, wo die Worte: ἔγημα Μεγαπλέους τοῦ Μεγακλέους ἀδελφιδην, wohl eine Anspielung auf Alkibiades enthalten, der sein Geschlecht von väterlicher Seite von Aias ableitete [Plat. Alcib. p. 121], dessen Mutter aber Deinomache die Tochter des Megakles zu den Alkmäoniden gehörte. Des Redners Andokides Stammbaum reichte nach Hellanikos bis zu Odysseus und demnach auch bis zu Hermes und Zeus hinauf, Plut. Alcib. 21. X Orat. p. 834 C, und dergleichen Beispiele sind mehre bekannt. S. Wachsmuth B. I,

S. 383. 555. Die belehrendste Stelle über die doppelte Ansicht von dem Werthe solches Erbadels findet sich bei Plato Theaet. p. 174, dessen Urtheil um so grösseren Werth hat, als Plato selbst von väterlicher wie von mütterlicher Seite aus altem edlem Geschlechte abstammte: τὰ δὲ δὴ γένη ὑμνούντων, ὡς γενναῖός τις ἐπτὰ πάππους πλουσίους ἔχων ἀποφῆναι, παντάπασιν ἀμβλὺ καὶ ἐπὶ σμικρὸν ὁρώντων ἡγεῖται (ὁ φιλόσοφος) τὸν ἔπαινον, ὑπὸ ἀπαιδευσίας οὐ δυναμένων εἰς τὸ πᾶν ἀεὶ βλέπειν οὐδὲ λογίζεσθαι, ὅτι πάππων καὶ προγόνων μυριάδες ἐκάστω γεγόνασιν ἀναρίθμητοι, ἐν αἶς πλούσιοι καὶ πτωχοί, καὶ βασιλεῖς καὶ δοῦλοι, βάρβαροί τε καὶ Ἑλληνες πολλάκις μυρίοι γεγόνασιν ὁτωροῦν· ἀλλὶ ἐπὶ πέντε καὶ εἴκοσι καταλόγω προγόνων σεμνυνομένων καὶ ἀναφερόντων εἰς Ἡρακλέα τὸν Αμφιτρύωνος ἄτοπα αὐτῷ καταφαίνεται τῆς σμικρολογίας. [Aehnlich Menander bei Stob. Serm. LXXXVII, 4:

ἀπολεῖ με τὸ γένος · μὴ λέγ', εἰ φιλεῖς ἐμέ,
μῆτεο, ἐφ' ἐκάστο τὸ γένος · οἶς ὰν τῆ φύσει
ἀγαθὸν ὑπάρχη μηθὲν οἰκεῖον προσόν,
ἐκεῖσε καταφεύγουσιν εἰς τὰ μνήματα
καὶ τὸ γένος, ἀριθμοῦσιν δὲ τοὺς πάππους ὅσοι

μ. τ. λ. Vgl. auch Lobeck Aglaoph. p. 764.]

15) Plato sagt Leg. XII, p. 950: ταῖς δὲ πλείσταις πόλεσιν, ἄτε οὐδαμῶς εὐνομουμέναις, οὐδὲν διαφέρει φύρεσθαι δεχομένους τε αὐτοῖς ξένους καὶ αὐτοὺς εἰς τὰς ἄλλας ἐπικωμάζοντας πόλεις, ὅταν ἐπιθυμήση τις ἀποδημίας ὅπη οὖν καὶ ὁπότε, εἴτε νέος εἴτε καὶ πρεσβύτερος ὤν. Diese Freiheit für jeden, zu reisen wann und wohin er Lust hat, missbilligend verordnet er für seinen Staat p. 951: πρῶτον μὲν νεωτέρω ἐτῶν τετταράκοντα μὴ ἐξέστω ἀποδημεῖν μηδαμῆ μηδαμῶς · ἔτι δὲ ἰδία μηδενί, δημοσία δ' ἔστω κήρυξιν ἢ πρεσβείαις ἢ καὶ τισι θεωροῖς: [und dass ihm hierin wenigstens ein thatsächliches Vorbild in der spartanischen Gesetzgebung vorschwebte, bezeugen Xenophon Rep. Lac. 14, 4 und Aristoteles bei Harpocration s. v. καὶ γὰρ τὸ μηδένα, gleichwie letzterer den Grundsatz als solchen auch von anderen Seiten her erwähnt Politic. VII, 6, p. 1327: τὸ γὰρ ἐπιξενοῦσθαί τινας ἐν ἄλλοις

τεθραμμένους νόμοις ἀσύμφορον είναί φασι πρός την εύνομίαν καὶ τὴν πολυανθρωπίαν]. Für einen grossen Theil der Athener freilich machten schon die Handelsverbindungen öftere Geschäftsreisen unentbehrlich; etwas anderes aber ist es doch mit den Reisen in's Ausland, die bloss zum Vergnügen und ohne ernsteren Zweck unternommen wurden, und da scheint es in der That zum Lobe eines guten Bürgers gehört zu haben, nicht viel aus solchem Grunde abwesend gewesen zu sein, weil es gleichsam für einen Beweis besonderer Zufriedenheit mit dem Staate und dessen Einrichtungen gelten konnte. So lässt Sokrates bei Plato Crito p. 52 die Gesetze sich darüber gegen ihn aussprechen: ού γαρ αν ποτε των αλλων Αθηναίων απάντων διαφερόντως έν αὐτῆ ἐπεδήμεις, εἰ μή σοι διαφερόντως ἤρεσκεν (ἡ πόλις), καὶ οὖτ' ἐπὶ θεωρίαν πώποτε ἐκ τῆς πόλεως ἐξῆλθες, ὅτι μὴ ἄπαξ είς Ισθμόν, οὔτε ἄλλοσε οὐδαμόσε, εί μή ποι στρατευσόμενος. ούτε άλλην εποιήσω αποδημίαν πώποτε, ώσπερ οι άλλοι άνθρωποι, οὐδ' ἐπιθυμία σε ἄλλης πόλεως οὐδ' ἄλλων νόμων ἔλαβεν είδεναι · άλλα ήμεῖς σοι ίκανοὶ ήμεν καὶ ή ήμετέρα πόλις. Ιπ wie weit eine Controle darüber habe Statt finden können, ist schwer zu sagen; indessen scheint es gewiss, dass zu Reisen in das Ausland Pässe ertheilt wurden. Eine Andeutung findet sich bei Aristoph. Av. 1212, wo Peisthetäros die den neuen Staat betretende Iris fragt:

σφραγιδ' έχεις παρά των πελαργων; 'IP. τι το κακόν; Π. οὐκ έλαβες; 'IP. ὑγιαίνεις μέν; Π. οὐδε σύμβολον ἐπέβαλεν ὀρνίθαρχος οὐδείς σοι παρών;

Dazu bemerkt der Scholiast: οἶον σύμβολον ἐπὶ τῷ συγχωρηθῆ-ναι παρελθεῖν. Man vergleiche damit Plaut. Capt. II, 3, 90:

Eadem opera a praetore sumam syngraphum. — Quem syngraphum? —

Quem hic ferat secum ad legionem, hinc ire huic ut liceat domum.

Man hat keineswegs nöthig an römischen Gebrauch zu denken. Eine andere merkwürdige Stelle, welche die Andeutung einer polizeilichen Anstalt zur Controle der Ankommenden zu enthalten scheint, findet sich bei demselben Dichter Trin. III, 3, 65, wo von einem untergeschobenen Briefe die Rede ist:

Jam si obsignatas non feret (literas), dici hoc po!est; Apud portitorem eas resignatas sibi Inspectasque esse,

und v. 80:

Lepida est illa causa, ut commemoravi, dicere Apud portitores esse inspectas.

Was Aristophanes σφραγίς nennt, ist nichts anderes als der mit dem Staatssiegel beglaubigte Pass oder dieses selbst. Es ist sehr interessant durch Strabo etwas Näheres von einem solchen Staatssiegel zu erfahren. Er sagt IX, 3, 1: καλοῦνται δ' οἱ μὲν ἐσπέριοι Δοκροὶ καὶ Ὀζόλαι, ἔχουσί τε ἐπὶ τῆ δημοσία σφραγίδι τὸν ἔσπερον ἀστέρα ἐγκεχαραγμένον. [Vgl. auch Antig. Caryst. Mirab. 15 mit Meier de proxenia p. 25.] Nicht ganz dasselbe bedeuten die σύμβολα, indem darunter jedweder Gegenstand, der jemandem zur Legitimation oder Empfehlung mitgegeben wird, verstanden werden kann. So wird es von Euripides in dem von Eustath. ad Iliad. VI, 169 angeführten Verse [der Medea 613] gebraucht:

ξένοις τε πέμπειν σύμβολ, οῦ δράσουσί σ' εὖ.

Deutlicher erhellt die Beschaffenheit und der Zweck solcher σύμβολα aus Lysias de bonis Aristoph. §. 25: ὅτι ἔλαβε σύμβολον παρὰ βασιλέως τοῦ μεγάλου φιάλην... πολλῶν γὰρ ἀγαθῶν καὶ ἄλλων χρημάτων εὐπορήσειν διὰ τὸ σύμβολον ἐν πάση
τῆ ἦπείρω. — Dieselbe Art von Beglaubigung war auch im Privatverkehre üblich und hier findet sich als symbolus oder symbolum eben auch ein blosser Abdruck des Siegelrings. Plaut.
Pseud. I, 1, 53:

Ea causa miles hic reliquit symbolum, Expressam in cera ex anulo suam imaginem, Ut qui huc afferret eius similem symbolum, Cum eo simul me mitteret.

Ebend. II, 2, 52:

— tu epistolam hanc a me accipe atque illi dato; Nam istic symbolum est inter herum meum et tuum de muliere. Ps. Scio equidem, ut qui argentum afferret atque expressam imaginem

Suam huc ad nos, cum eo aiebat velle mitti mulierem. und Bacchid. II, 3, 29:

Eo praesente homini extemplo ostendit symbolum, Quem tute dederas, ad eum ut ferret, filio.

Vgl. Plutarch. Artax. 18. — Hierher gehören auch die von Poll. IX, 71 angeführten σύμβολα, welche Aehnlichkeit mit den tesseris hospitalibus haben, und endlich eine athenische Inschrift, ein Decret zu Ehren des Straton von Sidon, Marmor. Oxon. II, 24. Böckh C. Inscr. I, p. 126. Darin heisst es unter Anderem: ποιησάσθω δὲ καὶ σύμβολα ἡ βουλὴ πρὸς τὸν βασιλέα τὸν Σιδωνίων, ὅπως ἀν ὁ δῆμος ὁ Αθηναίων εἰδῆ ἐἀν τι πέμπη ὁ Σιδωνίων βασιλεὺς ὁ δέμενος τῆς πόλεως, καὶ ὁ βασιλεὺς ὁ Σιδωνίων εἰδῆ ὅταν πέμπη τινὰ ὡς αὐτὸν ὁ δῆμος ὁ Αθηναίων. Wie schon von Böckh p. 127 bemerkt worden ist, haben diese σύμβολα nichts mit den sonst auch so genannten Staatsverträgen gemein, sondern es sind Legitimationszeichen für die jedesmaligen Gesandten, also gewissermassen auch tesserae hospitales.

16) Der Grundsatz: ubi bene, ibi patria, ist nicht neu. Wie er das Motiv zu den Vögeln des Aristophanes ist, so lässt derselbe Dichter Plut. 1151 ihn unumwunden durch Hermes aussprechen:

πατρίς γάρ ἐστι πᾶσ', ἵν' ᾶν πράττη τις εὐ. [Vgl. Davis zu Cic. Tuscul. V, 37 und die Sophisten bei Plato Tim. p. 19.]

17) Es geschah dieses schon früher. [Vgl. Lysias in Philon. §. 9: συσκευασάμενος γὰρ τὰ ἐαυτοῦ ἐνθάδε εἰς τὴν ὑπερορίαν ἐξώκησε καὶ ἐν Ὠρωπῷ μετοίκιον κατατιθεὶς ἐπὶ προστάτου ῷκει, βουληθεὶς παρὶ ἐκείνοις μετοικεῖν μᾶλλον ἢ μεθὶ ἡμῶν πολίτης εἶναι. In Sparta stand Todesstrafe darauf, wenn jemand ἐπὶ μετοικισμῷ πρὸς ἐτέρους auswanderte, Plut. Agid. 11; anderwärts aber kommt selbst Uebertritt in fremdes Bürgerrecht vor.] So entschuldigt Helos seinen Vater bei Antiph. de cae de Herod. §. 78: εἰ δὶ ἐν Αἴνῷ χωροφιλεῖ, τοῦτο οὐκ ἀποστερῶν γε τῶν εἰς τὴν πόλιν ἐαυτὸν οὐδενὸς οὐδὶ

έτέρας πόλεως πολίτης γεγενημένος, ώσπες έτέρους όρῶ τοὺς μἐν εἰς τὴν ἤπειρον ἰόντας καὶ οἰκοῦντας ἐν τοῖς πολεμίοις τοῖς ὑμετέροις καὶ δίκας ἀπὸ ξυμβόλων ὑμῖν δικαζομένους, οὐδὲ φεύγων τὸ πλῆθος τὸ ὑμέτερον, τοὺς δ' οἴους ὑμεῖς μισῶν συκοφάντας. Dass es zu Athen niemandem verwehrt war, sagt zwar Plato Crito p. 51 ausdrücklich; allein gern konnte der Staat es natürlich nicht sehen, und in sofern mochte es immer einen Vorwurf begründen.

- 18) Ueber alle hier berührte die Erziehung betreffenden Einzelheiten finden sich die Nachweisungen im Excurse.
- 19) Der Grieche achtete, wie es scheint, sehnsüchtiger noch als wir auf das erste Erscheinen der Vögel, deren Rückkehr den Frühling verkündigt. Daher der sprüchwörtliche Freudenruf ώρα νέα, χελιδών. Aristoph. Equit. 419:

Σκέψασθε, παΐδες, οὐχ ὁρᾶθ'; ώρα νέα, χελιδών. und die komische Wehklage des Mnesilochos Thesmoph. 1:

🛚 Ω Ζεῦ, χελιδων ἄρα πότε φανήσεται;

[Vgl. das charakteristische Vasengemälde Monum. in ed. dell' Instit. arch. II, 24 mit Panofka in den Annali 1835, t. VII, p. 238 — 242.] — Auch das Sprüchwort: Eine Schwalbe macht keinen Sommer, lautet buchstäblich so bei den Griechen. Aristot. Ethic. Nicom. I, 6, p. 1098: μία γὰρ χελιδών ἔαρ οὐ ποιεῖ. Eben so wurde der früher noch erscheinende Weihe, ἔκτινος, mit Jubel begrüsst. Aristoph. Av. 712:

ἴκτινος δ' αὖ μετὰ ταῦτα φανεὶς ετέραν ὥραν ἀποφαίνει, ἡνίκα πεκτεῖν ὥρα προβάτων πόκον ἠρινόν · εἶτα χελιδών, ὅτε χρὴ χλαῖναν πωλεῖν ἤδη καὶ ληδάριόν τι πρίασθαι.

Die ausgelassene Freude über seine Ankunft wird ebend. v. 500 durch προκυλινδεῖσθαι τοῖς ἐκτίνοις ausgedrückt, wozu der Scholiast bemerkt: ἔαρος ἀρχομένου ἴκτινος φαίνεται εἰς τὴν Ἑλλάδα, ἐφ᾽ ῷ ἡδόμενοι κυλίνδονται.

- 20) Die von Demosth. de cor. §. 129 u. 258 erwähnte Schule, wo Aeschines und sein Vater niedere Dienste verrichteten.
- 21) Lycurg. in Leocr. §. 40: δραν δ' ἦν ἐπὶ μέν τῶν θυρῶν γυναῖκας ἐλευθέρας, περιφόβους, κατεπτηχυίας καὶ

πυνθανομένας, εἰ ζῶσι, τὰς μἐν ὑπὲρ ἀνδρός, τὰς δ' ὑπὲρ πατρός, τὰς δ' ὑπὲρ ἀθελφῶν, ἀναξίως αὐτῶν καὶ τῆς πόλεως ὁρωμένας. τῶν δὲ ἀνθρῶν τοὺς τοῖς σώμασιν ἀπειρηκότας καὶ τὰς ἡλικίας πρεσβυτέρους καὶ ὑπὸ τῶν νόμων τοῦ στρατεύεσθαι ἀφειμένους ἰδεῖν ἦν καθ' ὅλην τὴν πόλιν ἐπὶ γήρως ὁδῷ περιφθειρομένους, διπλᾶ τὰ ἱμάτια ἐμπεπορπημένους. πολλῶν δὲ καὶ δεινῶν κατὰ τὴν πόλιν γιγνομένων καὶ πάντων τῶν πολιτῶν τὰ μέγιστα ἡτυχηκότων, μάλιστ' ἄν τις ἤλγησε καὶ ἐδάκρυεν ἐπὶ ταῖς τῆς πόλεως συμφοραῖς, ἡνίχ' ὁρᾶν ἦν τὸν δῆμον ψηφισάμενον τοὺς μὲν δούλους ἐλευθέρους, τοὺς δὲ ξένους ᾿Αθηναίους, τοὺς δ' ἀτίμους ἐπιτίμους.

- 22) Lycurg §. 39: ἡνίκα ἡ μὲν ἦττα καὶ τὸ γεγονὸς πάθος προς ηγη ἐλλετο. Wem? fehlt in den Hdschr.; vergleicht
  man aber den Geschäftsgang bei einem ähnlichen Ereignisse, der
  Einnahme von Elateia (Demosth. de cor. §. 169: ἐσπέρα
  γὰρ ἦν, ἦκε δ' ἀγγέλλων τις ὡς τοὺς πρυτάνεις, ὡς Ἐλάτεια
  κατείληπται —· τῆ δ' ὑστεραία ἄμα τῆ ἡμέρα οἱ μὲν πρυτάνεις
  τὴν βουλὴν ἐκάλουν εἰς τὸ βουλευτήριον, ὑμεῖς δ' εἰς τὴν ἐκκλησίαν ἐπορεύεσθε —· καὶ μετὰ ταῦτα ὡς εἰςῆλθεν ἡ βουλὴ καὶ
  ἀπήγγειλαν τὰ προςηγγελμένα ἑαυτοῖς καὶ τὸν ῆκοντα παρήγαγον κ. τ. λ.), so wird es wahrscheinlich, dass auch die Nachricht
  von der Niederlage zuerst in das Prytaneion gelangt war, und
  von da aus dem Volke bekannt gemacht wurde.
- 23) Die Weise, in der solche Geschäfte betrieben wurden, ersieht man am besten aus den Reden des Demosthenes gegen Lakritos und Dionysodoros. S. Böckh Staatsh. d. Ath. B. I, S. 185 ff.
- 24) Nämlich gegen das Gesetz, nach welchem kein Athener Geld zu Getraidehandel nach fremden Häfen leihen durfte. Demosth. in Lacr. §. 50. S. Böckh S. 79 ff.
  - 25) Lycurg. in Leocr. §. 16.
- 26) Er wurde auf Lykurgs Anklage zum Tode verurtheilt. S. Diodor. Sic. XVI, 88, wo eine schöne Stelle aus Lykurgs Rede aufbewahrt ist.
- 27) Auch hier ist mit wenigen Abänderungen die Erzählung von der Flucht des Leokrates zu Grunde gelegt. Lycurg.

ļ

- §. 17: συσκευασάμενος ἃ εἶχε χρήματα μετὰ τῶν οἰκετῶν ἐπὶ τὸν λέμβον κατεκόμισε, τῆς νεὼς ἤδηζπερὶ τὴν ἀκτὴν ἐξορμώσης· καὶ περὶ δείλην ὀψίαν αὐτὸς μετὰ τῆς ἐταίρας Εἰρηνίδος κατὰ μέσην τὴν ἀκτὴν διὰ τῆς Πυλίδος ἐξελθὼν πρὸς τὴν ναῦν προς ἐπλευσε καὶ ὤχετο φεύγων. Vgl. §. 55, wo ein Bild der Abreise aus dem Hafen (ὑπὸ πάντων τῶν φίλων ὁρώμενοι καὶ ἀποστελλόμενοι, vgl. Antiph. de venef. §. 16. Lucian. Amor. 6) dagegen gehalten wird.
- 28) Nach Isocr. Aegin. §. 22: ὅτι τὸ χωρίον (Τροιζῆνα) ἐπυνθάνετο νοσῶδες εἶναι [was übrigens Becker nicht bloss auf zufällig herrschende epidemische Krankheiten beziehen durfte; vgl. Curtius Peloponn. B. II, S. 438: ,, auch an gutem Trinkwasser litten die Trözenier Mangel (Vitruv. VIII, 3. Ath. II, 16) und das Klima ist der niedrigen Küste wegen ungesund"].
- 29) Wie Aelian. Var. Hist. XII, 52 erzählt, verglich Isokrates Athen mit einer Hetäre, an deren Reizen man wohl flüchtiges Gefallen finde, die aber niemand zur Frau haben möge: καὶ οὖν καὶ τὴν Αθηναίων πόλιν ἐνεπιδημῆσαι μὲν εἶναι ἡδίστην καὶ κατά γε τοῦτο πασῶν τῶν κατὰ τὴν Ελλάδα διαφέρειν, ἐνοικῆσαι δὲ ἀσφαλῆ μηκέτι εἶναι: und ähnlich soll Aristoteles, um sein Urtheil über Athen befragt (τίς ἐστιν ἡ τῶν Αθηναίων πόλις), geantwortet haben: παγκάλη, ἀλλ ἐν αὐτῆ

ὄγχνη ἐπ' ὄγχνη γηράσκει, σῦκον δ' ἐπὶ σύκω τοὺς συκοφάντας λέγων, setzt Aelian. V. Hist. III, 36 hinzu; vgl. C. F. Hermann ad Lucian. Hist. conscr. p. 249 und mehr unten Sc. IV, Anm. 13.

30) Philo t. II, p. 467 Mangey: ὅπερ ἐν ὀφθαλμῷ κόρη ἢ ἐν ψυχῆ λογισμός, τοῦτ' ἐν Ἑλλάδι ᾿Αθῆναι, vgl. Di caearch. p. 141 Fuhr: ὅσον αἱ λοιπαὶ πόλεις πρός τε ἡδονὴν καὶ βίου διόρθωσιν τῶν ἀγρῶν διαφέρουσι, τοσοῦτον τῶν λοιπῶν πόλεων ἡ τῶν ᾿Αθηναίων παραλλάττει, eine Huldigung, welche Athen gebührt, man mag auf den äusseren Glanz Rücksicht nehmen, den der Verein aller Künste in hoher Vollkommenheit der Stadt verliehen hatte, oder auf Bildung und feine Sitte, oder den leb-

haften Verkehr, der es gleichsam zum Marktplatze der Welt machte. Auf den ersten Vorzug mag es zu beziehen sein, wenn bei Athen. I, 36 im Vergleiche anderer Städte gesagt wird: ἀλεξανδρέων μὲν τὴν χουσῆν, ἀντιοχέων δὲ τὴν καλήν, Νικομηδέων δὲ τὴν περικαλλῆ, προσέτι δὲ

την λαμπροτάτην πόλεων πασών, οπόσας ο Ζεύς άναφαίνει,

τὰς ᾿Αθήνας λέγω: in Bezug auf den letzten sagt noch Charit. Ι, 11: ὥσπερ γὰρ ἐν ἀγορᾶ τοὺς ἄνδρας, οὕτως ἐν ᾿Αθήναις τας πόλεις έστιν ίδειν. Alciphr. II, 3: (ὄψομαι) όλην έν ταίς 'Αθήναις την Έλλάδα, όλην την Ίωνίαν, τὰς Κυκλάδας πάσας: [und mehr im Allg. bei Creuzer Oratio de civitate Athenarum omnis humanitatis parente, Frankf. a. M. 1826, 8, namentlich p. 51 ff.] Aber mehr als auf diesen äusseren Glanz durfte Athen darauf stolz sein, vor allen anderen Städten sich einen Tempel der Musen, eine ächte Pflegerin für Wissenschaft und Kunst, eine Schule für ganz Griechenland, ja κοινον παιδευτήριον πᾶσιν ἀνθρώποις (Diodor. Sic. XIII, 27) nennen zu dürfen; und dieses Selbstgefühl, das seinen edelsten Ausdruck vielleicht in der Leichenrede des Perikles bei Thucyd. II, 38-41 gefunden hat, spricht sich auch in zahlreichen anderen Stellen seiner Redner und Dichter aus, worunter besonders Isokrates den Mund sehr voll zu nehmen pflegt; vgl. de big is §. 27, de permut. §. 299, und am stolzesten Paneg. §. 50: τοσοῦτον απολέλοιπεν ή πόλις ήμων περί τὸ φρονείν και λέγειν τοὺς αλλους άνθρώπους, ώσθ' οἱ ταύτης μαθηταὶ τῶν ἄλλων διδάσκαλοι γεγόνασι, και το των Έλληνων όνομα πεποίηκε μηκέτι τοῦ γένους άλλα της διανοίας δοκείν είναι, και μαλλον Έλληνας καλείσθαι τους της παιδεύσεως της ήμετέρας η τους της κοινης φύσεως μετέγοντας. [Nur hatte Becker eben desshalb Unrecht, solche Lobsprüche wieder bloss als Schmeicheleien zu behandeln, welche der Eitelkeit des Volkes von seinen Rednern und Demagogen dargebracht und dadurch ein Dünkel erzeugt worden sei, der leicht zur Verachtung Anderer führte; die Stelle des (Pseudo-) Demosthenes de foed. Alex. §. 23, worin sich dieser Dünkel aussprechen soll, konnte nicht unglücklicher gewählt

werden, da doch ein Athener wohl befugt war, zwischen seiner Vaterstadt und Abdera oder Maroneia einen Unterschied zu machen; und wer es lächerlich finden könnte, wenn Isocr. ad v. Callim. §. 46 unter dem frischen Eindrucke der thrasybulischen Amnestie sagt: νῦν δὲ εὐδαιμονέστατοι καὶ σωφρονέστατοι ταὶν Έλλήνων δοκοῦμεν εἶναι, der spottete wohl auch der schönen Worte des sophokleischen Oedipus Col. 1127:

έπει τό γ' εύσεβές

μόνοις παρ ύμιν εύρον ανθρώπων έγω και τουπιεικές και το μή ψευδοστομείν.

Dass ohnehin gerade Isokrates am wenigsten zu den Demagogen zählt, bedarf kaum der Bemerkung; eben so wenig Plato, bei dem doch auch Protag. p. 337 Athen αὐτὸ τὸ πρυτανεῖον τῆς σοφίας heisst, und wie dieser das. p. 319 schreiben konnte: ἐγοὶ γὰρ ἀθηναίους ὥσπερ καὶ οἱ ἄλλοι Ελληνες φημὶ σοφοὺς εἶναι, so fehlt es zu keiner Zeit an ausserathenischen Stimmen, die dasselbe bezeugen, von Herodot I, 60 (ἐν ἀθηναίουσι τοῖσι πρώτουσι λεγομένουσι εἶναι Ἑλλήνων σοφίην) bis auf Pausanias IV, 35, der die Erfolge der athenischen Demokratie einzig von den geistigen Vorzügen ihrer Bürger ableitet: συνέσει γὰρ οἰκεία τὸ Ἑλληνικὸν ὑπερεβάλλοντο: hat ja doch selbst das delphische Orakel Athen zur Zeit seiner tiefsten Erniedrigung τὴν κοινὴν ἐστίαν τῆς Ἑλλάδος genannt! Vgl. Ath. V, 12, Aelian. V. Hist. IV, 6.]

Ein anderer Vorzug, den die Athener vor den übrigen Griechen für sich in Anspruch nahmen, war die Autochthonie, ein Ruhm, auf den man sich in der That nicht wenig eingebildet zu haben und der auch nicht bloss von den Rednern als Effectphrase benutzt worden zu sein scheint. Mehr als alle schön klingenden Tiraden sprechen dafür die ernsten Worte Lycurgs in Leocr. §. 41, wo es in Bezug auf den angeführten Beschluss nach der Schlacht bei Chäroneia: τοὺς δούλους ἐλευθέρους, τοὺς ξένους ᾿Αθηναίους εἶναι, heisst: (ὁ δῆμος) ος πρότερον ἐπὶ τῷ αὐτόχων εἶναι καὶ ἐλεύθερος ἐσεμνύνετο, und ehen so ernst sagt von sich der Chor bei Aristoph. Vesp. 1076:

'Αττικοί μόνοι δικαίως εύγενεῖς αὐτόχθονες.

Der Begriff des αὐτόχθων εἶναι ist verschieden gefasst worden, und es ist nicht uninteressant aus einer Zusammenstellung sämmtlicher Hauptstellen zu sehen, welchen Sinn man damit verband. Ursprünglich wollte man nichts anderes damit sagen, als dass die Bewohner Attikas von jeher diese Landschaft bewohnt hätten, ohne weder irgendwo verdrängt worden noch selbst eingewandert zu sein. So sagt einfach Thucyd. II, 36: τὴν γώραν ἀεὶ οἱ αὐτοὶ οἰκοῦντες, und deutlicher noch Lesbonax Protrept. p. 22 : οἱ μἐν ἄλλοι πάντες Ἑλληνες ἐκ τῆς σφετέρας αὐτῶν μεταστάντες οἰκοῦσιν ἕκαστοι αὐτῶν, ἔξελάσαντες ἐτέρους καὶ αύτοι έξελαθέντες ύφ' έτέρων, και κατά τουτο δύο φέρεσθε καυγήματα άρετης · οὐτε γὰρ έξηλάθητε της σφετέρας αὐτῶν ὑπὸ ούδαμῶν ἀνθρώπων οὖτε έξελάσαντες έτέρους αὐτοὶ οἰκεῖτε. Während aber bier die Frage über den ersten Ursprung ganz unberücksichtigt bleibt, mischt sich zu ihrer Lösung anderwärts die Vorstellung des γηγενεῖς εἶναι, d. h. Erdgeborene im eigentlichen Sinne zu sein, bei. So bei Demosth. Epitaph. §. 4: ου γάρ μόνον είς πατέρ αυτοῖς και τῶν ἄνω προγόνων κατ άνδρα άνενεγκείν έκάστω την φύσιν έστιν, άλλ' εἰς όλην κοινή την υπάρχουσαν πατρίδα, ης αυτόχθονες δμολογούνται είναι. μόνοι γὰρ πάντων ἀνθρώπων, έξ ἦσπερ ἔφυσαν, ταύτην ικησαν καὶ τοῖς έξ αὐτῶν παρέδωκαν: und denselben Sinn haben auch die Worte bei Plato Menex. p. 237: της δ' εὐγενείας πρώτον υπηρξε τοισθε ή των προγόνων γένεσις, ουκ έπηλυς οὖσα οὖδὲ τοὺς ἐκγόνους τούτους ἀποφηναμένη μετοικοῦντας έν τῆ χώρα ἄλλοθεν σφῶν ἡκόντων, ἀλλ' αὐτόχθονας καὶ τῷ όντι έν πατρίδι οἰκοῦντας καὶ ζώντας, καὶ τρεφομένους οὐχ ύπὸ μητρυιᾶς ὡς ἄλλοι, ἀλλ' ὑπὸ μητρὸς τῆς χώρας ἐν ἦ οικουν. Dazu kömmt nun noch bei Anderen die ausdrückliche Verwahrung gegen den Gedanken, als könnte in Attika das reine hellenische Blut sich mit fremdem vermischt haben. Isocr. Paneg. §. 24: ταύτην γάρ οἰκοῦμεν ούχ ετέρους εκβαλόντες ουδ' έρήμην καταλαβόντες ουδ' έκ πολλών έθνων μιγάδες συλλεγέντες, άλλ' ούτω καλώς και γνησίως γεγόναμεν, ώστ' έξ ήσπες έφυμεν, ταύτην έχοντες άπαντα τον χρόνον διατελουμεν, αὐτόχθονες ὄντες καὶ τῶν ὀνομάτων τοῖς αὐτοῖς, οἶσπερ τοὺς οίκειστάτους, την πόλιν έγοντες προσειπείν. Am entschiedensten wird dieses ausgesprochen und jeder Gedanke an eine Vermischung der Bewohner von Attika mit fremden Colonisten zurückgewiesen von Plato Menex. p. 245: οὕτω δή τοι τό γε της πόλεως γενναίον και έλευθερον βέβαιον τε και ύγιές έστι καὶ φύσει μισοβάρβαρον διὰ τὸ είλικρινώς είναι Έλληνες καὶ άμιγεῖς βαρβάρων. οὐ γὰρ Πέλοπες οὐδὲ Κάδμοι οὐδὲ Αἴγυπτοί τε καὶ Δαναοὶ οὐδὲ ἄλλοι πολλοί, φύσει μὲν βάρβαροι όντες νόμω δε Έλληνες, συνοικούσιν ήμιν, άλλ αύτοι Έλληνες, οὐ μιξοβάρβαροι οἰκοῦμεν. Dass freilich der hohe Werth, welchen der Athener darauf legte, auch Gelegenheit zu Spöttereien geben mochte, lässt sich denken, und sehr beissend ist der Witz des Antisthenes, der diese γηγενείς in eine Reihe mit den Schnecken und Heuschrecken stellte; vgl. Diog. Laërt. VI, 1: καὶ αὐτὸς δὲ τοὺς Αθηναίους ἐπὶ τῶ γηγενεῖς εἶναι σεμνυνομένους έκφαυλίζων έλεγε μηθέν είναι κογλιών και άττελέβων εὐγενεστέρους. [Inzwischen war dieser Begründer des kynischen Weltbürgerthums (Menage zu Diogen. VI, 63) wohl am wenigsten competent den naiven Ausdruck nationalen Heimathsgefühles zu würdigen, dessen tieferen Sinn Plato selbst in seiner Republik dergestalt anerkannt hat, dass er nicht einmal einen frommen Betrug scheut, um es seinen Bürgern ganz in derselben Form beizubringen, III, p. 414 C ff. Ausserdem ist auch die politische Bedeutung nicht zu übersehen, welche dieser Ausdruck für den athenischen Staat in doppelter Hinsicht in sich trägt: einerseits nach Innen zur Bezeichnung der ursprünglichen Gleichheit, die auch den geringsten Athener zum Edelmann und ebenbürtigen Rechtstheilhaber an dem gemeinschaftlichen Mutterlande stempelte, anderseits nach Aussen als Symbol des Legitimitätsprincips, auf welchem der politische Besitzstand der Athener im Gegensatze mit der Usurpation der peloponnesischen Dorier beruhete; vgl. Wachsmuth Hell. Alterthumskunde B. I, S. 386. 810 und Preller in Schneidewins Philologus B. VII, S. 28 ff.]

So gern sich nun aber das athenische Volk mit der Erinnerung an solchen aus früherer Zeit ererbten Ruhm schmeicheln

liess, so wenig war es gelaunt, Tadel und Zurechtweisungen oder überhaupt Aeusserungen, die nicht nach seinem Sinne und Gefallen waren, anhören zu wollen, und in dem Staate, der sich frei nannte vor allen, war die Freiheit der Rede durch die Laune des Volks gebunden. Es ist ein sehr schätzbares Zeugniss. das uns über diese Intoleranz Isocrates de pace §. 14 giebt: ένω οίδα μεν ότι πρόσαντες έστιν έναντιούσθαι ταῖς ύμετεραις διανοίαις καὶ ὅτι, δημοκρατίας οὔσης, οὐκ ἔστι παρδησία πλην ένθάδε μέν τοῖς ἀφρονεστάτοις καὶ μηδέν ὑμῶν φροντίζουσιν, εν δε τῷ θεάτρω τοῖς κωμωδοδιδασκάλοις: und weiterhin: πρὸς δέ τοὺς ἐπιπλήττοντας καὶ νουθετοῦντας ὑμᾶς ούτω διατίθεσθε δυσκόλως, ώσπερ τούς κακόν τι την πόλιν ξογαζομένους. Es ist hinreichend, um das Gelüsten nach solchem δημοχρατικός όγλος ούτως έλευθεριάζων, wie Alciphr. epist. II, 3 sagt, zu unterdrücken und den Commentar zu den Worten des Aristot. de republ. V, 10, p. 1312, 5 Bekk. zu liefern: καὶ γὰρ ή δημοκρατία ή τελευταία τυραννίς έστιν, oder c. 11. p. 1313, 32 : καὶ τὰ περὶ τὴν δημοκρατίαν δέ γιγνόμενα τὴν τελευταίαν τυραννικά πάντα. Noch besser aber charakterisiren den Geist einer solchen Verfassung die Worte: καὶ γὰρ ὁ δῆμος είναι βούλεται μόναργος διό και ὁ κόλαξ παρ' άμφοτέροις έντιμος, παρά μέν τοῖς δήμοις ὁ δημαγωγός (ἔστι γὰρ ὁ δημαγωγὸς τοῦ δήμου κόλαξ), παρὰ δέ τοῖς τυράννοις οἱ ταπεινῶς όμιλοῦντες, ὅπερ ἐστὶν ἔργον πολαπείας. Vgl. IV, 4, p. 1292. Daher ist das Urtheil Gells (Journey of the Morea p. 408 f.) über die athenische Freiheit nicht ungegründet (vgl. Hermann gr. Staatsalt. §. 67 ff. Rötscher Aristophanes u. sein Zeitalter S. 100 ff.) und mit Recht konnte Demosthenes, da er Athen verliess, ausrufen: α δέσποινα Πολιάς, τί δη τρισί τοῖς γαλεπωτάτοις γαίρεις θηρίοις, γλαυκί καὶ δράκοντι καὶ δήμω; Plutarch. Demosth. 26. — Und wer war nun eigentlich dieser  $\delta \tilde{\eta} \mu o_S$ ? Euthydemos antwortet auf die Frage, wen er darunter verstehe: τοὺς πένητας τῶν πολιτων, Xenoph. Memor. IV, 3, 37, und diese Aeusserung, die Ansicht des gemeinen Lebens aussprechend, kann für bezeichnender gelten als die Definitionen der Philosophen, die sich eben

dahin erklären. Aristot. de republ. VI, 2, p. 1317, 38: έτι έπειδή όλιγαργία και γένει και πλούτω και παιδεία δρίζεται, τὰ δημοτικὰ δοκεῖ τάναντία τούτων εἶναι, άγένεια, πενία, βαναυσία. Vgl. IV, 4. Doch eine Würdigung der athenischen Verfassungsformen gehört nicht hierher und ich erwähne daher von den besonderen, dem athenischen Volke im Allgemeinen zukommenden Charakterzügen nur noch vor Allem den Hang zu beständigen Rechtsstreitigkeiten. Es ist eine sehr treffende Bemerkung, wenn Lucian Icaromen. 16 den Menippos, der von der Wolkenregion aus die Welt übersehen hat, sagen lässt: τούς Αίγυπτίους γεωργούντας έπέβλεπον, καὶ ὁ Φοίνιξ δε ένεπορεύετο και ο Κίλιξ ελήστευε, και ο Δάκων εμαστιγούτο καὶ ὁ ᾿Αθηναῖος ἐδικάζετο. So sagt auch Xenoph. de republ. Athen. 3, 2: δίκας καὶ γραφάς καὶ εὐθύνας έκδικάζειν, όσας οὐδ' οἱ σύμπαντες ἄνθρωποι ἐκδικάζουσι. Das ist ja auch der Grund, weshalb Euelpides und Peisthetäros die Stadt verlassen. Aristoph. Av. 40:

### - 'Αθηναῖοι δ' ἀεὶ

έπὶ τῶν δικῶν ἄδουσι πάντα τὸν βίον.

Ueber andere wird bei Gelegenheit der Schilderung des Lebens auf dem Markte, in den Gymnasien und dem Theater gesprochen werden. Ich glaube übrigens den Charakter des athenischen Volks keinesweges zu streng beurtheilt zu haben. Wenn man namentlich bei dem Lesen der Redner unbefangen die sittlichen Zustände in's Auge fasst, wird man bald zu der Ueberzeugung kommen, dass es vollkommen wahr ist, was Dio Chrysost. or. XIII, p. 427 R. sagt: ὅπως δὲ γνώσησθε τὰ συμφέροντα ύμιν αὐτοίς καὶ τῆ πατρίδι, καὶ νομίμως καὶ δικαίως μεθ' όμονοίας πολιτεύσησθε καὶ οἰκήσητε μὴ ἀδικῶν ἄλλος ἄλλον μηδέ έπιβουλεύων, τοῦτο δε οὐδέποτε εμάθετε οὐδε εμελησεν ὑμῖν πώποτε οὐδὲ νῦν ἔτι φροντίζετε. Eben so treffend sagt derselbe von den Griechen überhaupt Or. XXXI, p. 574: οἱ μὲν γὰο ἐν άρχη τὰ πρὸς τοὺς βαρβάρους εὐτυχήσαντες καὶ λαμπροί φανέντες τὰ λοιπὰ έξήμαρτον, φθόνου μᾶλλον καὶ ἀνοίας καὶ φιλονεικίας ήπερ άρετης επίδειξιν ποιούμενοι κ. τ. λ. Die seltsame Distinction, welche Dicaearch a. a. O. macht: οἱ μἐν

Αττικοί περίεργοι ταῖς λαλιαῖς, ὕπουλοι, συκοφαντώθεις, παρατηρηταί των ξενικών βίων οί δε Αθηναίοι μεγαλόψυγοι, άπλοί τοῖς τρόποις, φιλίας γνήσιοι φύλακες, halt auf keine Weise Stich sobgleich derselben, wenigstens was den Sprachgebrauch betrifft, eine gewichtige Bestätigung in Plat. Leg. I, p. 626 zur Seite steht: ω ξένε Αθηναίε· οὐ γάρ σε Αττικον έθέλοιμ αν προςαγορεύειν · δοκείς γάρ μοι της θεοῦ ἐπωνυμίας ἄξιος είναι μᾶλλον ἐπονομάζεσθαι]. An hundert Beispielen lässt sich nachweisen, dass der Charakter des Atheners eben ein Gemisch aus diesen trefflichen und verwerflichen Eigenschaften war. Daher ist es sehr treffend, was von Parrhasios erzählt wird Plin. N. H. XXXV, 10, 36: pinxit et Demon Atheniensium, argumento quoque ingenioso: ostendebat namque varium, iracundum, iniustum, inconstantem, eundem exorabilem, clementem, misericordem, gloriosum, excelsum, humilem, ferocem fugacemque et omnia pariter.

- 31) Aus Demosth. de Cor. §. 258, der dieses von Aeschines erzählt.
- 32) Strabo VIII, 6, 19: διέχουσι δ' αὶ Κλεωναὶ τοῦ μὲν Αργους σταδίους εἴκοσι καὶ έκατόν, Κορίνθου δ' ὀγδοή-κοντα. Dodwell II, p. 206: which agrees nearly with two hours and a half that it took us to reach it from that place. Die Expédition de Morée t. III, p. 35 giebt die Entfernung auf 3 St. 4 M. an.
- 33) Auch für die Jugendgeschichte Ktesiphons habe ich ein antikes Motiv benutzt. Es findet sich die ganze Erzählung mit wenigen Abänderungen in der Rede des Lysias gegen Diogeiton. So mag gegen Hunderte von Waisen verfahren worden sein, und es schien mir zweckmässiger eine Thatsache zu Grunde zu legen als eine Begebenheit zu fingiren, der man, wenn man sonst Lust hätte, jedenfalls die Wahrheit absprechen könnte.
- 34) Dass vor dem vierten Jahrhundert unserer Zeitrechnung es nicht üblich gewesen sei, die Hufe der Pferde mit Eisen zu beschlagen, haben Gesner und Schneider im Index ad Script. r. rust. s. v. solea und Beckmann Beitr. zur

Gesch. der Erfind. B. III, S. 122 ff. mit Wahrscheinlichkeit dargethan. [Unter den Schriftstellern bietet vielleicht die erste Spur Tryphiodor. Exc. Trojae v. 86 - 88; von Werken der bildenden Kunst ist bei einer so subtilen Frage sehr vorsichtiger Gebrauch zu machen. Vgl. Winckelmanns Vorrede zur Wiener Ausgabe der Gesch. der Kunst S. XI und Jahns Jahrbb. 1828 B. VI, S. 365; dass das Vasengemälde bei Walpole Memoirs pl. 3, wo O. Müller Handb. der Archäol. d. Kunst §. 424, 1 eine Beschlagscene abgebildet glaubt, nur eine Reinigung des Hufs darstellt, hat bereits der englische Herausgeber richtig eingesehen.] Bekannt ist es hingegen, dass den Zugthieren Socken oder Sohlen untergebunden wurden, stheils hänsene, spartea, Colum. VI, 12, 3. Galen. alim. facult. I, 9; theils metallene, ferreae soleae, Catull. XVII, 26, argenteae, Sueton. Ner. 30; auch von Golddraht, ἐπίχουσα σπαρτία, Dio Cassius LXII, 28, vgl. Plin. N. Hist. XXXIII, 11]. Das sind also eigentliche ὑποδήματα, Arrian. Dissert. Epictet. IV, 1, 80, und daher wird auch von Lucian. Asin. 16 der metamorphosirte Esel ἀνυπόδετος genannt. [Eine bildliche Probe weist Hawkins Descr. of ancient marbles in the British Museum t. X, p. 95 in einem Relief aus Villa Montalto nach.]

35) Dodwell II, p. 206: on the side of the hill are six ancient terrace walls of the third style of masonry, rising one above another, on which the houses and streets ware situated. Vgl. Leake Morea III, p. 325.

## ZWEITE SCENE.

#### DER KUPPLER. 1)

Die Sonne stand schon ziemlich tief, als die beiden Freunde aus einem Wäldchen von Cypressen und Fichten tretend sich der mächtigen Stadt gegenüber sahen, die zwei Meere beherrschend und gleichsam auf dem Mittelpunkte zweier sich kreuzenden Weltsträssen gelegen, ebenso durch ihren doppelten Hasen die östliche Welt mit der westlichen als den Süden Griechenlands mit dem Norden verband<sup>2</sup>). Nur einige Stadien entsernt erhob sich vor ihnen die stolze Akropolis, den unter dem nördlichen steilen Abhange liegenden Haupttheil der Stadt ihren Blicken entziehend; aber einzelne Häuser und Villen reichten in die südliche Ebene herab. Zur rechten Seite der Strasse, am Saume des Gebüsches luden steinerne Sitze zu beiden Seiten einer künstlich gefassten Quelle den Wandrer zur Ruhe ein. Eine Anzahl hochgeschürzter jugendlicher Sklavinnen, die den nächsten Häusern angehören mochten, war eben beschäftigt, die irdenen Hydrien mit dem krystallhellen Wasser zu füllen, das in dreifachem Strahle zwischen den Blumengewinden hervorsprudelte, welche auf dem Relief der Marmorplatte von lieblichen Knaben gehalten wurden <sup>8</sup>).

Unweit dieser anmuthigen Stelle trennten sich die Freunde. Ktesiphon, der das gestliche Haus eines Bekannten aufsuchen wollte, wandte sich links, um zu dem sikyonischen Thore zu

gelangen; Charikles aber verfolgte den Weg, der rechts durch Pflanzungen von Oliven und Granaten nach dem Kraneion Ohne Freundschaftsverbindung in der ihm völlig fremden Stadt gedachte er eines der Häuser aufzusuchen, in welchen Reisende für Geld gastliche Aufnahme und Pflege fanden. Der Freund in Argos hatte ihm das Haus eines gewissen Sotades empfohlen, der kein unbilliger Mann und für die Behaglichkeit seiner Gäste bestens besorgt sein sollte, und nebenbei war es dem lebenslustigen, dem Vergnügen nicht ausweichenden jungen Manne nicht unangenehm gewesen, zu hören, dass das weibliche Personal des Hauses eben so reizend als ungezwungen im Umgange mit Männern und, wie man behaupte, längst bei hellem Fackelscheine in die Mysterien Aphroditens eingeweiht sei 4); ja dass die Mutter nicht leicht die volle Hand zurückweisen solle, die sich um die nächtlichen Freuden ihrer Töchter bewerbe, wenn auch äusserlich der Schein eigentlichen Hetärenlebens vermieden werde. - Ktesiphon hatte freilich den Unerfahrenen gewarnt und die Gefahren geschildert, welche mehr als irgendwo hier dem droheten, der sich einmal von den Künsten der Verführerinnen umgarnen lasse; er batte ihm den Sinn des Sprüchworts,, Nicht jedem Manne frommt die Reise nach Korinth (6) wohl erklärt und Beispiele genug von Kaufleuten angeführt, die Schiffsladung und Schiff in den Händen habsüchtiger Hetären zurückgelassen batten; aber Charikles hatte ja fest mit dem Freunde verabredet nur drei Tage in Korinth zu bleiben, und in dieser Zeit schien es nicht möglich, auch nur den zehnten Theil der zweitausend Drachmen, die er bei sich führte, auf's Spiel zu setzen. Daher wanderte er in der besten Stimmung dem Kraneion zu, in dessen Nähe Sotades wohnen sollte.

Der Ort, welcher diesen Namen führte<sup>6</sup>), war bei weitem

der besuchteste Platz Korinths: ein immer grüner Cypressenhain, wo sich das Heiligthum Bellerophons und ein zweiter Tempel der Aphrodite befand 7), der Göttin, in deren uraltem Burgsitze hier mehr als tausend Hierodulen ihre Reize den zahlreich zuströmenden Fremden verkausten<sup>8</sup>), dem Tempel und der Stadt eine Quelle des Reichthums; aber dem leicht bethörten Kauffahrer ein gewisseres Verderben als der Strudel der Alles verschlingenden Charybdis. Wie ein warnendes Wahrzeichen des Orts stand dort auf dem Grabmale der Lais die Löwin, in den Klaucn den erbeuteten Widder haltend, ein leicht verständliches Symbol ihres Lebens<sup>9</sup>). Wie sonderbar musste es sich fügen, dass nicht viel später derselbe Ort zur Grabstätte des Diogenes von Sinope gewählt wurde, gleich als sollte das Beispiel unnatürlicher Entsagung dem Denkmale ausschweisender Ueppigkeit als Gegensatz dienen 10). - Die Annehmlichkeiten des Orts zogen täglich eine grosse Anzahl einheimischer und fremder Besucher dahin, und natürlich veranlasste dieser Zusammenfluss wiederum eine Menge Verkäufer, ihre Waare dort feil zu haben. Mädchen mit Brod und Kuchen, andere mit Kränzen und Tänien, Knaben mit Körben voll Früchte trieben sich dort umher und boten den Lustwandelnden oder Ruhenden ihre Waare, vielleicht auch sich selbst an 11). - Wurde aber hier nur Erholung und Vergnügen gesucht, so bot dagegen die nahe von dem Hafenplatze Kenchreä herkommende Strasse ein Bild der regsten Geschäftigkeit dar. Hier waren Menschen und Thiere immer beschäftigt, die Ladungen der Schiffe nach der Stadt und dem jenseitigen Hafen Lechäon zu bringen und andere wieder von dort dem östlichen Hafen zuzuführen. Da wurde auf zahlreichen Lastthieren byzantisches Getraide nach der Stadt geschafft, dort begegneten sich Wagen, von denen die einen die Weine der

griechischen Inseln dem Westen zubrachten, die andern die nicht weniger edeln Gewächse Siciliens und Italiens den griechischen Städten zuführten; hier wurden sorgfältig verpackte Marmorstatuen, Meisterarbeiten attischer Werkstätten 12), für sicilische Kunstfreunde bestimmt, von vorsichtig schreitenden Maulthieren getragen; dort nicht weniger werthvolle Werke korinthischen und sikyonischen Erzgusses, nach den Städten Kleinasiens zu verschiffen; und welchen Reichthum köstlicher Producte mochten die zahllosen Kisten und Waarenballen bergen. Was die duftenden Gefilde Arabiens an Wohlgerüchen, was die Wälder Indiens an köstlichem Gespinnst, an Elfenbein und seltenem Holze, babylonischer Kunstfleiss an mühsam gewürkten Prachtteppichen lieferte, die Wolle milesischer Heerden, die Florgewebe koischer Mädchen, Alles nahm seinen Weg nach diesem Stapelplatze einer halben Welt.

Charikles schritt mit angenehmem Staunen durch das Gewühl der Menge, das ihm einen ungewohnten Anblick darbot. Das Bild des athenischen Lebens hatte in den sechs Jahren seiner Abwesenheit sich etwas verwischt. Die sicilischen Städte, welche er gesehen hatte, waren so verödet, dass das Wild darin hausete und nicht selten in den Vorstädten Jagden gehalten wurden 18). Syrakus selbst, das Timoleon so menschenleer gefunden hatte, dass in dem hohen Grase, welches den Markt bedeckte, die Pferde weideten, hatte noch wenig von seiner früheren Lebhaftigkeit wiedergewonnen; hier aber fand er ein Leben, dem nur etwa das geschäftige Treiben des Peiräeus oder die Lebendigkeit der athenischen Agora an die Seite gesetzt werden konnte. — Er fragte einen Knaben, der ihm Früchte anbot, ob er ihm das Haus des Sotades zeigen könne. — Du meinst den Vater der schönen Melissa und Stephanion? sagte lächelnd der Knabe. Er wohnt gar nicht weit von hier, setzte er hinzu, indem er sich selbst zum Führer anbot und auf Charikles Geheiss munter voranging.

Das Haus des Sotades war keines der gewöhnlichen Wirthshäuser 14), die ohne Unterschied jeden Fremden, der Obdach und Pflege suchte, aufnahmen, wo Reisende jedes Standes, um das Bedürfniss des Augenblicks zu stillen oder Schutz gegen die Unbilden der Witterung und Ruhe von der Anstrengung zu finden, einkehrten. Es waren nur einzelne, meist wohlbekannte Gäste, die gewöhnlich mehrmals des Jahres wiederkehrten und dann längere Zeit sich aufzuhalten pslegten 15), und es war in Korinth vielen kein Geheimniss, dass die beiden Mädchen, welche Sotades seine Töchter nannte, das bedeutendste Kapital waren, von dessen Zinsen die Familie lebte, so wie ihre Mutter Nikippe, im gemeinen Leben sonst auch Aegidion (Zicklein) genannt, in früherer Zeit die Amalthea gewesen war, die des Hauses Unterhalt schaffle 16). Dabei suchte indessen Sotades gern bei Fremden für sich den Schein zu bewahren, als wisse er nicht um das Gewerbe, das seine Töchter trieben, und die Mutter als schlaue Vermittlerin aller Bewerbungen nützte die scheinbare Strenge des Hausherrn, um desto günstigere Bedingungen zu erlangen <sup>17</sup>).

Charikles war von dem Knaben geleitet zu dem Hause gelangt, das, dem Aeussern nach nicht eben ansehnlich, unweit des Thors von Kenchreä an einer der lebhaftesten Stellen gelegen war, wo ringsum zahlreiche Kleinhändler und Weinschenken ihre Tabernen hatten. Die Nähe des Kraneion und der Hafenstrasse führte eine Menge Menschen hieher, und jedenfalls fand hier der zwiebelkauende Matrose, so wie der von Salben dustende Stutzer, jener für ein Paar Obolen, viel-

leicht die grössere Hälfte seines täglichen Lohns 18), dieser gegen eine Hand voll Silber den Ort, wo eine zärtliche Schöne den Einen wie den Anderen seinen Wünschen entsprechend empfing. - Charikles gab seinem Führer einige Münze zum Danke 19), und wollte eben auf die Hausthüre zuschreiten, als der Knabe auf einen starken nicht eben sorgfältig gekleideten Mann von trotziger Miene und Haltung zeigend ihm zurief, dass diess Sotades selbst sei, der eben nach Hause zurückkehre. Der Jüngling wandte daher sich ihm zu und erklärte mit wenigen Worten, dass er auf einige Tage gastliche Aufnahme suche, und dass sein Freund in Argos ihn hieher gewiesen habe. - Der Mann musterte mit dem Blicke eines Traneziten, der Geld leihen soll, den Jüngling vom Kopfe zu den Füssen, verweilte mit Wohlgefallen auf dem stattlichen Rosse und dem schwer bepackten wohl aussehenden Sklaven und sagte halb verdriesslich: Mein Haus ist im Grunde kein Gasthaus für Jedermann und du würdest besser gethan haben in eine der nahen Herbergen zu gehen. Ich habe Töchter, deren Schönheit mir ohnehin zu viele Anbeter vor die Thüre führt, und es scheint nicht unbedenklich, junge Männer, wie du bist, in dem beschränkten Raume meines Hauses zu beherbergen; indessen da mein Freund in Argos dich mir zusendet, so sei mir willkommen; es soll dir und deinem Rosse an keiner Pflege fehlen. Damit öffnete er die Thüre, rief einen Sklaven, der das Pferd übernahm, und hiess Charikles eintreten, dem er und Manes folgten.

Die etwas barsche Rede des Mannes und sein ganzes Wesen hatten einen nicht eben günstigen Eindruck auf den Jüngling gemacht, und die Spuren einer gewissen Unordnung in der Vorflur waren auch nicht geeignet, eine besondere Meinung von der Lebensweise der Bewohner zu begründen. Scherben zerbrochener Weinkrüge lagen in der einen Ecke, Ueberreste verwelkter Kränze in einer anderen 20). Aus dem Innern des Hauses scholl ein buntes Gewirr von Stimmen, in das sich zuweilen Gesang mischte. Man hätte glauben mögen, der Lärm rühre von einem Männergelage her; aber der Herr des Hauses kam ja so eben erst von einem Ausgange zurück und die Sonne war noch nicht einmal zu Rüste gegangen. In der That schien auch jener halb verlegen halb zornig darüber, und eilte, den Gast eine Stiege hinauf in das obere Stockwerk zu führen, wo er ihm eine artige Wohnung anwies, deren freundliche Einrichtung Charikles kaum in dem Hause vermuthet hatte: Hier wird es dir hoffentlich nicht missfallen, sagte er. Aber du kömmst weit her und deine ermüdeten Glieder werden der Stärkung bedürfen 21). Geh, Pägnion, rief er einem Burschen von etwa funfzehn Jahren zu; hole Oel, Striegel und Linnentuch und führe den Gast in das nächste Bad<sup>22</sup>). Dann sorge dafür, dass es beim Abendessen weder an Speise noch Wein fehle. Darauf entfernte er sich, und der Knabe kam bald mit den nöthigen Geräthschaften zurück, begleitete Charikles in das Bad, und als dieser wieder seine Wohnung betrat, waren schon die Anstalten zur Mahlzeit getroffen, bei der ihn indessen Pägnion heute nicht lange bedienen durste, da Ruhe und Schlaf ihm mehr noch Bedürfniss waren.

Indessen wollte der stille Gott sich noch nicht so bald auf die müden Augen senken. Auch zu der Höhe des Zimmers herauf drang noch immer aus der Tiefe des Hauses verworrenes Geschrei und wildes Lachen. Es war bereits Nacht und doch hörte Charikles, wie an die Hausthüre stürmisch geklopst wurde und ein Schwarm von Komasten hereintobte. Er glaubte deutlich den Namen Stephanion zu unterscheiden: hatte nicht der Knabe die eine Tochter des Hauses so genannt? — Also in

der That nicht nur etwas laxere Disciplin, wie der Freund in Argos gemeint hatte, sondern ein eigentliches Hetärenleben? — Und doch stimmte des Vaters barsches, fast abweisendes Wesen so wenig dazu. Das war nicht die Weise eines Kupplers, der freundlich vielmehr und zuvorkommend die Leute empfängt, auf deren Verderben er schon im Herzen sinnt. — Aber sehr bekannt mussten die Mädchen sein, denn der Knabe selbst hatte ja ihre Namen genannt. Schön übrigens sollten sie allen Aussagen zufolge sein: wie es also auch sonst um das Haus stehen möge, Charikles beschloss, am folgenden Tage durchaus ihre Bekanntschaft zu machen.

Die Gelegenheit fand sich schneller als er erwartet hatte. Als er am andern Morgen das Haus verliess, trat Sotades zu ihm und bat, dass er an dem Mittagimbiss der Familie Theil nehmen möge. — Ich hüte zwar sonst meine Töchter, sagte er, sorgfältig vor bedenklichem Umgange mit fremden Männern; aber aus deinen Augen spricht eben so viel Sittsamkeit, als auf deiner Stirne Ernst liegt und um deine Lippen Weisheit schwebt; von dir werde ich nichts zu fürchten haben. Der Jüngling nahm lächelnd die Einladung an. Er glaubte durch sie mit einem Male Licht über den Charakter seines Wirths zu erhalten, der offenbar nur die Oeffentlichkeit seines Gewerbes vermeiden wollte. Um so gespannter war seine Neugierde, und nie vielleicht hatte er mit so viel Ungeduld die Stunde einer Mahlzeit erwartet. - Endlich zeigte der oft befragte Schattenmesser an, dass es Zeit sei das gastliche Haus aufzusuchen, wo die Familie bereits den Fremdling erwartete.

Die Mädchen waren in der That schön. Der hohe Wuchs Stephanions, die Fülle der schwarzen Locken, die über den

rosig angehauchten Nacken herabsielen, das grosse dunkele Auge unter dem feinen Schwunge der schwärzesten Brauen, die völlig entfaltete Blüthe des Körpers, die auch durch die dichtere Bekleidung sich genugsam verrieth, waren unstreitig Eigenschaften, die an das Ideal einer Hera erinnerten; aber bei weitem reizender erschien doch dem im Anschauen verlorenen Charikles die jüngere Schwester Melissa, ein naives heiteres Wesen, in der ersten frischesten Blüthe der Jugend, weniger blendend durch hohe regelmässige Schönheit, als bezaubernd durch unwiderstehlichen Liebreiz, eine unnennbare Anmuth, welche jede Bewegung der sanft schwellenden Glieder begleitete. Die anständige, züchtige Bekleidung hätte Charikles fast an der vorgefassten Meinung zweifeln lassen; indessen stimmte die Ungezwungenheit, mit der Melissa neben ihm an der Seite der Mutter Platz nahm, und die Heiterkeit, mit der die Schwestern sich in das Gespräch mischten und dem Becher zusprachen<sup>23</sup>), wenig mit der Schüchternheit griechischer Jungfrauen zusammen. Auch schien in der That nach und nach die Verhüllung etwas nachlässiger zu werden; Melissens Blicke und jede ihrer Bewegungen verriethen eine innere Gluth, die nicht nur Wirkung des Weins sein konnte, und als der Vater auf einige Augenblicke sich entfernte, und Charikles ihr den eigenen Becher reichte, nahm sie sorgfältig der Stelle wahr, die seine Lippen berührt hatten, und setzte eben da die ihrigen an<sup>24</sup>). Glühend von Verlangen nahm der Jüngling den Becher aus ihrer Hand, um ein Gleiches zu thun; da neigte sich Melissa traulicher ihm zu; wie zufällig lösete sich die Agraffe, die auf der Schulter den Chiton zusammenhielt und liess einen Blick auf die verhüllten Reize thun. Der Jüngling widerstand nicht und drückte einen raschen Kuss auf die blendende Schulter, und der sanfte Schlag, mit dem ihm

geantwortet wurde, gab hinreichend zu verstehen, dass seine Verwegenheit keine Beleidigung gewesen war. - Aber Sotades trat wieder ein und das Mahl wurde aufgehoben. In Melissens Blicken sprach sich deutlich die Hoffnung des Wiedersehens aus und Charikles ging als Gefangener hinweg. Es bedurste keiner weiteren Lockung für ihn; das Mahl war die Schlinge gewesen, in die er beim ersten Versuche bereits gegangen war 25). - Hetären waren die Mädchen, darüber konnte kein Zweisel sein; aber eben so wünschte er sie ja: hingebend mit dem Scheine eigener Empfindung, und das offene Gewerbe mit dem Schleier der Heimlichkeit deckend. Der Gedanke an eine so baldige Abreise war schon halb aufgegeben; er musste durchaus zum Besitze Melissens gelangen. Hätte nur Manes nicht gar so wenig Geschick für solche Angelegenheiten besessen: ihn konnte er nicht gebrauchen; er musste sich an einen der Leute im Hause wenden.

Pägnion, sagte er am Abende zu dem ihn bedienenden Knaben, willst du Geld verdienen? — Wie sollte ich nicht? erwiederte er. — Es soll dir nicht schwer werden, fuhr Charikles fort. Du hast schöne Gebieterinnen und ich liebe Melissen. Vermittele es, dass sie künftige Nacht bei mir zubringt. — Ei, sagte Pägnion voll Erstaunen, was fällt dir ein, dass du die Tochter eines anständigen Hauses wie eine feile Dirne zu gebrauchen denkst? — Still, erwiederte Charikles. Ich weiss recht wohl, wo die Grenze des Anstandes in euerm Hause ist, und es steht dir übel an, den Erstaunten zu spielen. Doch lass das bei Seite. Schaffe mir Melissen, so sollst du zehn Drachmen zum Lohne haben. — Zehn Drachmen? sagte der Knabe, nein es geht nicht an. Melissa freilich würde nicht widerstreben. Das Mädchen ist wie von Sinnen, seit sie dich gesehen. Sie weint, sie nennt deinen Namen, sie will nicht

ohne dich leben. Wir alle glauben, dass du ein Zaubermittel ihr in den Becher gemischt hast. — Nun und warum geht es nicht? fragte Charikles. Du meinst doch nicht die Mutter? --Sie ist auch nicht so streng, fiel Pägnion ein, und bei den beschränkten Umständen, in denen die Familie lebt, würden vier bis fünf Goldstücke wohl sie bestimmen können, dir die Thüre des Parthenon zu öffnen. Aber ist nicht Sotades im Hause, und siehst du nicht, wie eifersüchtig er seine Töchter bewacht? — Ja wahrhaftig, so scheint es, rief Charikles lachend; nun dieses Bedenken wird Nikippe wohl zu beseitigen wissen. Geh, geh, Pägnion, verstelle dich nicht. Sage der Mutter, eine Mine Silber solle sie haben, wenn sie mich morgen Abend mit Melissen zusammenführe. Geh, und verdiene deine zehn Drachmen. — Zehn Drachmen, wiederholte der Knabe nochmals. Bin ich doch funfzehn Jahr alt. - So sollst du auch funfzehn Drachmen haben, sagte der Jüngling; jetzt aber geh, und besorge deine Sache gut. - Pägnion entfernte sich mit der Versicherung, an ihm solle es nicht liegen; es würde indessen wohl schwerlich ausführbar sein.

Der Tag grauete kaum, als Charikles von seinem Lager aufsprang. Er hatte unruhig geschlafen, und es war ihm ein Geräusch gegen Morgen nicht entgangen, als ob die innere sowohl als die äussere Thüre geöffnet würde 26). Der Gedanke, dass ein begünstigter Liebhaber sich von Melissen wegschleiche, beunruhigte ihn. — Bald trat auch Pägnion ein. Seine zufriedene Miene verkündete gute Botschaft. Er meldete Charikles, dass sein Herr beschlossen habe, noch heute eines Geschäfts wegen nach Sikyon zu reisen, und ihn bitten lasse ihm sein Pferd zu leihen, das ohnehin zu lange müssig stehe. Er werde nur zwei Nächte abwesend sein, und früher werde doch Charikles auch Korinth nicht verlassen. — Cha-

rikles glaubte sehr wohl den Zweck dieser Reise zu begreifen; und war es auch ausser Zweifel, dass Sotades selbst der Kuppler seiner Töchter war, so sah er es doch lieber, wenn der barsche Mann ihn mit den Frauen allein liess. Er willigte also sehr gern ein. Von Melissen wusste Pägnion noch nichts weiter zu sagen, und auf Charikles Frage, weshalb in der Nacht die Thüren des Hauses geöffnet worden seien, gab er als Grund an, das Nachtlicht<sup>27</sup>) sei erloschen und eine Sklavin habe gegen Morgen die Lampe bei einem Nachbar angezündet<sup>28</sup>). Charikles überredete sich, dass diess wahr sein könne.

Sotades war abgereist; der Mittag war längst vorüber und Charikles harrete noch immer der Nachricht, die Pägnion ihm bringen sollte. Er wartete seiner in einer der Hallen des Markts, wo er mit Ktesiphon zusammenzukommen pflegte. Dem Freunde hatte er seine Hoffnungen mitgetheilt und ihn bestimmt, einen Tag länger zu verweilen. Ktesiphon hatte ungern eingewilligt und ihn nochmals gewarnt. Aber der Jüngling sah keine Gefahr bei einem Spiele, das ja zu den gewöhnlichsten Erscheinungen gehörte. Er ging ungeduldig auf und ab, da trat der Knabe zu ihm. Er brachte erwünschte Botschaft. Es sei ihm gelungen die Mutter zu bereden, und Melissa warte seiner mit liebendem Verlangen. Sobald kein Zeuge im Hause mehr wach sein werde, wolle er selbst ihn zu dem stillen Gemache führen, wo Dionysos und Aphrodite, die unzertrennlichen Götter der Freude, ihn empfangen würden<sup>29</sup>). Nur vergiss nicht, setzte er hinzu, der Mutter, wenn sie dir öffnet, die Mine Silbers einzuhändigen, und gedenke des Dienstes, den ich dir geleistet habe.

In dem gastfreien Hause, das Ktesiphon bewohnte, hatten sich eben sechs junge Männer, darunter er selbst und der freundliche Wirth, zum Symposion gelagert. Kränze und Salben wurden herumgegeben und der Wein gemischt. Die heiteren Gespräche der Anwesenden verriethen lauter lebenslustige Leute, die unter den Schönheiten Korinths wohl bekannt zu sein schienen. - Du wirst mich einen Tag länger beherbergen müssen, sagte Ktesiphon zu seinem Wirthe. Freund, mit dem ich gekommen bin, hat dem Manne, bei dem er wohnt, sein Pferd zu einer Reise geliehen und Sotades so heisst sein Wirth - gedenkt erst in zwei Tagen zurück zu kommen. - Sotades? rief einer der jungen Leute; doch nicht der angebliche Vater meiner Stephanion? - Und der reizenden Melissa, fiel ein Anderer ein. - So sollen die Mädchen heissen, sagte Ktesiphon. Ihr kennt also den Mann? Er ist heute nach Sikyon gereist. — Unmöglich! rief der Zweite; ich habe ihn vorhin in der Dämmerung dem isthmischen Thore zuschleichen sehen und ihn wohl erkannt, so sehr er sich einhüllte. Aber sonderbar, eine Weile nachher begegnete ich seinem Sklaven, der in der That ein ansehnliches Ross führte. -Da steckt etwas dahinter, sagte aufspringend der Erste. Stephanion hat mir heute sagen lassen, sie sei krank, ich dürfe sie nicht besuchen. Ich will nicht hoffen, dass das Mädchen, die auf zwei Monate mein gehört - Sei ruhig, sagte Ktesiphon, mein Freund liebt die jüngere Schwester Melissa. — Nun dann, sagte jener, ist es auch keine Frage, dass deinem Freunde irgend eine Gefahr droht. Dieser Sotades ist der nichtswürdigste Kuppler, und es wäre nicht der erste Fremde, den er erst kirrete und dann als Verführer der Töchter behandelte 30). — Nun, Freunde, rief Ktesiphons Wirth, so ist es doch jedenfalls das Beste, wir eilen nach

dem Hause des Sotades und sehen, ob wir einen Schurkenstreich verhindern können. — Der Vorschlag wurde um so bereitwilliger angenommen, als Glaukos von der Krankheit seiner Stephanion sich überzeugen wollte, und die Anderen jedenfalls eine lustige Scene in einem Hetärenhause erwarteten. — Aber man wird uns nicht einlassen, meinte der Eine. — O dafür ist gesorgt, sagte Glaukos; ich habe den Schlüssel zur Gartenthüre, durch die man unmittelbar in die Frauenwohnung gelangt. Nikippe selbst hat mir ihn für zwei Goldstateren auf die Zeit überlassen, wo Stephanion mir angehört. Und wäre auch wirklich der innere Riegel vorgeschoben, so verstehe ich es allenfalls allein diese ganze Thüre aus den Angeln zu heben 31). Doch lasst uns eilen. Wir kehren hoffentlich bald zu unsern Bechern zurück.

Charikles war an dem Ziele seiner Wünsche. An der Thüre des kleinen Zimmers, das Nikippe von aussen wieder verschlossen hatte, stand Pägnion horchend; denn der innere Vorhang hinderte ihn, durch die kleine Oeffnung zu sehen, die er sonst für ähnliche Fälle mit der Nadel gebohrt hatte <sup>32</sup>). Jetzt schlich er leise hinweg der Hausthüre zu. Er öffnete behutsam und spähete durch das Dunkel der beginnenden Nacht. Eine Gruppe von fünf oder sechs Männern, welche von der Stadt her die Strasse herab gekommen waren und in naher Entfernung stehen blieben, schien ihm bedenklich; doch jetzt entfernten sie sich, in das enge Gässchen einbiegend, das neben dem Garten des Hauses hin zur nächsten Strasse führte. Er liess wiederholt und wohlgefällig die funfzehn Drachmen in seiner Hand erklingen <sup>33</sup>), und schlich dann leise aber eilig die Strasse hinab. An dem vierten Hause blieb

er stehen und klopfte. Er wurde eingelassen und wenige Augenblicke darauf traten vier Männer von drei Sklaven gefolgt und mit ihnen Pägnion heraus 34). Einer der Männer — es war Sotades — kaufte in einem nahen Laden ein Paar Kienfackeln und zündete sie an 35); dann ging er mit den Uebrigen seinem Hause zu. — Schliesse die Thüre ab, Pägnion, sagte er, nachdem sie eingetreten waren; der Vogel kann uns zwar nicht mehr entwischen, aber es könnten ungebetene Gäste kommen. — Sie schlichen ohne Geräusch der Frauenwohnung zu.

Charikles hielt auf dem von Rosen duftenden Lager 36) die schöne Melissa umfasst, die in der leichtesten Bekleidung sich dicht an ihn anschmiegend die Arme um seinen Nacken geschlungen hatte. Da öffnete plötzlich ein hestiger Schlag die Thüre und herein stürzte einem Wüthenden gleich Sotades mit seinen Begleitern 37). - Verruchter, rief er auf den Jüngling eindringend, so missbrauchst du meine Gastfreundschaft? beschimpfest mein Haus und verführst die Tochter eines ehrsamen Mannes? — Der Jüngling war aufgesprungen. Wie möchte ich deine Töchter verführen, rief er, die offenkundig dein Haus von der Blüthe ihrer Jugend erhalten? -Das lügst du, schrie Sotades. Euch, Freunde, die ihr die Unbescholtenheit meines Hauses kennt, nehme ich zu Zeugen, dass ich diesen Nichtswürdigen getroffen habe, wie auf diesem Lager er meine Tochter umfasst hielt. Ergreift ihn Sklaven und bindet ihn. - Der kräftige junge Mann suchte vergebens sich einen Weg durch seine Gegner zu bahnen. Es war ein ungleicher Kampf, und bald hatte Sotades mit Hülfe der Sklaven ihn niedergeworfen und gebunden. Gebt mir ein Schwerdt, rief Letzterer. Er büsse mit seinem Leben für den Schimpf, den er über mein Haus bringt. - Sotades, rief der junge

Mann, begehe nicht ein Verbrechen, das nicht ungeahndet bleiben wird. Ich habe dein Haus nicht beschimpfen wollen. Dein Weib selbst hat gegen eine Mine Silbers mir deine Tochter verhandelt. Habe ich dir aber wirklich Unrecht gethan was hilft es dir, wenn du mich tödtest? Nimm ein Lösegeld an und lass mich frei. - Nicht ich, sagte Sotades, das Gesetz tödtet dich durch mich. - Du hast den Tod verdient, setzte er nach einigem Besinnen hinzu; aber ich will deiner Jugend schonen. Gieb mir dreitausend Drachmen, so sollst du frei sein 38). — Die führe ich nicht bei mir, erwiederte Charikles, und ich habe hier keine Freunde, von denen ich mir eine Beisteuer 89) erbitten könnte. Aber gegen zweitausend enthält mein Reisegepäck, die sollst du haben. - Es sei, sagte Sotades, aber unter der Bedingung, dass du am frühesten Morgen Korinth verlässest. Und du, unwürdige Tochter, rief er Melissen zu, die das Gesicht in dem Pfühle des Lagers verbarg, wünsche dir Glück, wenn ich nicht morgen, wie jener Athener, dich mit dem Rosse deines Buhlen lebend ins Grab sende 40).

Er hatte die letzten Worte mit vielem Pathos gesprochen: ein schallendes Gelächter antwortete ihm vom Eingange des Zimmers. Es war Ktesiphon mit seinen Freunden, die unbemerkt zur Thüre gelangt waren. — Hund 41) von Kuppler, rief hervorspringend Ktesiphons Wirth; wie kannst du es wagen, einen freien Mann zu binden und Geld von ihm zu erpressen? — Was hast du hier zu fragen? Was dringt ihr in mein Haus? rief barsch, doch sichtlich betroffen Sotades. Der Mann hat die Ehre meines Hauses beschimpft. — Ein nochmaliges Gelächter erscholl. Die Ehre deines Hauses! rief Ktesiphon; soll ich dir sagen, wer auf zwei Monate nach schriftlichem Contracte Stephanion von dir gemiethet, wem

vorige Nacht Melissa angehört hat? Unterdessen waren auch Glaukos und die Uebrigen eingetreten. Sage mir, Sotades, rief einer von ihnen, aus welcher Ehe sind wohl diese Mädchen? Mich dünkt, es ist noch nicht zehn Jahre, dass die allbekannte Hetäre Aegidion dein Weib ist und dir diese Töchter zubrachte, die vergebens in ganz Griechenland nach ihren Vätern suchen würden 42). Sotades erblasste; die Zeugen, die er mitgebracht hatte, schlichen sich von dannen; Ktesiphon sprang auf Charikles zu und löste die Stricke, mit denen er gebunden war. - Ihr sollt mir es büssen, schrie Sotades, knirschend und wüthend in die Hände schlagend 48). Sei froh, erwiederte Ktesiphons Wirth, wenn wir mit Rücksicht auf die Freunde deiner Töchter nicht eine Klage über dich verhängen. Aber jetzt, Charikles, lasse dein Gepäck zu mir schaffen und bleibe bis zur Abreise in meinem Hause. Damit gingen die sieben nach Charikles Zimmer. - Sotades und Melissa blieben allein zurück. — Schaaf! sagte der Kuppler zu ihr: die Gartenthüre hattet ihr vergessen.

# Anmerkungen

#### znr zweiten Scene.

1) Je weniger ich daran denken durfte, aus der Reihe der Bilder, in welchen das griechische Privatleben sich darstellen soll, eine Schilderung des Hetärenlebens, dem griechische Leichtfertigkeit eine so eigenthümliche Farbe verliehen hatte und das so tief in das Leben, der jungen Leute besonders, eingriff, ganz auszulassen, desto schwieriger war es, für ein solches Bild ein Motiv zu wählen, das sich einigermassen mit Decenz behandeln liess. Es hätten aus den Schriften der Alten selbst sich sehr interessante Situationen der Art entnehmen lassen; allein wenn man auch ganz von der gemeineren Klasse solcher Geschöpfe absehen wollte, so würde demungeachtet eine Darstellung dieses wüsten Lebens und Treibens, die Schilderung des Tons, der im Umgange mit ihnen herrschte, wenn man anders wahr und treu darstellen wollte, für unser sittliches Gefühl gar sehr beleidigend sein. Je weniger der Grieche aus dergleichen Liehesverhältnissen ein Geheimniss machte, je milder die allgemeine Stimme darüber urtheilte, und je weniger man daher Ursache hatte, sich im Clairobscur verschämter Sentimentalität zu halten oder den Schleier der Heimlichkeit darüber zu ziehen, desto offener und unverhüllter tritt überall der wollüstige Zweck dieses Umgangs hervor, und es bieten die Symposien, an denen Hetären Theil nehmen, Scenen dar, zu deren Schilderung ich meine Feder nicht leihen möchte. — Ich habe daher einen der gewiss häufigen Fälle gewählt, wo das Gewerbe etwas weniger öffentlich getrieben wurde, und es schien mir nicht nöthig, zur Andeutung des allge-

meinen Charakters solcher Häuser mich in das Détail verliebter Scenen einzulassen. Sollte aber jemand meinen, dass eben dadurch die Darstellung zu sehr in den Ton des Romans oder der Novelle verfallen sei, so muss ich zu meiner Rechtfertigung anführen, dass ich im Grunde sehr wenig hinzugethan habe und dass fast allen Zügen des Gemäldes, bis auf Kleinigkeiten herab, klassische Stellen zu Grunde liegen. Hauptsächlich ist der Stoff aus mehreren Stellen der Rede gegen Neära und der des Lysias über den an Eratosthenes verübten Mord genommen; indessen haben auch Lucians Toxaris, die Hetärengespräche, der Esel, oder Appulejus in den Metamorphosen, Heliodor, die Komiker u. a. Beiträge geliefert. Ich glaube nicht, dass man sagen könnte, durch diese Zusammensetzung einzelner Fragmente sei ein Bild entstanden, das als Ganzes sich doch in der Wirklichkeit nicht finde. Im Gegentheile liegt allerdings ein Factum zu Grunde, der verdriessliche Handel des Epänetos, den (Pseudo-) Demosthenes in Neaer. §. 64 fg. also erzählt: Ἐπαίνετον γαρ τον Ανδριον έραστην όντα Νεαίρας ταυτησί παλαιον καί πολλά άνηλωκότα είς αὐτην καὶ καταγόμενον παρά τούτοις, δπότε έπιδημήσειεν Αθήναζε δια την φιλίαν της Νεαίρας, έπιβουλεύσας ὁ Στέφανος ούτοσί, μεταπεμψάμενος είς άγρὸν ώς θύων, λαμβάνει μοιζον έπὶ τῆ θυγατρὶ τῆς Νεαίρας ταυτησὶ καὶ εἰς φόβον καταστήσας πράττεται μνᾶς τριάκοντα· καὶ λαβών έγγυητάς τούτων Αριστόμαχόν τε τον θεσμοθετήσαντα καί Ναυσίφιλον τον Ναυσινίκου τοῦ ἄρξαντος υίόν, ἀφίησιν ώς ἀποδώσοντ' αὐτῷ τὸ ἀργύριον. Mit dieser kurzen Erzählung habe ich die umständlichere des Lysias verbunden und zur weiteren Ausführung andere Stellen benutzt. Ich selbst habe natürlich hinzufügen müssen, was zur Verbindung der gegebenen Theile nothig war; aber ich hoffe nichts eingemischt zu haben, was dem Gemälde die antike Färbung rauben könnte. --- Manches wird sich übrigens in dem Excurse, Anderes in den folgenden Anmerkungen gerechtfertigt finden.

2) Am ausführlichsten spricht über diese glückliche Lage Korinths Strabo VIII, 6, 20: ὁ δὲ Κόρινθος ἀφνειὸς μὲν λέγεται διὰ τὸ ἐμπόριον, ἐπὶ τῷ Ἰσθμῷ κείμενος καὶ δυοῖν

. 1

λιμένων κύριος, ὧν ὁ μὲν τῆς ᾿Ασίας, ὁ δὲ τῆς Ἰταλίας ἐγγύς ἐστι, καὶ ὁαδίας ποιεῖ τὰς ἐκατέμωθεν ἀμοιβὰς τῶν φορτίων πρὸς ἀλλήλους τοῖς τοσοῦτον ἀφεστῶσιν. Wegen der Gefahren, welche mit der Umschiffung des maleischen Vorgebirges verbunden waren, zog man es vor, die Waaren hier umzuladen; ἀγαπητὸν οὖν ἑκατέροις ἦν τοῖς τε ἐκ τῆς ᾿Ασίας καὶ τοῖς ἐκ τῆς Ἰταλίας ἐμπόροις ἀφεῖσι τὸν ἐπὶ Μαλέας πλοῦν εἰς Κόρινθον κατάγεσθαι τὸν φόρτον αὐτόθι καὶ πεξῆ δὲ τῶν ἐκκομιζομένων ἐκ τῆς Πελοποννήσου καὶ τῶν εἰσαγομένων ἔπιπτε τὰ τέλη τοῖς τὰ κλεῖθμα ἔχουσι. Darum sagt eben Dio Chrysost. Or. VIII, 5, p. 276: ὅτι ἡ πόλις ὥσπερ ἐν τριόδω τῆς Ἑλλάδος ἔκειτο.

- 3) In der Nühe von Mistra sieht man jetzt eine so gefasste Quelle. S. Expéd. de Morée t. II, pl. 42. Ob das (überhaupt wohl einer späten Zeit angehörende) Relief ursprünglich eine solche Bestimmung gehabt haben oder für den übrigens mittelalterlichen Bau nur benutzt worden sein möge, will ich freilich nicht behaupten.
- 4) Vgl. den Ausdruck bei Lucian. Navig. 11: μῶν ἐρωτικόν τὶ ἐστιν; οὐδὲ γὰρ τοῦτο ἀμυήτοις ἡμῖν ἔξαγορεύσεις, ἀλλ' ὑπὸ λαμπρῷ τῆ δαδὶ καὶ αὐτοῖς τετελεσμένοις.
  - Strabo VIII, 6, 20:
     Οὐ παντὸς ἀνδρὸς ἐς Κόρινθον ἔσθ' ὁ πλοῦς.
- 6) Die älteste Erwähnung des Κράνειον oder Κράνιον und, so viel ich weiss, die einzige aus der Zeit vor der Zerstörung Korinths findet sich bei Xenoph. Hell. IV, 4, 4: ἀποθνήσκουσι δὲ οὕτω τῶν μὲν πρεσβυτέρων πολλοί· μᾶλλον γὰρ ἔτυχον ἐν τῷ ἀγορῷ ὅντες· οἱ δὲ νεώτεροι ... ἡσυχίαν ἔσχον ἐν τῷ Κρανίω: [doch ergibt sich schon daraus seine ursprüngliche Benutzung als γυμνάσιον, wie es auch Diogen. L. VI, 77 und Suidas nennen; vgl. Lucian. Dial. Mort. I, 1 und Ruhnken. ad Tim. Lex. p. 167. Wenn Pausan. II, 2, 4 es bloss als einen Lusthain (κυπαρίσσων ἄλσος) kennt, so wird Beckers Vermuthung, dass der Ort bei dem Wiederaufbaue der Stadt seine frühere Bestimmung verloren habe, zur Gewissheit durch die Erwägung, dass eine römische Colonie keines Gymnasiums

im griechischen Sinne bedurfte; s. Curtius Peloponn, B. II. S. 592. Dagegen ist sein Schluss auf die Annehmlichkeit der Lage aus Plut. de exil. 6 sehr unsicher; wenn dieser sagt: οὐθε γὰρ Αθηναῖοι πάντες κατοικοῦσι Κολυττὸν οὐθε Κορίνθιοι Κράνειον οὐδὲ Πιτάνην Δάκωνες, so gestattet der Zusammenhang jeden beliebigen Theil einer Stadt im Gegensatze des Ganzen zu verstehen; ganz wie es bei Themist. Or. II. p. 45 Dind. auch nur als pars pro toto steht: Διονύσιος μετά την τυραννίδα περιπατών έν τῷ Κρανείφ. Eher konnte er Dio Chrysost. Or. VI, 4, p. 199 anführen: πολὺ ἄμεινον κατεσκευάσθαι τῶν ἐκεῖ βασιλείων (Ἐκβατάνων καὶ Βαβυλῶνος) τό τε Κράνιον καὶ τὴν Αθήνησιν ἀκρόπολιν καὶ τὰ προπύλαια: für die Frische der Luft aber zeugt die Stelle bei Theophrast. de causis plant. V, 20, die zugleich ein zweites Beispiel der Erwähnung vor Zerstörung der Stadt gibt: σκληραί γὰρ αί αίθρίαι σφόδρα περί τὸ Κράνιον, ώστε καὶ τοῖς φυτοῖς καὶ τῆ αἰσθήσει δῆλον εἶναι: vgl. Göttling in Gerhards archäol. Zeitung 1844, S. 329 oder gesamm. Abh. S. 130.]

- 7) Pausan. II, 2, 4: ἐνταῦθα Βελλεροφόντου τέ ἐστι τέμενος καὶ ᾿Αφροδίτης ναὸς Μελαινίδος, vgl. VIII, 6, 5: ἐπίκλησιν δὲ ἡ θεὸς ταὐτην κατ ἄλλο μὲν ἔσχεν οὐδέν, ὅτι δὲ ἀνθρώπων μὴ τὰ πάντα αὶ μίξεις ώσπερ τοῖς κτήνεσι μεθ ἡμέραν, τὰ πλείω δέ εἰσιν ἐν νυκτί. [Nur darf man diesen nicht mit dem grossen Tempel auf der Burg verwechseln oder dessen Hieroduleninstitut, wie Becker ohne ersichtlichen Grund gethan hat, hierher auf das Kranion verlegen; vgl. Curtius S. 534.]
- 8) Strabo VIII, 6, 20: τὸ δὲ τῆς ᾿Αφοοδίτης ἱερὸν οὕτω πλούσιον ὑπῆρξεν, ώστε πλείους ἢ χιλίας ἱεροδούλους ἐκέκτητο ἑταίρας ... καὶ διὰ ταύτας οὖν πολυωχλεῖτο ἡ πόλις καὶ ἐπλουτίζετο · οἱ γὰρ ναὐκληροι ῥαθίως ἐξανηλίσκοντο. Die Kaufleute des Alterthums, welche oft Jahre lang von ihrer Heimath entfernt waren, mochten besonders dem Grundsatze,, ein andrer Ort, ein andres Mädchen" folgen. Ein Bild solches Lebens gibt uns Isocr. Aegin. §. 6: πλάνης δὲ γενόμενος καὶ διαιτηθείς ἐν πολλαῖς πόλεσιν ἄλλαις τε γυναιξὶ συνεγένετο, ὧν ἔνιαι καὶ παιδάρὶ ἀπέδειξαν, ἃ ἐκεῖνος οὐδὲ πώποτε γνήσια ἐνόμισε, καὶ

δή καὶ τὴν ταύτης μητέρα ἐν τούτοις τοῖς χρόνοις ἔλαβεν. Darum waren auch in den Häfen wie im Peiräeus die πόρναι und πόρνοι häufig. Vgl. Plaut. Epid. IV, 1, 13, Terent. Phorm. IV, 1 [und Böckh Staatsh. B. I, S. 84: ,,Aphrodision, ein jedem Hafen des Alterthums sehr nothwendiges Heiligthum", im Allg. aber Simonides Amorginus bei Clem. Alex. Paedag. II, p. 209 Potter, und Aristagoras bei Ath. XIII, 28].

- 9) Pausan. a. a. 0.: τάφος Δαΐδος, ῷ δὴ λέαινα ἐπίθημά ἐστι κριὸν ἔχουσα ἐν τοῖς προτέροις ποσίν: [freilich bestritten von Ath. XIII, 55: αὐτοσχεδιάζουσιν οὖν οἱ λέγοντες αὐτὴν ἐν Κορίνθφ τεθάφθαι πρὸς τῷ Κρανείῳ, doch vgl. Jacobs verm. Schriften B. IV, S. 411 ff.]
- 10) Dio Chrysost. Or. VIII, 4, p. 276: μετέβη εἰς Κόρινθον κἀκεῖ διῆγεν, οὖτε οἰκίαν μισθωσάμενος οὖτε παρὰ ξένω τινὶ καταγόμενος, ἀλλ' ἐν τῷ Κρανίω θυραυλῶν · εωρα γὰρ ὅτι πλεῖστοι ἄνθρωποι ἐκεῖ συνίασι διὰ τοὺς λιμένας καὶ τὰς ἐταίρας. Vgl. IX, 4, p. 289. Plutarch. Alex. 14. Lucian. Hist. conscr. c. 3. Diog. Laërt. VI, 77 u.s. w.
- 11) Alciphr. epist. III, 60: ώς γὰο ἐλούσαντο οἱ πολλοὶ καὶ μεσοῦσα ἡμέρα ἦν, στωμύλους ἐθεασάμην καὶ εὐφυεῖς νεανίσκους οὐ περὶ τὰς οἰκίας, ἀλλὰ περὶ τὸ Κράνειον εἰλουμένους καὶ οὖ μάλιστα ταῖς ἀρτοπώλισι καὶ ὀπωροκαπήλοις ἔθος ἀναστρέφειν.
- 12) Dass mit Werken der Kunst, namentlich Götterbildern, ein bedeutender Handel in's Ausland getrieben wurde und dass sie nicht nur auf Bestellung geliefert, sondern auf Speculation verführt wurden, bezeugt noch für die späte Zeit die Erzählung von Apollonios, der im Peiräeus eine ganze Schiffsladung der Art traf. Philostr. Vit. Apollon. Tyan. V, 20: ἐρομένου δὲ τοῦ ᾿Απολλωνίου, τἰς ὁ φόρτος; θεῶν, ἔφη, ἀγάλματα ἀπάγω ἐς Ἰωνίαν, τὰ μὲν χρυσοῦ καὶ λίθου, τὰ δὲ ἐλέφαντος καὶ χρυσοῦ. Ἰδρυσόμενος ἢ τί; ᾿Αποδωσόμενος, ἔφη, τοῖς βουλομένοις ἰδρύεσθαι. Die sieilische Kunstliebe ist aus Cicero's vierter Verrina bekannt.
- 13) Plutarch. Timol. 22: ή μέν έν Συρακούσαις άγορὰ δι' ἐρημίαν οὕτω πολλὴν καὶ βαθεῖαν ἔξέφυσεν ὕλην, ὥστε τοὺς

ϊππους ἐν αὐτῆ κατανέμεσθαι, τῶν ἱπποκόμων ἐν τῆ χλόη κατακειμένων · αἱ δ' ἄλλαι πόλεις πλὴν παντελῶς ὀλίγων ἐλάφων ἐγένοντο μεσταὶ καὶ συῶν ἀγρίων, ἐν δὲ τοῖς προαστείοις καὶ περὶ τὰ τείχη πολλάκις οἱ σχολὴν ἄγοντες ἐκυνηγέτουν. Das ist etwa zehn Jahre früher als für diese Erzählung die Zeit angenommen ist; später mochte auch manche andere Stadt durch den Verfall des öffentlichen Lebens ein solches Ansehen erhalten. So auf Euböa bei Dio Chrysost. Or. VII, 39, p. 233: βλέπετε γὰρ αὐτοὶ δήπουθεν, ὅτι τὸ γυμνάσιον ὑμῖν ἄρουραν πεποιήκασιν, ὥστε τὸν Ἡρακλέα καὶ ἄλλους ἀνδριάντας συχνοὺς ὑπὸ τοῦ θέρους ἀποκεκρύφθαι τοὺς μὲν ἡρώων, τοὺς δὲ θεῶν, καὶ ὅτι καθ' ἡμέραν τὰ τοῦ ἡήτορος τούτου πρόβατα ἔωθεν εἰς τὴν ἀγορὰν ἐμβάλλει καὶ κατανέμεται περὶ τὸ βουλευτήριον. [Vgl. Privatalterth. §. 1, n. 9 ff.]

14) Es ist, wie ich auch schon in Bezug auf römische Sitte im Gallus B. III, S. 16 ff. gezeigt habe, eine ganz irrige und auf einer falschen Vorstellung von der Gastfreiheit des Alterthums beruhende Voraussetzung, dass es eigentliche Wirthshäuser im Alterthume so gut als nicht gegeben oder dass wenigstens ihr Gebrauch sich nur auf die niedrigste Klasse von Reisenden beschränkt habe. Das homerische Zeitalter kennt freilich dergleichen Häuser, in welchen die Bewirthung erkauft wird, gar nicht, weil auch das Bedürfniss derselben nicht vorhanden war; die Wenigen, welche vielleicht eine Landreise unternahmen, fanden auch in dem unbekannten Hause eine gastliche Aufnahme, und in einzelnen Fällen reicht diese schöne Sitte auch in die historische Zeit herüber; vgl. Herodot. VI, 35: οὖτος ὁ Μιλτιάδης (δ Κυψέλου, Αθηναίος) κατήμενος έν τοίσι προθύροισι τοῖσι έωυτοῦ, ὁρέων τοὺς Δολόγκους παριόντας, ἐσθῆτα ἔχοντας ούκ έγγωρίην καὶ αίγμάς, προσεβώσατο καί σφι προςελθοῦσι ἐπηγγείλατο καταγωγήν καὶ ξείνια. Ein Gesetz des Charondas bei Stob. Serm. XLIV, 40 schrieb sogar vor: ξένον πάντα τὸν ἐν τῆ ἐαυτοῦ πατρίδι σεβόμενον καὶ κατὰ τοὺς οίκείους νόμους εύφήμως καὶ οίκείως προσδέχεσθαι καὶ ἀποστέλλειν, μεμνημένους Διός Ξενίου, ως παρά πασιν ίδρυμένου κοινού θεού και όντος επισκόπου φιλοξενίας τε και κακοξενίας:

und auch bei nicht griechischen Völkern findet sich dieselbe Gesinnung. Aelian. V. Hist. IV, 1: λέγει τις νόμος Δευκανών, έαν ήλίου δύσαντος άφικηται ξένος καὶ παρελθεῖν έθελήση εἰς στέγην τινός, είτα μη δέξηται τὸν ἄνδρα, ζημιοῦσθαι αὐτὸν καὶ ύπέγειν δίκας τῆς κακοξενίας. [Vgl. die Φασιανοί bei Heracl. Pol. 18: φιλόξενοι δ' είσιν ώστε τους ναυαγούς έφοδιάζειν καί τρεῖς μνᾶς διδόντας ἀποπλεῖν oder wie wahrscheinlich gelesen werden muss ἀποπέμπειν, Plat. Meno p. 91.] Allein es ist natürlich, dass von der Zeit an, wo der Verkehr mit dem Auslande bedeutender und die Reisen im Inlande häufiger wurden, wo Städte wie Athen und Korinth oft überfüllt mit Fremden waren, das Bedürfniss öffentlicher Gasthäuser fühlbar werden musste. Man bedenke nur, welche Menge Schaulustiger nicht nur zu den in bestimmten Zwischenräumen wiederkehrenden allgemein griechischen Festen, sondern auch den besonderen einzelner Städte strömte, welche Zahl fremder Kaufleute und Schiffer der Handel den Seestädten zuführte, und man wird es natürlich finden, dass ein grosser Theil derselben keinen Anspruch auf das Gastrecht in einem Privathause machen konnte, sondern auf eine öffentliche Herberge verwiesen war. [Beispiele wie Gellias in Akragas bei Valer. Maxim. IV, 8, ext. 2 oder Diodor. XIII, 83: ög κατά την οἰκίαν ξενώνας έχων πλείους πρός ταῖς πύλαις έταττεν οικέτας, οίς παρηγγελμένον ήν πάντας τους ξένους καλείν έπι ξενία, und Lichas in Sparta bei Xenoph. M. Socr. I, 2, 61 eder Plutarch. Cimon. 10, der τοὺς ξένους ἐν ταῖς γυμνοπαιδίαις έδείπνιζεν, gehören zu den Ausnahmen.] Gilt es auch fortwährend als eine Pflicht (Aristot. Eth. Nic. IV, 5, p. 1123) und ein Vorzug des wohlhabenden Mannes, gastfrei gegen Fremde zu sein, ξενοδοκείν, wie es Plato Republ. IV, p. 419 unter die Zeichen des Glückes und Reichthums, Sokrates bei Xenoph. 0 e c. 2, 5 geradezu unter die stehenden Ausgaben rechnet (ἔπειτα ξένους προσήκει σοι πολλούς δέγεσθαι, καὶ τούτους μεγαλοπρε- $\pi \tilde{\omega}_{\mathcal{G}}$ ) — so sind das doch theils Freunde, theils erbetene Gäste, theils ausgezeichnete Persönlichkeiten, deren Anwesenheit dem Hause zur Ehre und zum Glanze gereicht; und selbst wenn wir z. B. das Haus des Kallias (Plat. Protag. p. 315) so überfüllt

mit Gästen finden, dass die gewöhnlichen Räume sie zu beherbergen nicht hinreichen, so liegt darin nichts, was nicht auch auf unsere Zeit und Verhältnisse anwendbar wäre. Andere mussten dagegen jedenfalls in einem Wirthshause (πανδοκείον, καταγώγιον, κατάλυσις) unterzukommen suchen, und im Grunde liegt eine solche Distinction auch in den wiewohl ganz eigenthümlichen Bestimmungen Plato's Leg. XII, p. 952, dessen Verlangen: τῶ δὴ τοιούτῳ (θεωρῷ) παντί γρὴ καταλύσεις πρὸς ίεροῖς εἶναι φιλοξενίαις άνθρώπων παρεσκευασμένας, sich zum Theile in der Wirklichkeit dadurch erfüllt findet, dass an jenen Orten öffentlicher Feste oder in der Nähe berühmter und vielbesuchter Tempel allerdings schon auf öffentliche Kosten dafür gesorgt war, den Ankömmlingen ein Obdach zu gewähren. So waren in dem olympischen Altis zahlreiche σκηναί oder καταγώγια, deren Ursprung der Scholiast zu Pindar. Ol. XI, 55 auf Herakles zurückführt; vgl. Aelian. V. Hist. IV, 9. Eine ganz ähnliche Einrichtung fand sich bei dem Tempel der Aphrodite zu Knidos, Lucian. Amor. 12: ην δ' ὑπὸ ταῖς ἄγαν παλινσμίοις ύλαις ίλαραι κλισίαι τοις ένεστιασθαι θέλουσιν, είς α των μέν άστικών σπανίως έπεφοίτων τινές άθρόος δ' δ πολιτικός όχλος ἐπανηγύριζεν, ὄντως ἀφροδισιάζοντες. Das bedeutendste Gebäude dieser Art aber war nach der Zerstörung von Platää von den Spartanern an der Stelle der verwüsteten Stadt neben dem Heräon erbaut worden. Thucyd. III, 68: ἀκοδόμησαν πρὸς τῷ Ἡραίω καταγώγιον διακοσίων ποδών, πανταγή κύκλω οἰκήματα ἔχον κάτωθεν καὶ ἄνωθεν. Allein solche einzelne öffentliche Anstalten an besonders besuchten Orten schliessen das Bestehen von zahlreichen Privatunternehmungen derselben Art nicht aus; manche schlugen wohl auch ihre eigenen Zelte auf, wie man aus dem Beispiele des Alkibiades sieht, Plutarch. Alcib. 12, oder errichteten ähnliche zur Aufnahme der Fremden, worauf z. B. die σκηνίται in einer ein böetisches Fest betreffenden Inschrift bezogen werden mögen, Böckh C. Inscr. n. 1625, p. 793; und dass es an allen belebteren Landstrassen Herbergen gab, von welchen nicht nur die niedere Klasse, sondern Leute jedes Standes Gebrauch machten, liegt in der Natur

der Sache und könnte nicht bezweifelt werden, wenn sich auch nicht Beispiele nachweisen liessen. Selbst die Gesandten Athens an Philipp, von denen sich am ersten erwarten liesse, dass sie allenthalben gastliche Aufnahme finden würden, kehren, wie es scheint überall, in Wirthshäusern, πανδοκείοις, ein. Aeschin. de falsa leg. §. 97: οὐδεὶς αὐτῷ συσσιτεῖν, ὅτ᾽ ἐξἡειμεν ἐπὶ τὴν ὑστέραν πρεσβείαν, ἤθελεν οὐδὲ ἐν ταῖς ὁδοῖς, ὅπου δυνατὸν ἦν, εἰς ταὐτὸ πανδοκεῖον καταλύειν. Vgl. Demosth. de falsa leg. § 158 und mehr bei Plutarch. de san. tuend. 15, de vitios. pud. 8, de esu carn. 5, auch Liban. Or. XXIV, p. 79 u. s. w. Daher will denn auch Dionysos Kenntniss von den Wirthshäusern auf dem Wege zum Hades haben; s. Aristoph. Ran. 112 ff., eine Stelle, in der so ziemlich alles genannt wird, was dem Reisenden, der nur materielle Zwecke verfolgt, zu wissen wünschenswerth sein kann:

τούτους (ξένους) φράσον μοι, λιμένας, άρτοπώλια, πορνεί, άναπαύλας, έπτροπάς, πρήνας, δδούς, πόλεις, διαίτας, πανδοπευτρίας, όπου πόρεις όλίγιστοι.

Ob diese Herbergen freilich etwas anderes darboten als eben das Obdach, wird nicht gesagt; in der Regel sorgte man selbst für seine Bewirthung [und von den öffentlichen Anstalten dieser Art, wie namentlich auch von den δημοσίοις καταγωγίοις, welche Xenoph. de vectig. III, 12 für Kaufleute in der Hafenstadt zu bauen anräth, darf man sich gewiss keinen anderen Begriff machen als von den Karawanseraien des heutigen Orients, wo der Wanderer ja auch nur die leeren Räume für sein Bedürfniss findet; inzwischen konnte es nicht fehlen, dass die Verkaufslocale für Speisen oder Getränke und sonstigen Lebensbedarf theils vorzugsweise in der Nähe solcher Orte angelegt wurden, theils ihre διακονία (Plat. Republ. II, p. 371, Gorg. p. 517) selbst his zur Beherbergung Reisender ausdehnten; und insofern kann auch im griechischen Alterthume bereits von Gastwirthen im heutigen Sinne die Rede sein; vgl. Privatalterth. §. 52, n. 7 ff.]. Nur war hier wie in Rom (Gallus B. III, S. 24) dieses ganze Gewerbe ein höchst verächtliches, was jedenfalls einmal seinen Grund darin hat, dass eine Bewirthung um des Gewinns willen dem ursprünglichen Begriffe der ξενία gänzlich zuwider ist, und zweitens durch die Schlechtigkeit und betrügerische Handlungsweise der meisten πανδοκεῖς gerechtfertigt wurde, so dass es Theophr. Charact. 6 geradezu als ein Merkmal der ἀπόνοια d. h. ὑπομονὴ αἰσχρῶν ἔργων καὶ λόγων angibt: δεινὸς πανδοκεῦσαι καὶ πορνοβοσκῆσαι καὶ τελωνῆσαι: vgl. Plato Leg. XI, p. 918: πάντα τὰ περὶ τὴν καπηλείαν καὶ ἐμπορίαν καὶ πανδοκείαν γένη διαβέβληταί τε καὶ ἐν αἰσχροῖς γέγονεν ὀνείδεσιν ἐπεὶ εἴ τις (ὃ μή ποτε γένοιτο οὐδ' ἔσται) προσαναγκάσειε (γέλοιον μὲν εἰπεῖν, ὅμως δὲ εἰρήσεται) πανδοκεῦσαι τοὺς πανταχῆ ἀρίστους ἄνδρας ἐπὶ τινα χρόνον — γνοίημεν ἄν, ὡς φίλον καὶ ἀγαπητόν ἔστιν ἕκαστον τούτων, und was im Exc. zu Sc. IV' über die καπηλεία gesagt ist.

- 15) Ein Beispiel der Art ist eben das des Epänetos, Demosth. in Neaer. §. 64.
- 16) Plutarch. de aud. poët. 8 nennt einen gewissen Poliagros, der seine eigene Frau verkuppelte. Darauf wurde in irgend einer Komödie mit dem Verse angespielt:

εὐδαίμων Πολίαγοος οὐράνιον αἶγα πλουτοφόρον τρέφων. Ueber die Spottnamen der Hetären ist im Excurse gesprochen worden. Wie Niko Αἴξ, so konnte auch Nikippe Αἰγίδιον heissen; vgl. Ath. XV, 24.

- 17) Auch Nikarete trieb es ähnlich mit den sieben Mädchen, welche sie sich verschafft hatte. De mosth. in Neaer. §. 19: προσειποῦσα αὐτὰς ὀνόματι θυγατέρας, τν ὡς μεγίστους μισθοὺς πράττοιτο τοὺς βουλομένους πλησιάζειν αὐταῖς ὡς ἐλευθέραις οὕσαις. Ebenso Neära, nachdem Stephanos sie geheirathet hatte, ebend. §. 41: διεγγυηθεῖσα δὲ ὑπὸ Στεφάνου καὶ οὖσα παρὰ τούτῳ τὴν μὲν αὐτὴν ἐργασίαν οὐδὲν ἤττον ἢ τὸ πρότερον εἰργάζετο · τοὺς δὲ μισθοὺς μείζους ἐπράττετο τοὺς βουλομένους αὐτῆ πλησιάζειν, ὡς ἐπὶ προσχήματος ἤδη τινὸς οὖσα καὶ ἀνδρὶ συνοικοῦσα.
- 18) Was der Tagelohn für gemeine Handarbeit gewesen sei, lässt sich nicht genau bestimmen. S. Böckh Staatshaush. d. Ath. B. I, S. 165. Lucian. Tim. 6 nennt vier Obolen;

vgl. auch epist. Saturn. 21: ὀνειροπολεῖν, εἶ ποθεν ὀβολοὶ τέσσαρες γένοιντο, ὡς ἔχοιμεν ἄρτων γοῦν ἢ ἀλφίτων ἐμπεπλησμένοι καθεύδειν: aber der tägliche Lohn eines Ruderers oder Schiffziehers wird an einem anderen Orte auf die Hälfte angegeben, de electro 3: εἰ δὲ ἦν τι τοιοῦτον, οἴει ἡμᾶς δυοῖν ὀβολοῖν ἕνεκα ἐρέττειν ἂν ἢ ἕλκειν τὰ πλοῖα πρὸς ἐναντίον τὸ ὕδωρ, οῖς ἐξῆν πλουτεῖν.

19) Wenn auch der Arbeitslohn im Ganzen billig gewesen sein mag, so wurde doch für einzelne Dienstleistungen verhältnissmässig viel mehr gefordert. S. Aristoph. Ran. 173 mit Böckh a. a. O. Es scheint, dass man wie bei uns für jeden kleinen Dienst auf Bezahlung rechnete und auch der Gebrauch der Douceurs oder Trinkgelder, die im Grunde für nichts gegeben werden, war dem Alterthume nicht fremd. Lucian. de merc. cond. 14 schildert vortrefflich den scheinbar der Annahme sich weigernden Sklaven: εὐθὺς οὖν πρόσεισι παραγγέλλων τις ήκειν έπὶ τὸ δεῖπνον, οὐκ ἀνομίλητος οἰκέτης, ὂν χρή πρότερον ίλεων ποιήσασθαι παραβύσαντα ές την χείρα, ώς μη άδέξιος είναι δοκής, τουλάχιστον πέντε δραχμάς · δ δε άκκισάμενος καί "Απαγε, παρά σοῦ δ' έγώ; καὶ Ἡράκλεις, μὴ γένοιτο, ἐπειπών τέλος ἐπείσθη. Vgl. 10, p. 665. 38, p. 697 [und Juvenal. III, 184 ff. VIII, 218 ff. mit Ritschls Rhein. Museum IV, S. 314]. — Diesen Remunerationen verwandt sind die Geschenke, welche man Leuten, die man selbst im Dienste hatte, an gewissen jährlichen Festen machte, wie wir es zu Weihnachten, an Messen und bei anderen Gelegenheiten thun. Bei der Unterhandlung um den Lohn lässt sie Lucian gleich in Anschlag bringen, 19, p. 675: σὺ δ' αὐτὸς ὅ,τι βούλει λέγε μεμνημένος, ω φίλτατε, κάκείνων, άπερ εν ευρταίς ετησίοις είκος ήμᾶς παρέξειν. οὐ γὰρ ἀμελήσομεν οὐδὲ τῶν τοιούτων, εἰ καὶ μή νῦν αὐτὰ συντιθέμεθα. Damit lässt sich vergleichen, was Athen. X, 49, p. 437 sagt:  $\tau \tilde{\eta}$  de  $\epsilon o \rho \tau \tilde{\eta}$   $\tau \tilde{\omega} v$   $X o \tilde{\omega} v$   $\tilde{\epsilon} \partial o \varphi$ έστὶν 'Αθήνησι πέμπεσθαι δῶρά τε καὶ τοὺς μισθοὺς τοῖς σοφισταῖς, οίπερ καὶ αὐτοὶ συνεκάλουν ἐπὶ ξενία τοὺς γνωρίμους, ως φησιν Ευβουλίδης ο διαλεκτικός έν δράματι Κωμασταῖς οὕτως:

σοφιστιάς, κάκιστε, καὶ Χοῶν δέει τῶν μισθοδώρων, οὐκ ἀδείπνων ἐν τρυφή.

- 20) Plutarch de cohib. ira 15 schildert so den Anblick, den das Haus des unordentlich Lebenden gewähre: διὸ τῶν μὲν ἀσώτων ταῖς οἰκίαις προσιόντες αὐλητρίδος ἀκούομεν έωθινῆς καὶ πηλόν, ὡς τις εἶπεν, οἴνου καὶ σπαράγματα στεφάνων καὶ κραιπαλῶντας ὁρῶμεν ἐπὶ θύραις ἀκολούθους.
- 21) Den Alten galt als vorzüglichstes Mittel, die Müdigkeit als Folge der Anstrengung zu beseitigen, das Bad. Was Dionysos bei Aristoph. Ran. 1279 sagt:

έγω μέν οὖν ές τὸ βαλανεῖον βούλομαι· ὑπὸ τῶν κόπων γὰρ τω νεφρω βουβωνιῶ,

das ist die allgemeine Ansicht von dem Zwecke des Bades. Aristot. Probl. I, 39, p. 863: διὰ τί τοὺς μὲν θερινοὺς κόπους λουτρῷ ἰᾶσθαι δεῖ, τοὺς δὲ χειμερινοὺς ἀλείμματι; Lucian. Lexiph. 2: χαίρω δὲ μετὰ κάματον ἀπολουόμενος. Athen. I, 44, p. 24: ἴσασι δὲ καὶ λουτρὰ ἄκη πόνων παντοῖα. Vgl. meine Antiq. Plaut. p. 9 und den Exc. über die Bäder zu Sc. VIII.

- 22) Lucian. Asin. 2: εἶτα πέμπε αὐτὸν εἰς βαλανεῖον οὐχὶ γὰο μετρίαν ἐλήλυθεν ὁδόν. Ausführlicher Appul. Metam. I, 23: ex promptuario oleum unctui et lintea tersui et caetera huic eidem usui profer ociter, et hospitem meum produc ad proximas balneas: satis arduo itinere atque prolixo fatigatus est.
- 23) Χεπορh. de rep. Lac. 1, 3: οἱ μἐν ἄλλοι τὰς μελλούσας τίκτειν καὶ καλῶς δοκούσας κόρας παιδεύεσθαι καὶ
  σίτφ ἢ ἀνυστὸν μετριωτάτφ τρέφουσι καὶ ὄψφ ἢ δυνατὸν
  μικροτάτφ · οἴνου γε μὴν ἢ πάμπαν ἀπεχομένας ἢ ὑδαρεῖ χρωμένας διάγουσιν.
- 24) Es war diess eines der Zeichen, durch welche man stillschweigend seine Liebe erklärte oder auf ein geheimes Einverständniss sich bezog. Ovid. Amor. I, 4, 31:

Quae tu reddideris, ego primus pocula sumam, Et qua tu biberis, hac ego parte bibam. Lucian. Dial. meretr. XII, 1: καὶ πιον αν ἐκείνη μὲν ὑπέθειξας τὸ ποτήριον, ἀποδιδοὺς δὲ τῷ παιδὶ πρὸς τὸ οὖς ἐκέλευες, εἰ μὴ Πυραλλὶς αἰτήσειε, μὴ αν ἄλλῳ ἐγχέαι. Die Hauptstelle darüber ist aber bei Achill. Tat. II, 9: οὐνοχόει δὲ ὁ Σάτυρος ἡμῖν καὶ τι ποιεῖ ἐρωτικόν · διαλλάσσει γὰρ τὰ ἐκπώματα καὶ τὸ μὲν ἐμὸν τῆ κόρη προστίθησι, τὸ δὲ ἐκείνης ἐμοί, καὶ ἐγχέων ἀμφοτέροις καὶ ἐγκερασάμενος ὤρεγεν. ἐγὼ δὲ ἐπιτηρήσας τὸ μέρος τοῦ ἐκπώματος ἔνθα τὸ χεῖλος ἡ κόρη πίνουσα προσέθιγεν ἐναρμοσάμενος ἔπινον ἀποστολιμαῖον τοῦτο φίλημα ποιῶν καὶ ἄμα κατεφίλουν τὸ ἔκπωμα. Bei nochmaliger Vertauschung thut dann das Mädchen dasselbe, und so wird es mehrmals wiederholt. Ueber andere ähnliche Arten von Liebeserklärungen s. Anm. 10 ff. zu Sc. XI.

25) Ich habe an den treffenden Vergleich bei Plaut. Asin. I, 3, 63 gedacht:

Non tu scis? hic noster quaestus aucupii simillimu'st.

Auceps quando concinnavit aream, offundit cibum.

Aves assuescunt. Necesse est facere sumtum, qui quaerit lucrum.

Saepe edunt: semel si captae sunt, rem solvunt aucupi. Itidem hic apud nos, aedes nobis area est, auceps ego, Esca est meretrix, lectus illex est, amatores aves etc.

- 26) Lysias de caede Erat. §. 17: ἀναμιμνησκόμενος, ὅτι ἐν ἐκείνη τῆ νυκτὶ ἐψόφει ἡ μέταυλος θύρα καὶ ἡ αὔλειος. S. d. Exc. über das Haus. Auch Euphiletos hörte das im oberen Stockwerke.
  - 27) Der Gebrauch des Nachtlichts war, wie bei uns, ebensowenig allgemein als ungewöhnlich. Das erhellt schon aus der zärtlichen Anrede der Praxagora an ihre Lampe, Aristoph. Eccl. 8, und dem witzigen Einfalle Lucians Catapl. 27, die Nachtlampe als Zeuge gegen den Tyrannen auftreten zu lassen. Auch Leontidas schlief bei Nachtlicht, Plutarch. Pelop. 11. Dagegen wird bei Aristoph. Nub. 18. Theophr. Char. 18. Theocr. XXIV, 48 erst, wenn das Bedürfniss eintritt, Licht angezündet.

28) Lysias de caed. Erat. §. 14: ἐρομένου δέ μου, τί αι θύραι νύκτωρ ψοφοίεν, έφασκε τὸν λύγνον ἀποσβεσθήναι τὸν παρὰ τῷ παιδίω, εἶτα ἐκ τῶν γειτόνων ἀνάψασθαι. ἔσιώπων έγω και ταῦτα οὕτως έγειν ἡγούμην. Es konnte also nichts auffallendes haben, dass, wiewohl des Nachts, die Gefälligkeit vom Nachbar erbeten wurde; im Gegentheile scheint der Fall oft vorgekommen zu sein. Auch Sokrates sagt bei Xenoph. Mem. ΙΙ, 2, 12: οὐχοῦν καὶ τῷ γείτονι βούλει σὸ ἀρέσκειν, ΐνα σοι καὶ πῦρ ἐναύη, ὅταν τούτου δέη. [Vgl. Cic. Off. I, 16. Ath. VI, 35, und das Gegentheil bei Demosth. in Aristog. I, §. 61: μη πυρός, μη λύχνου, μη ποτού ... κοινωνείν.] Auch andere kleine Dienste und Gefälligkeiten wurden oft in Anspruch genommen und, wie es scheint, gern gewährt. The ophr. Char. 10 rechnet es zu den Kennzeichen eines μικρολόγος: ἀπαγορεύσαι τῆ γυναικὶ μήτε άλας χρᾶν μήτε έλλύχνιον μήτε κύμινον μήτε δρίγανον μήτε οὐλὰς μήτε στέμματα μήτε θυλήματα: άλλα λέγειν, ότι τα μικρά ταυτα πολλά έστι του ένιαυτου. [Vgl. Plaut. Aulul. I, 2, 13:

Quod quispiam ignem quaerat, exstingui volo ...
Tum aquam aufugisse dicito, si quis petet;
Cultrum, securim, pistillum, mortarium,
Quae utenda vasa semper vicini rogant,
Fures venisse atque abstulisse dicito;

und dagegen den Gefälligen im Rudens I, 2, 45:

### - semper petunt

Aquam hinc aut ignem aut vascula aut cultrum aut veru Aut aulam extarem aut aliquid.]

So wurden namentlich Geschirre u. dergl. häufig geliehen, obgleich dabei auch Vorsicht weder ungebräuchlich noch unnöthig war; s. Aristoph. Eccl. 446:

έπειτα συμβάλλειν πρὸς ἀλλήλας ἔφη 
ἱμάτια, χρυσί', ἀργύριον, ἐκπώματα 
μόνας μόναις γ', οὐ μαρτύρων γ' ἐναντίον, 
καὶ ταῦτ' ἀποφέρειν πάντα κοὐκ ἀποστερεῖν · 
ἡμῶν δὲ τοὺς πολλοὺς ἔφασκε τοῦτο δρᾶν.

Zu den letzten Worten kann als Commentar dienen, was bei Demosth. in Timoth. §. 24 ff. erzählt wird.

29) Eurip. Bacch. 729:

οίνου δὲ μηκέτ' ὄντος οὐκ ἔστιν Κύπρις.

Auch Aristot. Probl. XXX, 1, p. 953, 31 Bekk. sagt: ὀρθῶς Διόνυσος καὶ ᾿Αφροδίτη λέγονται μετ᾽ ἀλλήλων εἶναι. Vgl.
Terent. Eunuch. IV, 5, 6: sine Cerere et Libero friget
Venus [und die Erklär. zu Appul. Metam. II, 11: ecce Veneris hortator et armiger Liber advenit ultro].

- 30) Einen solchen Fall bietet die Geschichte von Stephanos und Epänetos dar, s. die erste Anmerkung. Aber Stephanos hatte früher auf dieselbe Weise auch seine Frau als Lockspeise gebraucht: Demosth. in Neaer. §. 41: συνεσυκοφάντει δὲ καὶ οὐτος, εἴ τινα ξένον ἀγνῶτα πλούσιον λάβοι ἐραστὴν αὐτῆς ώς μοιχὸν ἐπὰ αὐτῆ, ἔνδον ἀποκλείων καὶ ἀργύριον πραττόμενος πολύ. Diese Beispiele sind uns zufällig bekannt geworden; aber auf wie viele ähnliche Bubenstücke lässt sich daraus schliessen!
- 31) Es ist die hintere Thüre des Hauses gemeint, die gewöhnlich θύρα κηπαία genannt wurde. S. den Exc. über das Haus. Dass es möglich war eine verschlossene Thüre auf solche Weise zu öffnen, bezeugt Lucian. Diał. meretr. XII, 3: τὴν αὐλειον εὐρον ἀποκεκλεισμένην ἐπιμελῶς μέσαι γὰρ νύκτες ἦσαν οὐκ ἔκοψα δ' οὖν, ἀλλ' ἐπάρας ἦρέμα τὴν θύραν (ἤδη δὲ καὶ ἄλλοτε ἐπεποιήκειν αὐτό) παραγαγών τὸν στροφέα παροπλθον ἀψοφητί.
- 32) Ich habe dabei an die puncta, lasciva quae terebrantur acu gedacht. S. Mart. XI, 45, 6.
- 33) Appul. Metam. II, 26: insperato lucro diffusus in gaudium et in aureos refulgentes, quos identidem manu mea ventilabam, attonitus.
- 34) Die Zeugen, welche hier nur als bestochene gedacht werden können, holte Euphiletos wirklich herbei. Lysias de caede Erat. §. 23: καὶ ἡ θεράπαινα ἐπεγείρασά με εὐθὺς φράζει, ὅτι (ὁ μοιχὸς) ἔνδον ἐστί. κὰγὼ εἰπὼν ἐκείνη ἐπιμελεῖσθαι τῆς θύρας καταβὰς σιωπῆ ἔξέρχομαι καὶ ἀφικνοῦμαι

ώς τὸν καὶ τόν · καὶ τοὺς μὲν ἔνδον κατέλαβον, τοὺς δὲ ἐπιδημοῦντας εὖρον. παραλαβών δ' ὡς οἶόν τε ἢν πλείστους ἔκ τῶν παρόντων, ἔβάδιζον.

- 35) Lysias a. a. O.: καὶ δῷδας λαβόντες ἐκ τοῦ ἐγγυτάτου καπηλείου εἰσερχόμεθα. Ueber den Gebrauch der Fackeln und die Beleuchtung überhaupt wird weiterhin ausführlich gesprochen werden.
- 36) Lucian. Asin. 7: τῶν δὲ στρωμάτων ξόδα πολλὰ κατεπέπαστο, τὰ μὲν οὕτω γυμνὰ καθ' αὐτά, τὰ δὲ λελυμένα, τὰ δὲ στεφάνοις συμπεπλεγμένα. Appul. Metam. II, 16: commodum cubueram et ecce Fotis mea, iam domina cubitum reddita, lecto proximat rosae serta et rosa soluta in sinu tuberante.
- 37) Die ganze Schilderung dieser Scene ist aus Lysias de caede Erat. §. 24 entnommen, mit den wenigen Abänderungen, welche durch die Verschiedenheit des Factums bedingt sind. Denn bei Lysias, wo Euphiletos den wirklichen Verführer seiner Frau ertappt und tödtet, heisst es: ὤσαντες δὲ τὴν θύφαν τοῦ δωματίου οἱ μὲν πρῶτοι εἰσιόντες ἔτι εἴδομεν αὐτὸν κατακείμενον παρὰ τῆ γυναικί, οἱ δ᾽ ὕστερον ἐν τῆ κλίνη γυμνὸν ἔστηκότα. ἐγὰ δ᾽, ὧ ἄνδρες, πατάξας καταβάλλω αὐτὸν καὶ τὰ χεῖρε περιαγαγών εἰς τοῦπισθεν καὶ δήσας ἡρώτων, διὰ τὶ ὑβρίζει εἰς τὴν οἰκίαν τὴν ἐμὴν εἰσιών; κἀκεῖνος ἀδικεῖν μὲν ώμολόγει, ἡντιβόλει δὲ καὶ ἰκέτευε μὴ αὐτὸν κτεῖναι, ἀλλ᾽ ἀργύριον πράξασθαι. ἔγὰ δ᾽ εἶπον, ὅτι οὐκ ἔγὰ σε ἀποκτενῶ, ἀλλ᾽ ὁ τῆς πόλεως νόμος. Das geschah in Athen; wer wollte aber bezweifeln, dass in Korinth eben so gut der Beleidigte den ertappten μοιγός tödten durfte. S. den Exc. über die Frauen.
- 38) So viel, nämlich dreissig Minen, erpresste Stephanos von Epänetos, s. Demosth. in Neaer. §. 65.
- 39) Es war eine schöne Sitte, die sich gewiss nicht bloss auf Athen beschränkte, dass, wenn jemand in Noth oder augenblickliche Geldverlegenheit gerathen war, die Freunde, die er darum anging, es für Pflicht hielten, den Bedarf nach Kräften und Willen zusammenzuschiessen und so dem Freunde zu helfen. Von dieser Beisteuer, die unter dem Namen ξρανος bekannt ist, hat schon Casaubonus zu Theophr. Char. 15 so befrie-

digend gehandelt, dass im Grunde nur die nach alter Weise vernachlässigten Nachweisungen hinzugefügt werden konnten. Die übrige Literatur s. bei Hermann Staatsalterth. S. 146, n. 9 [Privatalterth. §. 68, n. 10] und Wachsmuth B. II, S. 185, welcher letztere mit Recht bemerkt, dass der Begriff des Gesellschaftlichen, der sich in den meisten Erklärungen der Grammatiker finde, dabei nicht wesentlich sei. Vielmehr muss eine zweifache Art des ἔφανος angenommen werden, wie es von Meier und Schömann Att. Process S. 542 ff. geschehen ist.

- 40) Aeschin. in Timarch. §. 182: ὥστ' ἀνηρ εἶς τῶν πολιτῶν εὐρῶν τὴν ἑαυτοῦ θυγατέρα διεφθαρμένην καὶ τὴν ἡλικίαν οὐ καλῶς διαφυλάξασαν μέχρι γάμου, ἐγκατῷκοδόμησεν αὐτὴν μεθ' ἵππου εἰς ἔρημον οἰκίαν, ὑφ' οὖ προδήλως ἔμελλεν ἀπολεῖσθαι διὰ λιμὸν συγκαθειργμένη. καὶ ἔτι νῦν τῆς οἰκίας ταὐτης ἔστηκε τὰ οἰκόπεδα ἐν τῷ ὑμετέρῳ ἄστει, καὶ ὁ τόπος οὖτος καλεῖται παρ' ἵππον καὶ κόρην [vgl. Schneidewin ad Heracl. Pol. p. 35 und Paroemiogr. t. I, p. 214].
- 41) Wie ich schon im Gallus Th. I, S. 118 bemerkt habe, war es im Alterthume nicht sehr gebräuchlich, Namen in gewisser Hinsicht verächtlicher Thiere als Schimpfwörter zu gebrauchen. Dann und wann geschieht es indessen doch. Für das von ältester Zeit her sehr gewöhnliche κύων bedarf es keines Beweises. Seltener ist πίθηκος, Demosth. de cor. §. 242 [dem ohnehin Harpocration s.v. τραγικός πίθηκος eine ganz concrete Beziehung auf schauspielerische Verkehrtheit gibt, vgl. Aristot. Poet. 26, p. 1461; am gewöhnlichsten geht es auf körperliche Hässlichkeit, wie in der von Becker selbst nachgetragenen Stelle Aristoph. Ran. 707 und was sonst von mir Progymn. Arist. Equ. p. 11, auch Winckelmann zu Plato ed. Turic. t. XII, p. IX und Jahn Arch. Beitr. S. 434 angeführt ist; hin und wieder mag es auch τὸ πανούργον bezeichnet haben, vgl. Schol. Aristoph. Av. 11 u. 439 mit Mommsen Pindaros S. 94 ff.] und κέρκωψ Alciphr. Epist. I, 28. Aber auch die Dummheit des Schaafes war zum Sprüchworte geworden und wird, wie das lateinische vervex, auf einfältige leicht zu betrügende Menschen angewendet. Lucian. Alex. 15:

(ἀνθρώπων) οὐδὲν ἐοικότων σιτοφάγοις ἀνδράσιν, ἀλλὰ μόνη τῆ μορφῆ μὴ οὐχὶ πρόβατα εἶναι διαφερόντων. Daher das Sprüchwort bei Suidas: προβατίου βίον ζῆν· ἐπὶ τῶν μωρῶν καὶ ἀνοήτων, und die herbe Anspielung bei Lucian. De mon. 41: ἰδῶν δέ τινα τῶν εὐπαρύφων ἐπὶ τῷ πλάτει τῆς πορφύρας μέγα φρονοῦντα, κύψας αὐτοῦ πρὸς τὸ οὖς καὶ τῆς ἐσθῆτος λαβόμενος καὶ δείξας ἔφη, Τοῦτο μέντοι πρὸ σοῦ πρόβατον ἔφόρει καὶ ἦν πρόβατον. Vgl. die gleich anzuführende Stelle aus Aristophanes und Plaut. Bacch. V, 2, 2. Mit dem Schaafe in Gesellschaft geht der Esel. Plutarch. Gryll. 10: νῦν μὲν οὖν, Γρύλλε, μεταβέβλησαι σὺ καὶ τὸ πρόβατον λογικὸν ἀποφαίνεις καὶ τὸν ὄνον; Lucian. Jup. trag. 31: γόητα μὲν εἶναι τοῦτον, ἡμᾶς δὲ ὄνους κανθηλίους, νὴ Δία, καὶ ἡμιόνους, τοὺς πιστεύοντας αὐτῷ καὶ ὅσον αὶ ἀκρίδες τὸν νοῦν ἔχοντας. Lysipp. b. Dicaearch. p. 141 Fuhr:

εί μη τεθέασαι τὰς Αθήνας, στέλεχος εί· εί δὲ τεθέασαι, μη τεθήρευσαι δ', ὄνος.

Diog. Laërt. VII, 170: καὶ σκωπτόμενος δὲ ὑπὸ τῶν συμμαθητῶν ἡνέσχετο καὶ ὄνος ἀκούων προσεδέχετο κ.τ.λ. Indessen wird nicht bloss die Dummheit des Thiers, sondern auch seine Trägheit dabei berücksichtigt: Aristoph. Av. 1327:

πάνυ γὰρ βραδύς τίς ἐστιν ὥσπερ ὄνος, und noch andere Eigenschaften, s. Lucian. Pisc. 34. Plut. de Isid. et Osir. 31. Sonst wird häufig für den einfältigen, schwer begreifenden Menschen der Ausdruck λίθος gebraucht. Aristoph. Nub. 1202:

εὖ γ', ὦ κακοδαίμονες, τί κάθησθ' ἀβέλτεροι, ἡμέτερα κέρδη τῶν σοφῶν, ὄντες λίθοι, ἀριθμός, πρόβατ' ἄλλως, ἀμφορῆς νενησμένοι;

d. i. wie die Scholien erklären, ἀναίσθητοι und ἀπλούστατοι μάτην. Als Aristipp von jemandem gefragt wurde, welchen Vortheil sein Sohn von wissenschaftlicher Bildung haben würde, antwortete er: καὶ εἰ μηδὲν ἄλλο, ἔν γ' οὖν τῷ θεάτρῳ οὐ καθεθήσεται λίθος ἐπὶ λίθω, Diog. Laërt. II, 72; vgl. Liban. Or. XXIV, p. 79: κᾶν μὴ θεῶν παῖδας ἀποφήνη τοὺς νέους, κᾶν ὧσι λίθινοι, τέχνη νικήσας τὴν φύσιν, κατηγορίαι

πολλαί: [auch IV, p. 160: ἀτέχνως λίθινοί τινες ὄντες κ. τ. λ. Plaut. Mil. glor. II, 2, 81:

Herus meus elephanti corio circumtentus est, non suo, Neque habet plus sapientiae quam lapis.]

Terent. Heaut. IV, 7, 3: Quid stas, lapis? V, 1, 43:

Quot res dedere, ubi possem persentiscere, Nisi si essem lapis.

Hecyr. II, 1, 17: quae me omnino lapidem, non hominem putas. Doch wird es auch von der Unempfindlichkeit gesagt, die sich durch nichts rühren lässt. Lucian. Dial. mer. XII, 2: οῦ τῆς ἀγριότητος, τὸ δὲ μὴ ἐπικλασθῆναι δακρυούσης, λίθος, οὖκ ἄνθρωπός ἐστι. Dio Chrysost. Or. XXI, p. 506: οὖ-δεὶς γὰρ οὕτως ἀναιδὴς καὶ λίθινός ἐστιν. Dieselbe Bedeutung wie λίθινος hat auch σιδηροῦς. Lysias in Theomn. I, §. 20: ἀλλ' εἰ μὴ σιδηροῦς ἐστιν, οἴομαι αὐτὸν ἔννουν γεγονέναι, vgl. ferreus Cic. Verrin. V, 46 und Ovid. Trist. I, 8, 42. Andere Schimpfwörter liessen sich aus Aristophanes anführen. Sie sind zum Theil sehr gemein; man muss aber bedenken, dass wir deren auch haben und sie gebrauchen, ohne an den ursprünglichen Sinn mehr zu denken. Freilich liegt auch bei uns die Etymologie nicht so klar vor wie bei den griechischen Wörtern.

- 42) Das war auch der Fall mit den angeblichen Töchtern des Stephanos. De mosth. in Neaer. §. 67, p. 1367: καὶ ωμολόγει μὲν (ὁ Ἐπαίνετος) χρῆσθαι τῆ ἀνθρώπω, οὐ μέντοι μοιχός γε είναι · οὕτε γὰρ Στεφάνου θυγατέρα αὐτὴν είναι ἀλλὰ Νεαίρας, τὴν δὲ μητέρα αὐτῆς συνειδέναι πλησιάζουσαν αὐτῷ, ἀνηλωκέναι τε πολλὰ εἰς αὐτὰς τρέφειν τε, ὁπότε ἐπιδημήσειε, τὴν οἰκίαν ὅλην.
- 43) Lucian. Somn. 14: ἡ δὲ ἀπολειφθεῖσα τὸ μὲν πρῶτον ἡγανάκτει καὶ τωὶ χεῖρε συνεκρότει καὶ τοὺς ὀδόντας ἐνέπριε. Dagegen ist es auch wiederum ein Zeichen der Freude und des Triumphs, in die Hände zu klatschen. S. Jacobs zu Achill. Tat. I, 7.

## DRITTE SCENE.

#### DAS VATERHAUS.

Drei Tage nach jenem Abenteuer stiegen die Freunde im Peiräeus an's Land. Charikles hatte, etwas beschämt und verstimmt, gern in Ktesiphons Vorschlag gewilligt, anstatt den Landweg über Megara weiter zu verfolgen, die kürzere Reise zur See zu wählen, da ein eben die Anker lichtendes Schiff für das mässige Fährgeld von einer Drachme bereit war, ihn mit Sklaven und Pferd aufzunehmen, während Ktesiphon, allein und ohne Gepäck, nur drei Obolen zu zahlen hatte 1). ---Wie schlug dem Jünglinge das Herz, als er den vaterländischen Boden betrat und die wohlbekannten Stellen begrüsste, an welche sich die Erinnerung einer früheren glücklichen Zeit knüpfte. Das war noch ganz das ehemalige geschäftige Leben; dasselbe Drängen und Treiben der Menge, die hier dem grossen Bazar zuströmte, wo Kaufleute aus allen Theilen der Welt die Proben ihrer Waaren ausgestellt hatten<sup>2</sup>), um aus diesem Mittelpunkte sie nach allen Gegenden hin zu verkaufen; denn reicher als irgendwo war hier die Auswahl, und was man an anderen Orten kaum im Einzelnen fand, das war auf diesem Hauptplatze des griechischen Handels Alles vereinigt zu finden und mit Leichtigkeit zu erlangen<sup>3</sup>). Daher glich denn auch der Hafen einer zweiten Stadt, wo für das Bedürfniss der Fremden sich Gasthäuser, Tabernen und

Werkstätten jeglicher Art und neben den übel berüchtigten Häusern öffentlicher Dirnen<sup>4</sup>) auch die wohlthätigen Anstalten hülfreicher Aerzte fanden<sup>5</sup>). Freilich mochte die Aussicht auf leicht zu machende Geschäfte gerade hier auch Schwindler und Sykophanten genug zusammenführen und es bildeten sich wohl gar ganze Gesellschaften<sup>6</sup>), die immer bereit waren, einem betrügerischen Kaufmanne bei unredlichen Geschäften behülflich zu sein oder im Gegentheile sich gegen arglose Fremde gebrauchen zu lassen. Natürlich war es aber, dass täglich eine Menge Städter sich dort einfanden, bald in der Absicht Fremde zu treffen, bald der Ankunft eines Freundes zu warten, oder überhaupt nur bei den Kaufhallen oder auf dem Hafendamme umhergehend an der Lebendigkeit des Verkehrs sich zu ergötzen<sup>7</sup>).

In die Freude, die Charikles empfand, mischte sich freilich das schmerzliche Gefühl, sich so gut als fremd unter den eigenen Mitbürgern zu sehen. Während Ktesiphon wiederholt auf Bekannte traf, mehr als einmal von hinten am Gewande festgehalten 8) und freundlich begrüsst wurde, ging er, der als Knabe die Stadt verlassen hatte, unbekannt durch die Menge; indessen war ja zu hoffen, dass bald sich alte Bekanntschaften erneuern und andere hinzukommen würden. — Ktesiphon nahm seinen Weg nicht zunächst nach seiner Wohnung. Er hatte seinen Sklaven am Ausschiffungsplatze getroffen und ihn nach Hause gesandt, um dort seiner Ankunst zu warten: er selbst begab sich nach dem Lykeion, wo er gewiss war, einen grossen Theil seiner Freunde zu finden, die jedenfalls durch Gymnastik und Bad sich zur nicht fernen Stunde des Mahls vorbereiteten. Charikles begleitete ihn. Das Haus eines alten Freundes seiner Familie, auf dessen Schutz und Beistand ihn sein Vater sterbend zunächst verwiesen hatte und an den er auch zur Beglaubigung seiner Person den Empfehlungsbrief eines Gastfreundes aus Syrakus mitbrachte<sup>9</sup>), sollte hart am Thore des Diochares liegen, welches aus der Stadt nach dem Lykeion führte<sup>9b</sup>); und statt daher den geraden Weg durch die engen und winkeligen Gassen einzuschlagen<sup>9c</sup>), zogen die Freunde, sobald sie durch die langen Mauern zur Stadt gelangt waren, den angenehmeren Gang um die Stadtmauer vor<sup>9d</sup>), der sie an dem schönen Brunnen<sup>9c</sup>) vorbei dem Ufer des Ilissos entlang führte.

Wie glücklich fühlte er sich, als er die den Musen geheiligten 9f) Wellen des Ilissos vor sich sah, die spärlich zwar, aber klar und durchsichtig in dem hohlen Bette ihm entgegen rannen. - O lass uns die Sohlen ablegen, sagte er zu dem Freunde, und den Fluss hinauf gehend die Füsse mit dem kühlen Wasser netzen 10). So habe ich oft als Knabe gethan, wenn aus der Palästra mein Pädagog mir einen Spaziergang ins Freie gestattete. Nicht weit von hier ist es, wo, wie man sagt, Oreithyia vom Boreas geraubt wurde; eine anmuthige Stelle und würdig, der Spielplatz der königlichen Tochter gewesen zu sein<sup>11</sup>). Sieh dort in der Ferne die grosse Platane, die hoch über ihre Genossen den schattigen Gipfel erhebt: das war mir immer der reizendste Ort. Der herrliche hohe Baum mit den weithin ragenden Aesten, ringsum das schattige Gesträuch des Keuschlamms, dessen Blüthen die Lust mit Wohlgerüchen erfüllten, die liebliche Quelle des frischesten Wassers, die am Fusse der Platane hervorrann, und dann das dem Orte eigene kühle Wehen der Luft, der Sommergesang eines zahlreichen Chors von Cicaden und vor Allem der hohe üppige Graswuchs, der dem Ruhe Suchenden ein weiches Lager darbot: das Alles vereinigte sich, um den Platz zum reizendsten Ausenthalte zu machen 12).

Sonderbarer Mensch, erwiederte Ktesiphon; sprichst du doch, als hättest du einen Fremden vor dir, dem du die Schönheiten der Gegend beschreiben müsstest. Glaubst du, mir sei diess Alles nicht eben auch so bekannt, und ich setze nie den Fuss vor die Mauern der Stadt 13)?

Verzeihe mir, sagte der Jüngling. Mein Vater leitete mich frühzeitig an, im Genusse der Freuden, welche die Natur bietet, das unschuldigste Vergnügen zu finden; im Frühjahre mich des Duftes der Blüthen, des silbernen Blätterschmuckes der Pappel, des Geflüsters der Ulmen und Platanen zu erfreuen <sup>14</sup>). Die Erinnerung an die glücklichen Stunden, die ich bei solchen Freuden und namentlich auch an jener Platane verlebt habe, hat mich vergessen lassen, das für dich meine Schilderung unnöthig ist. Und doch, setzte er hinzu, giebt es eine Menge von Leuten, welche das ganze Jahr hindurch sich nur im Gewühle der Menschen umherbewegen und von allen jenen Schönheiten keine Empfindung, ja keine Ahnung haben.

Sie waren unter solchen Gesprächen in der Nähe des Thors angekommen, wo Charikles sich von seinem Freunde trennte, um das Haus Phorions aufzusuchen, während Ktesiphon den Weg nach dem Gymnasium weiter verfolgte. Es war verabredet worden, dass man am nächsten Morgen sich auf dem Markte bei den Tischen der Geldwechsler finden wollte, wohin Charikles ohnehin die Angelegenheiten seines Vermögens riefen.

Das Haus des Phorion lag in einem einsamen Winkel unweit der Stadtmauer, dem Aeusseren nach eben so düster und unfreundlich, als das Gerücht den Mann selbst schilderte. der es bewohnte. Charikles hatte schon durch seinen Freund erfahren, dass dem allgemeinen Urtheile nach der Mann zwar im Besitze bedeutender Reichthümer, dabei aber einer der geizigsten Menschen sei. Was ihm von seinen Eigenheiten und finsteren Wesen erzählt worden war, liess eben keine besondere Aufnahme erwarten. Indessen wusste er doch, dass in früherer Zeit Phorion ein vertrauter Freund seines Vaters gewesen sei, und neuerdings hatte derselbe, wo nicht persönlich, doch mittelbar und, wie es hiess, mit Aufopferung nicht unbedeutender Summen 18) die Gefahren beseitigt, die Charinos Rückkehr im Wege gestanden hatten und die auch nach dessen Tode seinen Sohn hätten beunruhigen können; — wen also in ganz Athen hätte der Zurückgekehrte eher aufzusuchen Veranlassung haben sollen?

In einem Kramladen nahe am Thore stand ein altes Weib. Charikles fragte, ob sie das Haus des Phorion ihm zeigen könne 16)? — Warum nicht? antwortete sie, er wohnt ganz in der Nähe. Siehst du dort die Fenster, die nach dem Thore herüber sehen, und die Hausthüre, zu deren Seiten die beiden Hermen stehen? das ist sein Haus; aber wenn du etwa als Gast ihn aufzusuchen gedenkst, so würde ich dir rathen, vorher das Abendbrot und Futter für dein Pferd zu besorgen 17). ---Wie so? sagte Charikles, dem es erwünscht war, vielleicht etwas Näheres über den Charakter des Mannes zu hören: ist Phorion nicht reich? — Das ist er wohl, erwiederte das Weib; aber mehr noch geizig als reich, und überdiess lässt er nicht leicht einen Athener, geschweige denn einen Fremden zu sich ein; das hat wohl seinen Grund. - Und welchen denn? fragte neugierig Charikles. — Weil, sagte sie, er den Stab des Hermes 18) besitzt und den ganzen Tag beschäftigt ist, durch Wahrsagerei und Zauberei verborgene Schätze aufzusuchen.

Aber man sieht es an ihm recht wohl, dass so erworbener Reichthum keinen Segen bringt 19); denn bei allen Schätzen, die dieser Phorion besitzt, lebt er doch ein elendes Leben. Seine Kinder sind ihm gestorben und er selbst wagt es am Tage kaum auszugehen und des Nachts, wie man sagt, schleicht er im Hause umher das vergrabene Gold bewachend, beobachtet die gemeinschaftliche Wand des Nachbarhauses, dass nicht etwa ein Einbruch geschehe, und sieht, von dem leisesten Geräusche erschreckt, wohl selbst die Säulen seines Hofs für Diebe an<sup>20</sup>). — Aber, entgegnete Charikles, mich dünkt gehört zu haben, dass in früherer Zeit Phorion nicht in diesem Rufe stand? - Geizig war er wohl immer, sagte das Weib; aber erst seit etwa fünf Jahren treibt er es so. Da hat er das Haus eines Bürgers, der aus der Stadt entfliehen musste, an sich gekauft und dort, wie es heisst, unter einer Statue des Hermes, die im Hofe stand<sup>21</sup>), einen grossen Schatz gefunden. Seitdem hört er nicht auf, nach neuen Schätzen zu suchen. — Charikles war bei diesen Worten sichtbar unruhig geworden. Fünf Jahre: so lange ungefähr mochte es sein, dass sein väterliches Haus verkauft war, und in dessen Hofe hatte allerdings eine solche Statue gestanden. Sollte Phorion der Besitzer des Hauses sein und wirklich sich eines Reichthums bemächtigt haben, den vielleicht einer der Vorfahren der Familie dort verborgen hatte? Er dankte dem Weibe und eilte, den Mann kennen zu lernen, der für ihn jetzt eine viel grössere Wichtigkeit erlangt hatte.

Die Schilderung, welche das Weib von ihm gegeben hatte, war mit der gewöhnlichen Uebertreibung gemacht, mit der im Munde des Volks die Fehler derer aus Neid und Missgunst vergrössert zu werden pflegen, welche in glücklicheren Umständen als Andere sich befinden. Und allerdings gab Pho-

rion Veranlassung genug zu solchen Gerüchten. Wiewohl in der That reich, bewohnte er doch ein zwar weitlänfiges. aber äusserlich unansehnliches Haus. Er hatte Hunderte von Sklaven, die als Handwerker, hauptsächlich aber in den Bergwerken für ihn arbeiteten; aber nur einen verwendete er zu seiner Bedienung; mit ihm machten ein grämlicher Thürbüter und eine einzige Magd die ganze Dienerschaft des Hauses aus<sup>22</sup>). Nur in Geschäften sah man ihn ausgehen, entweder zu den Tischen der Wechsler oder in die Kaufhallen des Peiräeus oder zu gerichtlichen Verhandlungen. Sonst sah man ihn an keinem der gewöhnlichen Aufenthalts- und Gesellschaftsörter: er hielt sich zu Hause bei verschlossener Thüre, und selten gelang es Besuchenden, vorgelassen zu werden 28). Ein bejahrter Mann, der bei ihm im Hause lebte, war sein einziger Gesellschafter. Er musste gewöhnlich die Leute empfangen, die Phorion zu sprechen verlangten, und den Herrn des Hauses selbst mit dringenden Geschäften entschuldigen<sup>24</sup>). Es war allgemeiner Glaube, dass sich Phorion seiner bei den häufigen Opfern als Wahrsager bediene, um verborgen liegende Schätze aufzufinden, vielleicht auch nur die vortheilhaftesten Stellenffür den Bergbau zu erforschen 25); ausserdem aber galt er für einen Mann von umfassender Gelehrsamkeit, dem Phorion die Sorge für seine reiche Bibliothek und die Sammlungen von allerhand Kunstwerken und Seltenheiten, für welche er eine seltsame Liebhaberei hatte, überliess. Die Bibliothek war in der That für jene Zeit bedeutend genug. Es fanden sich da nicht nur die Werke der berühmtesten Dichter von Homer an, der selbst in mehreren Exemplaren vorhanden war<sup>26</sup>), deren Alter durch die Farbe des Papiers und die zahlreichen Wurmstiche bezeugt wurde, sondern auch Schriften der Philosophen, Redner und Ge-

schichtschreiber, und Artemidoros, so hiess jener Mann, war sehr besorgt gewesen, nur schöne und richtige Abschriften, wo möglich aber die eigenhändigen Urschriften der Verfasser zu kaufen, wie es ihm denn auch gelungen war, einige Komödien des Anaxandrides von einem Weihrauchhändler zu erlangen, da sie der Dichter, weil er den Preis nicht erhielt, bestimmt hatte als Maculatur zu dienen 27). Freilich mochte der gute Phorion dabei auch manchmal getäuscht werden und das Werk eines Abschreibers für ein berühmtes Autographon theuer genug bezahlen. Wer mochte entscheiden, ob diese Tragödien des Sophokles, diese Geschichte Herodots von der Hand der Verfasser, diese geheimnissvoll bewahrten Streifen dem Verbrennen entgangene Stücke der verurtheilten Schrift des Protagoras<sup>28</sup>), jene drei Rollen das Originalexemplar der Werke des Pythagoreers Philolaos waren 28b), welches Platon für schweres Geld gekauft hatte, um es später bei der Ausarbeitung seines Timaeos zu benutzen? — Nicht weniger werthvoll in ihrer Art war die Sammlung von allerhand künstlichen Arbeiten und historisch merkwürdigen Gegenständen. Da sah man unter Anderem die Schreibtafeln des Aeschylos, die aus der unheiligen Hand des Dionysios gerettet worden waren 29), den Stock, mit welchem Antisthenes dem Diogenes sollte gedroht haben, und ähnliche Merkwürdigkeiten. Daneben befanden sich erstaunenswürdige Proben von Künstlerfleiss und Geduld: winzig kleine Bildwerke aus Elfenbein, worunter namentlich ein Viergespann, das eine Fliege mit ihren Flügeln bedecken konnte, und eine Ameise in natürlicher Grösse, so wie ein Sesamkorn, worauf in kaum erkennbarer goldener Schrift zwei Verse Homers zu lesen waren, besonders sich auszeichneten 30). Vorzügliches Gefallen schien aber der Besitzer an zarter Wachsbildnerei zu

1

finden; denn an Gegenständen dieser Art war die Sammlung am reichsten, besonders an mannichfaltigen Früchten, die auf das Täuschendste der Natur nachgeformt und gefärbt waren <sup>31</sup>). Auf solche Dinge verwendete Phorion bedeutende Summen, während er im Uebrigen mehr als einfach lebte und eben deshalb als geizig bei denen galt, die nicht wussten, wie oft er den Töchtern unbemittelter Bürger die Aussteuer gab und die Gelder erliess, welche er Bedrängten vorgeschossen hatte.

Charikles war zu der Thüre des Hauses gelangt, und klopfte <sup>32</sup>) vernehmlich daran mit dem kupfernen Ringe. Es dauerte einige Zeit, ehe der Thürhüter herbeikam und den Querriegel von der Thüre hinwegnahm. Er öffnete nur ein wenig und als er den Jüngling in Reisekleidung erblickte, sagte er mürrisch: Was willst du? Er hat keine Zeit. Damit warf er die Thüre wieder zu. Charikles klopfte zum zweiten Male. Der Sklave aber legte den Riegel wieder vor und rief von innen: Hörst du denn nicht? er hat keine Zeit <sup>33</sup>). — Aber, Bester, sagte der Jüngling, melde mich nur deinem Herrn. Sage ihm, es sei Charikles, des Charinos Sohn, der ihm Briefe aus Syrakus überbringe. Der Sklave ging brummend hinweg. Endlich kam er zurück, öffnete und sagte etwas freundlicher: er lässt dich rufen.

Phorion hatte sich eben mit Artemidoros zur Mahlzeit gelagert, die frugal genug auf dem kleinen Tische aufgetragen war. Er stand nicht auf, als Charikles eintrat, aber er reichte ihm die Hand und begrüsste ihn freundlich. Der Jüngling überreichte den Brief, dessen Siegel er genau betrachtete und öffnete. — Du bedarfst dieser Empfehlungen nicht, sagte er, nachdem er gelesen hatte. Ich hatte freilich noch immer die Hoffnung nicht aufgegeben, deinen Vater selbst wieder in die-

sen Mauern zu sehen, bis ich vor einigen Tagen die Nachricht erhielt, dass seine Asche in fremder Erde ruht; darum heisse ich aber den Sohn nicht weniger freundlich willkommen. Du wirst wohl einige Zeit mit einer Gastwohnung bei mir dich begnügen müssen, bis du das Haus deines Vaters wieder wohnlich eingerichtet hast. — Das Haus meines Vaters? sagte der Jüngling befremdet. - Du willst sagen, das sei ja verkauft, erwiederte Phorion. Ganz recht, und fast hätte die Voreiligkeit des Trapeziten, dem dein Vater in der Eile seiner Flucht den Verkauf übertragen hatte, mir es unmöglich gemacht, dir die Wohnung deiner Vorfahren und das Heiligthum der Götter, deren Bildsäulen sie dort geweiht haben 34), zu erhalten. Ich erfuhr noch eben zu rechter Zeit, dass durch öffentlichen Anschlag das Haus zum Verkaufe ausgeboten werde. Ich habe es gekauft: niemand hat es seitdem bewohnt, und ich stelle dir es morgen zurück, wenn dir die vierzig Minen, die ich dafür gab, nicht ein zu hoher Preis scheinen.

Charikles war voll des frohesten Staunens. War das die Sprache eines Mannes, wie Ktesiphon und das Weib ihn geschildert hatten? Freilich stieg in ihm der Argwohn auf, dass der Kauf nur um des Schatzes willen geschehen sein möchte; allein wenn Phorion wirklich unredlich dachte, was konnte ihn abhalten, auch im Besitze des Hauses zu bleiben, das vielleicht den doppelten Werth haben mochte? Daher dankte er dem Greise mit Wärme und erklärte sich gern bereit, die vierzig Minen am folgenden Tage zurückzuzahlen.

Jetzt, sagte Phorion, lass dich von meinem Sklaven in die Gastwohnung und von da in das Badezimmer geleiten, und dann kehre zu uns zurück, um das einfache Mahl mit uns zu theilen.

Die Fremdenwohnung, welche Charikles bezogen hatte, war ein kleineres Haus neben dem Hauptgebäude, welches letztere auf einer Seite mit einem Nachbarhause durch gemeinschaftliche Mauer verbunden war. Sie bot auf diese Weise die Annehmlichkeit dar, völlig ungestört und unbehindert zu sein, nach eigenem Gefallen zu leben. Er gedachte jedoch nicht lange hier zu weilen, sondern die schleunigsten Anstalten zu treffen, um das väterliche Haus beziehen zu können. Mit dem frühesten Morgen sprang er vom Lager, voll ungeduldigen Verlangens, die theure Stätte zu betreten, in der er die glücklichen Jahre der Jugend verlebt hatte. Phorion hatte durchaus verlangt, ihn selbst dahin zu begleiten. Mehr und mehr hatte am Abend der Jüngling sich überzeugt, dass der Charakter des Mannes zwar voll Sonderbarkeiten sein möge, aber in keinem Falle die Gerüchte rechtfertigen könne, mit denen man sich über ihn trug. Nur den Argwohn wegen des Schatzes konnte er nicht ganz bekämpfen. Er hatte es nicht unterdrücken können, im Gespräche über sein Vaterhaus nach der Statue des Hermes zu fragen, und es war unverkennbar gewesen, dass Phorion mit einiger Verlegenheit antwortete, und um den Mund des ernsten Artemidoros sich ein Lächeln zog. Konnte es nicht auch sein, dass mit der reichen Beute zufrieden er nun den Grossmüthigen spielen wollte? - Er war noch in solche Betrachtungen vertieft, als der Sklave seines Wirths ihm Brod und Wein zum Frühstücke brachte und ihm meldete, dass sein Herr zum Ausgange bereit sei. Charikles tauchte daher nur einige Bissen des Brods in den Wein<sup>35</sup>) und eilte dann mit Manes hinweg, Phorion abzuholen, der eben auch aus der Hausthüre trat, hinter ihm der Sklave, der ein versiegeltes Kästchen trug 36). Es lag heute etwas Geheimnissvolles in dem Wesen des Mannes; er

war einsilbig und sah sich mehrmals nach dem Sklaven um, als fürchte er ihn zu verlieren.

Es war noch früher Morgen, aber die Strassen waren schon belebt durch früh geschäftige Leute: Männer, welche Bekannte in ihrem Hause aufzusuchen gedachten, ehe diese selbst noch ausgingen 37); Knaben, die von ihren Pädagogen begleitet zur Schule oder nach dem Gymnasium sich verfügten; Weiber und Sklavinnen, die in der Frühe sich aufgemacht hatten, um an der Enneakrunos Wasser zu schöpfen 38); Landleute, welche die eigenen Erzeugnisse zum Verkaufe brachten<sup>39</sup>); Verkäufer aller Art, die Vorbereitungen für die Stunden des Marktes trafen: kurz ein reges Leben schon bei dem ersten Beginnen des Tags. - Jetzt bogen die beiden um eine Ecke der Tripoden-Strasse und in wenigen Augenblicken stand Charikles vor dem wohlbekannten Hause, die schützenden Gottheiten begrüssend, die den Eingang hüteten. Da stand noch unversehrt der nach alterthümlicher Weise kegelartig geformte Agyieus; gesund und kräftig breitete noch der daneben grünende Lorbeer seine Zweige darüber aus, und wie mit freundlichem Blicke den Rückkehrenden begrüssend schauete von der anderen Seite herüber der Kopf der Herme, den die Hand eines Vorübergehenden mit Kranz und Bändern geschmückt hatte. Phorion öffnete mit dem dreifach gezahnten lakonischen Schlüssel<sup>40</sup>) die Thüre des Hauses, deren knarrende Angeln deutlich zu verstehen gaben, dass sie des Drehens ungewohnt geworden 'seien. Charikles trat mit schmerzlich frohen Gefühlen in die Flur des verlassenen Hauses. Leer stand die Zelle des Thürhüters; verrostet lag die Kette des wachsamen Hundes da; in den Säulengäugen des Hofs und in den offenen Räumen der Andronitis hatten Schwalben ihre Nester angebaut und fleissige Spinnen strickten ihre Netze um die Capitelle der Säulen. Grünes Moos fing an den Boden der Gänge zu bedecken, und der freie Platz war mit hohem Grase bewachsen. Dort stand die Statue des Gottes, welche die geheimen Schätze des Hauses gehütet haben sollte: die Basis, welche sie trug, schien dem Jünglinge verändert. Er entsann sich gar wohl, dass nach einer Seite hin sie etwas tiefer in den Boden eingesunken gewesen war; jetzt schien sie ganz wagerecht zu stehen. Er ging näher, sich zu überzeugen: sie hatte offenbar eine andere Stellung erhalten: die rothen Adern des Steins, die sonst dem Eingange zugekehrt waren, fanden sich jetzt auf der entgegengesetzten Seite.

Phorion hatte sein Befremden wohl bemerkt; er schien zu errathen, was für Gedanken ihn still und nachdenkend machten. Mit freundlichem Ernste trat er binzu und fasste des Jünglings Hand 41). Hast auch du, sagte er, vielleicht schon von dem Gerüchte gehört, dass der Gott unter seinen Füssen verborgenen Reichthum bewahrt habe? - Charikles schwieg verlegen. - Das Gerücht hat nicht gelogen, fuhr Phorion fort. Als ich dieses Haus gekauft hatte, um es vielleicht einst deinem Vater zurückzugeben, sah ich, dass die Basis, welche den Gott trägt, sich seitwärts gesenkt hatte, und dass der Statue selbst der Umsturz drohen könne. Ich liess sie hinwegnehmen und unter der Basis fand ich einen Krug mit 2000 Stateren des besten Goldes. Hier, sagte er, indem er dem Sklaven das schwere Kästchen abnahm, hier stelle ich dir, dem Zurückgekehrten, die Summe zu; denn nur für einen Bürger dieser Stadt batte doch der Ahnherr deines Hauses dieses Geld verborgen, das vielleicht ein später Enkel einst finden sollte.

Charikles konnte vor Ueberraschung und Beschämung

keine Antwort finden. - Ich weiss gar wohl, sprach Phorion weiter, was die Leute erzählen; aber fern sei es von mir, einen Reichthum anzurühren, der nicht meinen Vätern gehörte, den ein Anderer für die Seinigen niedergelegt hat. Nie werde ich die Götter darum bitten, mir solche Schätze zu zeigen, noch mit den Wahrsagern Gemeinschaft haben, die mir etwa rathen möchten, das dem Schoosse der Erde anvertraute Gut zu heben; denn würde mir die Erwerbung der Reichthümer so viel Gewinn sein, als das frohe Bewusstsein der Rechtschaffenheit und der Adel der Seele Werth für mich hat? Sollte ich den besseren Besitz für den schlechteren hingeben? nicht den Frieden der Gerechtigkeit in der Seele höher halten als Reichthümer 42)? - Vortrefflicher Mann. rief Charikles aus, in dessen Augen Thränen der Rührung standen; wie ein Gott erscheinst du mir selbst. Du rufst mich zurück in das Vaterland, du führest mich wieder ein in das verloren geglaubte väterliche Haus, und überlieferst mir treulich den Reichthum, den es unbekannt im Dunkel der Erde barg. — Mögen die Götter dich glücklicher das Haus bewohnen lassen als deinen Vater, sagte der Greis. Jetzt siehe dich um darin und triff die Anstalten es wieder in Stand zu setzen. Bedarfst du meines Raths und meiner Hülfe, so wende dich an mich; aber das tiefste Schweigen bewahre über Alles, was zwischen uns vorgegangen ist. Damit drückte er dem Jünglinge die Hand und entfernte sich mit dem Sklaven.

Charikles stand noch lange wie träumend vor dem Bilde des Gottes, zu dessen Füssen er das entsiegelte Kästchen niedergesetzt hatte, voll Bewunderung des edeln Mannes, voll Beschämung über sein Misstrauen und wiederum voll Freude, sich nicht nur im Besitze des Hauses, sondern auch sein Vermögen so ansehnlich vermehrt zu sehen. Endlich ging er hinweg, die übrigen Theile des Hauses zu durchwandern. Er trat durch die mittlere Thüre in die Wohnung der Frauen. Da war das Wohnzimmer seiner Mutter, da der Saal, wo er beim Scheine der Lampe im Kreise der Frauen zu den Füssen der Wärterin gespielt oder ihren Erzählungen zugehört hatte. Tiefe Wehmuth ergriff ihn, Alles so verödet, sich selbst allein in den weiten Räumen zu sehen. Er beschloss sogleich einige Sklaven und das nöthige Geräthe zu kaufen. Ohnehin war es Zeit, sich auf den Markt zu begeben, um Ktesiphon und den Wechsler aufzusuchen, an den er gewiesen war: er übergab also an Manes das Kästchen mit dem Golde und hiess ihn folgen.

## Anmerkungen

## zur dritten Scene.

- 1) Wie ausserordentlich billig das Fahrgeld, ναῦλον, war, ersieht man besonders aus einer Erwähnung bei Plato Gorg. p. 511. Im Vergleiche der ὁπτορική und κυβερνητική rühmt er der letzteren bescheidene Ansprüche und sagt: ἐὰν μὲν ἐξ Αἰγίνης δεῦρο σώση, οἶμαι δύ' ὁ βολοὺς ἐπράξατο · ἐὰν δὲ ἔξ Αἰγύπτου ἢ ἐκ τοῦ Πόντου, ἐὰν πάμπολυ, ταύτης τῆς μεγάλης εὐεργεσίας, σώσασα ἃ νῦν δὴ ἔλεγον καὶ αὐτὸν καὶ παῖδας καὶ χρήματα καὶ γυναῖκας, ἀναβιβάσασα εἰς τὸν λιμένα δύ ο δραχμὰς ἐπράξατο (etwa 15 Ngr.). Späterhin mag der Preis sich bedeutend erhöht haben; denn man findet für dieselbe Reise von Athen nach Aegina das Doppelte genannt (4 Obolen = 5 Ngr.). Lucian. Navig. 15: καίτοι πρῶτον καὶ ἐς Αἴγιναν οἶσθα ἐν ἡλίκω σκαφιδίω πάντες ἄμα οἱ φίλοι τεττάρων ἕκαστος ὁ βολῶν διεπλεύσαμεν. Vgl. Böckh Staatsh. Th. I, S. 166.
- In dem dazu bestimmten Gebäude, welches eben von der Ausstellung der Proben den Namen Δείγμα hatte. S. den Exc. über Markt und Handel.
- 3) Isocr. Paneg. §. 42: ἐμπόριον γὰρ ἐν μέσω τῆς Ἑλλάδος τὸν Πειραιᾶ κατεσκευάσατο, τοσαύτην ἔχονθ' ὑπερβολήν, ὥσθ' ἃ παρὰ τῶν ἄλλων εν παρ' ἐκάστων χαλεπόν ἐστιλαβεῖν, ταῦθ' ἄπαντα παρ' αὐτῆς ῥάδιον εἶναι πορίσασθαι. [Vgl. Areop. §. 66; auch Thucyd. II, 38, Xenoph. Rep. Ath. 2, 7, Ath. II, 18, und über das attische Emporion überhaupt Ulrichs in Zeitschr. f. d. Alt. 1844, S. 20 ff.] Wenn

Korinth den bedeutendsten Transitohandel hatte, so scheint demnach der Peiräeus der bedeutendste Marktplatz für ausländische Waaren gewesen zu sein.

- 4) Eines wenigstens von den im Exc. zu Sc. II. erwähnten öffentlichen Häusern dieser Art befand sich im Peiräeus. Aristoph. Pac. 165: ἐν Πειραιεῖ παρὰ ταῖς πόρναις. Ausserdem werden deren noch zwei genannt, Suidas s. v. Κεραμεικοί: δύο τόποι Αθήνησιν · ἐν δὲ τῷ ἐτέρῳ εἰστήκεισαν αὶ πόρναι. Vgl. Bekk. Anecd. p. 275. Den dritten Ort nennt Steph. de urbib. p. 575: Σκίρον τόπος Αττικός ... ἐν δὲ τῷ τόπῳ τούτῳ αἱ πόρναι ἐκαθίζοντο.
- 5) Nach Aeschin. in Timarch. §. 40: ἐκάθητο ἐν Πειραιεῖ ἐπὶ τοῦ Εὐθυδίκου ἰατρείου. Aus dem, was dort von Timarch erzählt wird, lässt sich schliessen, dass die Ergasterien des Peiräeus auch noch Gelegenheitsörter anderer Art sein mochten, was sich leicht aus dem Zusammenflusse der Fremden erklärt.
- 6) Demosth. in Zenoth. §. 10: ἔστιν ἐιγαστήρια μοχθηρῶν ἀνθρώπων συνεστηκότων ἐν τῷ Πειραιεῖ. Vgl. in Midiam §. 139; in Pantaen. §. 39; in Conon. §. 35. Was
  er in der ersten Stelle hinzusetzt: ἐκ τούτων ἕνα πρεσβευτὴν ἐκ βουλῆς τινα λαμβάνομεν γνώριμον ούτωσί, ὅτι δ΄
  ἦν τοιοῦτος οὐκ εἰδότες, ἀτύχημα οὐδὲν ἐλαττον, εἰ οἶόν τ'
  εἰπεῖν, ἀτυχήσαντες ἢ τό γε ἐξ ἀρχῆς πονηροῖς ἀνθρώποις
  συμμῖξαι, beweist deutlich, dass an eine man möchte sagen
  völlig organisirte Bande von Betrügern zu denken ist, die sich
  gegenseitig unterstützten oder gemeinschaftlich handelten. Es ist
  fast dasselbe, was er anderwärts ἐργαστήριον συκοφαντῶν nennt:
  in Boeot. de nomine §. 2, de dote §. 9; vgl. Aristoph.
  Eccl. 561.
- 7) Ich führe nur zwei Stellen an, Demosth. in Lacr. §. 29: οὐτοι δὲ περιεπάτουν ἐν τῷ Δείγματι τῷ ἡμετέρῳ, καὶ ἡμεῖς προσιόντες διελεγόμεθα κ.τ.λ. und Theophr. Char. 23: ὁ δὲ ἀλαζων τοιοῦτός τις, οἶος ἐν τῷ Δείγματι ἐστηκως διηγεῖσθαι ξένοις, ὡς πολλὰ χρήματα αὐτῷ ἐστιν ἐν τῆ θαλάττη.
- 8) Es ist dieses die gewöhnliche Weise, sich dem bemerklich zu machen, den man sprechen will. Plat. Republ. I, p. 327,

auch in einer Scene aus dem Peiräeus: κατιδών οὖν πόρξωθεν ήμᾶς οἴκαθε ώρμημένους Πολέμαρχος ὁ Κεφάλου, ἐκέλευσε δραμόντα τὸν παῖδα περιμεῖναί ἐ κελεῦσαι· καί μου ὅπισθεν ὁ παῖς λαβόμενος τοῦ ἱματίου, κελεύει ὑμᾶς, ἔφη κ. τ. λ.: vgl. V, p. 449: ὁ δὲ Πολέμαρχος (σμικρὸν γὰρ ἀπωτέρω τοῦ ᾿Αθειμάντου καθῆστο) ἐκτείνας τὴν χεῖρα καὶ λαβόμενος τοῦ ἱματίου ἄνωθεν αὐτοῦ παρὰ τὸν ὧμον, ἐκεῖνόν τε προσηγάγετο καὶ προτείνας ἐαυτὸν ἔλεγεν ἄττα προσκεκυφώς: auch Plaut. Epid. I, 1, 1:

Heus adolescens. — Quis properantem me prehendit pallio?

und Appul. Metam. II, 13: ecce quidam de nobilibus adolescentulus a tergo arrepens eum lacinia prehendit et conversum amplexus exosculatur artissime.

- 9) Empfehlungsbriefe, die nur den Zweck haben, dem Empfohlenen eine freundliche Aufnahme zu bereiten, sind an sich etwas sehr natürliches und daher auch in dieser Zeit nichts ungewöhnliches. Der siebente Brief des Isokrates enthält eine solche Empfehlung: Αὐτοκράτωρ γὰρ ὁ τὰ γράμματα φέρων οἰκείως ἡμῖν ἔχει ... διὰ δὴ ταῦτα πάντα βουλοίμην ἄν σε καλῶς αὐτῷ χρήσασθαι καὶ συμφερόντως ἀμφοτέροις ἡμῖν, καὶ γενέσθαι φανερὸν ὅτι μέρος τι καὶ δι' ἐμὲ γίγνεται τῶν δεόντων αὐτῷ. Luçian. Asin. 1: γράμματα δὲ αὐτῷ ἐκόμιζον οἴκοθεν, ὥστε οἰκῆσαι παρ' αὐτῷ.
- 9<sup>h</sup>) Strabo IX, 1, 19: ἐπτὸς τῶν Διοχάρους καλουμένων πυλῶν πλησίον τοῦ Δυκέλου. Ich habe mir erlaubt dieses Thor statt des von Becker gewählten itonischen zu setzen, weil letzteres, in der Nähe der Kallirrhoë gelegen (Plat. Axioch. p. 365), für Reisende, die nicht von Phaleron sondern vom Peiräeus kamen, vielmehr erst nach dem Ilissos hinausführte; vgl. Leake Topogr. von Athen, übers. v. Sauppe S. 319. Becker's "von den langen Mauern rechts ausbiegende phalerische Strasse" hat seit Ulrichs Entdeckungen über die Lage von Phaleron ohnehin alles Fundament verloren; die langen Mauern dieser Zeit führten nur vom Peiräeus in die Stadt, und um auf diesem Wege zum Ilissos zu gelangen, musste man zuerst

durch das peiräische Thor herein und dann wieder durch das itonische herausgegangen sein. K. F. H.

- 9°) Dicaearch. p. 140: ή δε πόλις ... κακῶς εζόυμοτομημένη διὰ τὴν ἀρχαιότητα: vgl. de Hippodamo Milesio p. 46 ff. K. F. H.
- 9<sup>d</sup>) Plat. Phaedr. p. 227: πορεύομαι δε πρός περίπατον εξω τείχους: vgl. Lysis p. 203. Dass der Ilissos ausserhalb der Stadtmauer floss, glaube ich mit Ross These ion S. VI ff. als erwiesen annehmen zu dürfen. K. F. H.
- 9°) Τhucyd. II, 15: τῆ κρήνη τῆ νῦν μέν τῶν τυράννων οὕτω σκευασάντων Ἐννεακρούνω καλουμένη, τὸ δὲ πάλαι φανερῶν τῶν πηγῶν οὐσῶν Καλλιρδόη ἀνομασμένη: vgl. Paus. I, 14 und mehr bei Leake S. 127 ff. und Allg. Lit. -Zeit. 1846, S. 1056. K. F. H.
- 9<sup>f</sup>) Steph. de urbib. p. 331 : Μοῦσαι Ἰλισσίδες : vgl. Paus. l, 19, 6. K. F. H.
- 10) Plat. Phaedr. p. 229: δεῦρ' ἐπτραπόμενοι κατὰ τὸν Ἰλισσὸν ἴωμεν· εἶτα ὅπου ἄν δόξη ἐν ἡσυχία καθιζώμεθα. Εἰς καιρόν, ὡς ἔοικεν, ἀνυπόδητος ὢν ἔτυχον· σὺ μὲν γὰρ δὴ ἀεί. ῥᾶστον οὖν ἡμῖν κατὰ τὸ ὑδάτιον βρέχουσι τοὺς πόδας ἰέναι, καὶ οὐκ ἀηδὲς ἄλλως τε καὶ τήνδε τὴν ώραν τοῦ ἔτους τε καὶ τῆς ἡμέρας. Je seltener solche kleine Züge aus dem täglichen Leben sich finden, desto weniger dürfen sie übersehen werden, denn durch ihre Vereinigung entsteht ein Bild desselben.
- 11) Plato ebend.: εἰπέ μοι, οἶ Σώκρατες, οὖκ ἐνθένδε μέντοι ποθὲν ἀπὸ τοῦ Ἰλισσοῦ λέγεται ὁ Βορέας τὴν Ὠρεἰθυιαν ἄρπάσαι; λέγεται γάρ. ἄρ' οὖν ἐνθένδε; χαρίεντα γοῦν καὶ καθαρὰ καὶ διαφανῆ τὰ ὑδάτια φαίνεται καὶ ἐπιτήδεια κόραις παίζειν παρ' αὐτά.
- 12) Dieser fast sentimental zu nennenden Schilderung des anmuthigen Platzes würde man leicht die antike Farbe abzusprechen geneigt sein, wenn es nicht Plato's eigene Worte wären, der a. a. O. den Sokrates so sprechen lässt: νη την Ἡραν, καλή γε ή καταγωγή· ή τε γὰρ πλάτανος αὕτη μάλα ἀμφιλαφής τε καὶ ὑψηλή, τοῦ τε ἄγνου τὸ ὕψος καὶ τὸ σύσκιον πάγκαλον,

καὶ ὡς ἀκμὴν ἔχει τῆς ἄνθης, ὡς ἂν εὐωδέστατον παρέχοι τὸν τόπον. ή γε αὖ πηγή γαριεστάτη ὑπὸ τῆς πλατάνου ὁεῖ μάλα ψυχροῦ ὕδατος, ώς γε τῷ ποδὶ τεκμήρασθαι. νυμφῶν τέ τινων καὶ Αχελώου ίερον ἀπὸ τῶν κορῶν τε καὶ ἀγαλμάτων ἔοικεν είναι. εί δ' αὖ βούλει τὸ εὔπνουν τοῦ τόπου ὡς ἀγαπητόν τε καὶ σφόδρα ήδύ. Θερινόν τε καὶ λιγυρον ύπηχεῖ τῷ τεττίγων χορφ. πάντων δε κομψότατον τὸ τῆς πόας, ὅτι ἐν ἦρεμα προςάντει ίκανη πέφυκε κατακλινέντι την κεφαλήν παγκάλως έγειν. Es ist allerdings wahr, dass ,, der griechische Geist nicht das sentimentale Verweilen bei der Natur im Allgemeinen, die romantische Auffassung der Landschaft kennt" (Müller Archäol. §. 325, vgl. §. 435); es ist mir bei keinem Schriftsteller der besseren Zeit auch nur ein Versuch vorgekommen, ein landschaftliches Bild zu entwerfen, und es stimmt dieses ganz mit der gänzlichen Vernachlässigung der Landschaftsmalerei, die überhaupt spät erst versucht wurde und, wie es scheint, sich nie auch nur bis zur Mittelmässigkeit erhob, überein. Man kann noch weiter gehen: höchst selten nur spricht sich bei Griechen die tiefe und warme Empfindung der Reize, welche die unbelebte Natur bietet, aus, deren Mangel bei uns, wo er sich findet, immer getadelt oder bemitleidet wird. Ja es ist offenbar, dass für das Alterthum die Begeisterung, mit welcher Plato spricht, etwas Auffallendes und Ungewöhnliches hatte, daher die Stelle häufig erwähnt wird. Selbst Strabo IX, 1, 24 gedenkt ihrer: τῆς πηγῆς, ἢν ὕμνηκεν έν Φαίδοω Πλάτων, und die häufigen Nachahmungen, die sie in Ermangelung eigener Erfindungsgabe bei Späteren erfuhr, scheinen sie zuletzt gar anstössig oder langweilig gemacht zu haben. Plutarch. Amat. 1: ἄφελε τοῦ λόγου τὸ νῦν ἔγον 🕆 ἐποποιῶν τε λειμῶνας καὶ σκιὰς καὶ ἄμα κιττοῦ τε καὶ λάκκων διαδρομάς, και όσα άλλα τοιούτων τόπων επιλαβόμενοι γλίχονται τον Πλάτωνος Ίλισσον και τον άγνον έκεινον και την ήρεμα προσάντη πόαν πεφυκυῖαν προθυμότερον ἢ κάλλιον ἐπιγράφεσθαι. [Vgl. Boissonade zu Aristaenet. p. 264.] Von den wenigen anderen Stellen, welche eine wärmere Empfindung solcher Naturfreuden ausdrücken, jedoch immer ohne Auffassung der einzelnen Reize in ihrer Vereinigung zur Landschaft, findet

sich die wichtigste in Anm. 14, eine zweite ist bei Sophocl. Oed. Col. 16, wo Antigone sagt:

> χῶρος δ' ὅδ' ἱερός, ὡς σάφ' εἰκάσαι, βρύων δάφνης, ἐλαίας, ἀμπέλου · πυκνόπτεροι δ' εἴσω κατ' αὐτὸν εὐστομοῦσ' ἀηδόνες.

Gerade je seltener aber das griechische Gemüth sich von dieser Seite aufschliesst, um so weniger durfte ich bei dem Wunsche, das Leben möglichst vielseitig darzustellen, dieses Beispiel poetischer Auffassung der Natur übergehen. [Mehr über diesen Gegenstand gibt A. v. Humboldt Kosmos B. II, S. 8 ff. und J. Caesar in Zeitschr. f. d. Alt. 1849, S. 489 ff.]

- 13) Es sind die Worte, mit welchen Phädros antwortet, nur etwas anders gewendet: σὺ δέ γε, ὧ θαυμάσιε, ἀτοπώτατός τις φαίνει· ἀτεχνῶς γάρ, ὃ λέγεις, ξεναγουμένω τινί, οὐκ ἐπιχωρίω ἔοικας. οὕτως ἐκ τοῦ ἄστεος οὕτ' εἰς τὴν ὑπερορίαν ἀποδημεῖς οὔτ' ἔξω τείχους ἔμοιγε δοκεῖς τὸ παράπαν ἔξιέναι.
- 14) In der Paränese des Δίκαιος λόγος bei Aristoph. Nub. 1005 heisst es zuletzt:

άλλ' εἰς 'Ακαδήμειαν κατιών ὕπὸ ταῖς μορίαις ἀποθρέξεις, στεφανωσάμενος καλάμω λευκῷ, μετὰ σώφρονος ἡλικιώτου,

σμίλακος ὄζων καὶ ἀπραγμοσύνης καὶ λεύκης φυλλοβολούσης,

ήρος εν ώρα χαίρων, δπόταν πλάτανος πτελέα ψεθυρίζη.

15) Dass dieses der Weg war, den man in Athen einschlagen müsse, gesteht Xenoph. de republ. Athen. 3, 3 zu: λέγουσι δέ τινες, ἤν τις ἀργύριον ἔχων προσίη πρὸς βουλὴν ἢ δῆμον, χρηματιεῖται· ἐγὼ δὲ τούτοις ὁμολογήσαιμ᾽ ἄν, ἀπὸ χρημάτων πολλὰ διαπράττεσθαι ᾿Αθήνησι κ.τ.λ. [Wie sich freilich Becker dieses im vorliegenden Falle gedacht hat, ist unklar, und ich habe daher vorgezogen den Ausdruck zu verallgemeinern, um mehren Möglichkeiten Raum zu lassen. Eine förmliche "Erlaubniss zur Rückkehr" wäre nur in der Art denkbar, dass Phorion etwa mit einer ἐκετηρία (Schömann de Com. Ath. p. 333) in der zweiten Volksversammlung einer Prytanie

(Poll. VIII, 96) ein Begnadigungsgesuch bei dem Volke angebracht und dieses in einer ausserordentlichen Versammlung mit sechstausend Stimmen dem Charinos die nöthige άδεια bewilligt hätte; vgl. Platner Process B. I, S. 445; wie aber gerade dieser Weg, nicht unbedeutende Summen" erfordert habe, liesse sich nur so erklären, dass Phorion zu diesem Ende die Fürsprache einflussreicher Redner erkauft haben müsste; und bei der Weitläufigkeit dieser ganzen Procedur wäre vielleicht der Weg vorzuziehen, dass jener durch Bestechung der Sykophanten (vgl. Sc. IV, not. 13) die drohende Anklage so lange hingehalten hätte, bis die Sache kalt (ἔωλος καὶ ψυχρά, Demosth. adv. Mid. §. 112) geworden war; obgleich über die Ausdehnung der fünfjährigen Präscriptionsfrist in bürgerlichen Rechtssachen auf Criminalklagen kein bestimmtes Zeugniss vorliegt, vgl. Platner S. 148.]

- 16) Nach Appul. Metam. I, 21: ego vero, quod primum ingressu stabulum conspicatus sum, accessi et de quadam anu caupona illico percontor: estne, inquam, Hypata haec civitas? Annuit. Nostine Milonem quemdam e primoribus? Arrisit. Videsne, inquit, extremas fenestras, quae foris urbem prospiciunt et altrinsecus fores proximum respicientes angiportum? Inibi iste Milo deversatur, ampliter numatus et longe opulentus; verum extremae avaritiae et sordis infimae infamis homo.
- 17) Was hier das Weib dem Charikles räth, das thut Lucius bei Lucian. Asin. 3 wirklich: ταῦτα εἰπούσης (τῆς παι-δίσκης) ἡμεῖς ἀπήειμεν λουσόμενοι, δόντες αὐτῆ κριθιδίων τιμὴν εἰς τὸν ἵππον. Es ist eine bekannte Sache, dass mit der gastlichen Aufnahme eines Fremden nicht nothwendig dessen Verpflegung oder selbst Zuziehung zum eigenen Tische verbunden war, sondern dass hauptsächlich nur Wohnung gewährt wurde, obgleich es auch üblich war, dem Gaste Geschenke an Lebensmitteln zu schicken, ξένια. Vitruv. VI, 7 (10), 4: nam cum fuerunt Graeci delicatiores et fortuna opulentiores, hospitibus advenientibus instruebant triclinia, cubicula, cum penu cellas, primoque die ad coenam invitabant, postero mittebant pullos, ova, olera, poma, reliquasque res agrestes; ideo pictores ea,

quae mittebantur hospitibus, picturis imitantes xenia appellaverunt. Vgl. Böttiger Kl. Schriften Th. III, S. 303. 466, der indessen über die Xenien Martials falsch urtheilt. Solche Geschenke schickten auch wohl andere Bekannte, wenn man auch nicht bei ihnen wohnte. Appul. Metam. II, 11: commodum meridies accesserat et mittit mihi Byrrhaena xeniola, porcum opimum et quinque gallinulas et vini cadum in aetate pretiosi.

- 18) Dem Stabe des Hermes wurden viele wunderbare Eigenschaften zugeschrieben und man verstand, wie es scheint, darunter überhaupt eine Zauberruthe, die der Aberglaube sich wirklich als möglich dachte oder doch davon fabelte. Arrian. Epict. Diss. III, 20, 12: τοῦτ' ἔστι τὸ τοῦ Ἑρμοῦ ὁαβδίον· οὖ θέλεις, φησίν, ἄψαι, καὶ χρυσοῦν ἔσται. Darauf bezieht sich auch Cic. Off. I, 44: quodsi omnia nobis, quae ad victum cultumque pertinent, quasi virgula divina, ut aiunt, suppeditarentur. Böttiger Vasengem. H. II, S. 108 hat darauf aufmerksam gemacht, dass mit diesem Hermesstabe der Glaube an die Wünschelruthe zusammenhängt.
- 19) Der Glaube, dass unrechtmässig erworbenes Gut, wohin auch fremde verborgene Schätze, die nicht von einem Nachkommen gehoben werden, gehören, kein Glück, sondern im Gegentheile Unheil über das Haus dessen, der es sich aneignet, bringe, was bei uns das Sprüchwort ausdrückt "unrecht Gut gedeiht nicht gut": dieser Glaube war auch im Alterthume herrschend. Plato, der in einer weiterhin noch anzuführenden Stelle, Leg. XI, p. 913 die alte Regel: ä μὴ κατέθου, μὴ ἀνέλη, eben auf das Heben verborgener Schätze ausdehnt, sagt: πείθεσθαι δὲ χοὴ καὶ τοῖς περὶ ταῦτα λεγομένοις μύθοις, ὡς εἰς παίδων γενεὰν οὐ ξύμφορα τὰ τοιαῦτα. Im Ganzen dasselbe ist es, wenn Heliod. Aethiop. V, 5 sagt: τούτων συγκειμένων ἀνεδύοντο τοῦ σπηλαίου κειμηλίων μὲν ἄλλων τῶν ἐναποκειμένων οὐδενὸς θιγόντες · τὸν γὰρ ἀπὸ σύλων πλοῦτον βέβηλον ἐδοκίμαζον.
- 20) Lucian in der launigen Schrift Somn. s. Gallus lässt den Mikyllos durch den pythagoreischen Hahn, das Vorbild des älteren und neueren Diable boiteux, bei Nacht in die Wohnung eines reichen Geizhalses treten, der schläflos seine Schätze

- bewacht. Dieser spricht unter Anderem §. 29: δέδια γοῦν, μή τις ὑπορύξας τὸν τοῖχον ὑφέληται ταῦτα. πολλοὶ φθονοῦσι καὶ ἐπιβουλεύουσί μοι καὶ μάλιστα ὁ γείτων Μίκυλλος: dann: ἄριστον γοῦν ἄγρυπνον αὐτὸν φυλάττειν· ἄπασαν περίειμι διαναστὰς ἐν κύκλφ τὴν οἰκίαν· τίς οὐτος; ὁρῶ σέ γε, οἶ τοιχωρύχε; μὰ Δία· ἐπεὶ κίων γε ῶν τυγχάνεις, εὖ ἔχει. Wem fallt dabei nicht Molière's Geiziger ein? Act. IV, Sc. 7: Qui estce? Arrête. Rends moi mon argent, coquin. Ah c'est moi.
- 21) Lucian. Navig. 20: ἀνορωρύχθω θησαυρός ὑπὸ τὸν Έρμῆν τὸν λίθινον, ὅς ἐστιν ἡμῖν ἐν τῆ αὐλῆ, μέδιμνοι χίλιοι ἐπισήμου χρυσοῦ.
- 22) Von Hipparch heisst es sogar bei Lucian. Asin. 1: ὅτι μίαν θεράπαιναν τρέφοι. Sie vertritt auch die Stelle des θυρωρός. [Vgl. Appul. Metam. 1, 21 und Aehnliches von Ennius bei Hieron. ad Euseb. Chron. Ol. CXXXV, 2: parco admodum sumtu contentus et unius ancillulae ministerio.]
- 23) Diese ganze Schilderung Phorion's ist dem entnommen, was Plutarch im Leben des Nikias von dem Charakter und der Lebensweise dieses Mannes erzählt. Zuerst c. 5: οὔτε συνεδείπνει τινὶ τῶν πολιτῶν οὔτε κοινολογίαις οὔτε συνδιημερεύσεσιν ἐνέβαλλεν ἑαυτὸν οὖδ' ὅλως ἐσχόλαζε ταῖς τοιαὐταις διατριβαῖς ... εἰ δὲ μηδὲν ἐν κοινῷ πράττειν ἔχοι, δυσπρόσοδος ἦν καὶ δυσέντευκτος, οἰκουρῶν καὶ κατακεκλεισμένος.
- 24) Plutarch. a. a. O.: οἱ δὲ φίλοι τοῖς ἐπὶ ταῖς θύραις φοιτῶσιν ἐνετύγχανον καὶ παρητοῦντο συγγνώμην ἔχειν, ὡς καὶ τότε Νικίου πρὸς δημοσίας χρείας τινὰς καὶ ἀσχολίας ὄντος. καὶ ὁ μάλιστα ταῦτα συντραγφδῶν καὶ περιτιθεὶς ὄγκον αὐτῷ καὶ δόξαν Ἱέρων ἦν, ἀνὴρ τεθραμμένος ἐπὶ τῆς οἰκίας τοῦ Νικίου περί τε γράμματα καὶ μουσικὴν ἔξησκημένος ὑπὰ αὐτοῦ.
- 25) Plutarch. c. 4: ἐν δέ τινι τῶν Πασιφῶντος διαλόγων γέγραπται, ὅτι καθ' ἡμέραν ἔθυε τοῖς θεοῖς καὶ μάντιν
  ἔχων ἐπὶ τῆς οἰκίας προσεποιεῖτο μὲν ἀεὶ σκέπτεσθαι περὶ τῶν
  δημοσίων, τὰ δὲ πλεῖστα περὶ τῶν ἰδίων καὶ μάλιστα περὶ τῶν
  ἀργυρείων μετάλλων. Dass man oft abergläubige Mittel gebrauchen mochte, um Schätze zu finden, folgt schon aus der Geschichte

des Polykrates bei Phot. Lex. p. 378 oder Suidas s. v. πάντα κάλων: vgl. Petron. Sat. 88: antequam limen Capitolii tangunt, alius donum promittit, si propinquum divitem extulerit, alius si thesaurum effoderit etc.

- 26) Lucian. adv. indoct. 7: ἐπεὶ δὲ ἐν τοῖς ἄλλοις καὶ τὸν Όμηρον ἐπρίω πολλάκις. Man begnügte sich also nicht damit, den Schriftsteller nur in einem Exemplare zu besitzen. Alle übrigen Nachweisungen s. in dem Exc. über die Bibliotheken.
- 27) Chamaeleon b. Athen. IX, p. 374 a: πικρός δ' ών τὸ ήθος ('Αναξανδρίδης) έποίει τι τοιούτον περί τὰς κωμφόίας ' ὅτε γὰρ μὴ νικώη, λαμβάνων ἔδωκεν εἰς τὸν λιβανωτὸν κατατεμεῖν καὶ οὐ μετεσκεύαζεν ώσπερ οἱ πολλοί.
- 28) Das bekannte erste Beispiel von Confiscation und öffentlicher Verbrennung eines Buchs wegen Zweisels am Dasein der Götter. Diog. Laërt. IX, 52: διὰ ταύτην δὲ τὴν ἀρχὴν τοῦ συγγράμματος ἔξεβλήθη πρὸς Αθηναίων, καὶ τὰ βιβλία αὐτοῦ κατέκαυσαν ἐν τῆ ἀγορᾶ, ὑπὸ κήρυκι ἀναλεξάμενοι παρ' ἐκάστου τῶν κεκτημένων.
- 28<sup>b</sup>) Gell. Noct. att. III, 17: memoriae mandatum est, Platonem philosophum admodum tenui pecunia familiari fuisse; atque eum tamen tres Philolai Pythagorici libros decem millibus denarium mercatum: vgl. Diog. Laërt. VIII, 85 und mehr bei Westermann Vitt. Scriptores p. 334. Der Preis schwankt, wenigstens durch verdorbene Lesarten; die Thatsache aber scheint sicher, und ich habe mir daher erlaubt sie den von Becker gewählten Abschriften der Bücher des Thukydides von Demosthenes Hand vorzuziehen, zumal da letzterer zur Zeit dieser Geschichte doch noch nicht "der flüchtige Redner" heissen konnte. K. F. H.
- 29) Lucian. adv. indoct. 15 erzählt von dem älteren Dionysios: οὐτος τοίνυν πυθόμενος, ὡς ἐγγελᾶται (τραγωδίαν ποιήσας), τὸ Αἰσχύλου πυξίον, εἰς ὃ ἐκεῖνος ἔγραφε, σὺν πολλῆ σπουδῆ κτησάμενος αὐτὸ ϣέτο ἔνθεος ἔσεσθαι καὶ κάτοχος ἐκ τοῦ πυξίου. So hatte Neanthos durch Bestechung sich die auf Lesbos bewahrte angebliche Lyra des Orpheus verschafft; c. 12.

Beispiele von ähnlichen Dingen, die als blosse Curiositäten gesammelt wurden, gibt ders. c. 13: καὶ τί σοι τὸν Ὀρφέα ἢ τὸν Νέανθον λέγω, ὅπου καὶ καθ' ἡμᾶς αὐτοὺς ἐγένετό τις καὶ ἔτι έστίν, οίμαι, ος τον Έπικτήτου λύγνον του Στωικού κεμαμεούν οντα τρισχιλίων δραχμῶν ἐπρίατο; — χθὲς δὲ καὶ πρώην ἄλλος τις την Πρωτέως του Κυνικού βακτηρίαν, ην καταθέμενος ήλατο είς τὸ πῦρ, ταλάντου κἀκεῖνος ἐπρίατο. Ich verkenne nicht, dass in Lucian's Zeit diese Sucht, dergleichen Merkwürdigkeiten zu sammeln, häufiger vorkommen mochte als in Alexander's Zeitalter; aber wenn die Tegeaten die Haut des kalydonischen Ebers, die Thebaner die Gebeine des Geryones als werthvolle πειμήλια zeigten, so ist auch bei Privatleuten in srüherer Zeit solche Liebhaberei wohl denkbar. [Vgl. im Allg. J. F. Facius Collectaneen z. griech. u. röm. Alterthumskunde S. 198 — 206, Lobeck Aglaoph. p. 52, und hier insbesondere Schneidewin de loco Horat. Satir. II, 3, 21, Gott. 1845, 4.]

- 30) Diese sogenannten μικρά ἔργα der Künstler Kallikrates und Myrmekides sind durch so viele Nachrichten beglaubigt, dass an der Wahrheit nicht gezweifelt werden kann. Hat doch auch unsere Zeit Aehnliches an Kirschkernen u. s. w. versucht. Die Nachweisungen finden sich vollständig bei Sillig Catal. artif. p. 122 u. 281. Das Zeitalter der Künstler ist unbekannt; man kann aber wohl mit Müller Arch §. 159, 2 annehmen, dass sie in die makedonische Zeit gehören.
- 31) Von der Wachsbildnerei der Alten hat Böttiger in einer Beilage zur Sabina Th. I, S. 259 282 (vgl. S. 253 und Kl. Schriften Th. II, S. 98, Th. III, S. 304) gehandelt; aber mit Einmischung einer Menge unrichtiger Annahmen und Behauptungen. Dass die Wachsbildnerei ich spreche nur von den für die Dauer bestimmten Arbeiten, während ich von dem Bossiren der Modelle ganz absehe dass also diese κηφοπλαστική (Poll. VII, 165) vielfältig geübt worden ist, kann und soll nicht geleugnet werden. Es bedarf nur der Erinnerung an den wächsernen Amor Anacreont. X, 1, um sich zu überzeugen, dass mancherlei Figuren in Wachs bossirt werden mochten,

und wäre uns auch nichts der Art genannt, so bewiese es doch schon der Name κηροπλάστης, der auch bei Plato Tim. p. 74 wiewohl in metaphorischer Bedeutung sich findet. Gleichbedeutend mit ihm ist Anacreont. v. 9 \*nooreyvnc, und ein Künstler der Art war vermuthlich auch der eine der Kibyraten bei Cic. Verr. IV, 13: quorum alterum fingere opinor e cera solitum esse. Es ist auch natürlich, dass die Kunst sich vorzüglich mit Nachbildung lebloser Gegenstände, namentlich von Obst und dergl. beschäftigte, und so werden, wie Böttiger selbst anführt, von Diog. Laërt. VII, 177 Granatäpfel, von Arrian. Diss. Epict. IV, 5 Aepfel, auf den römischen Tafeln ganze Gänge von Schaugerichten aus Wachs erwähnt; vgl. Athen. VIII, p. 254 (wo ὀρνίθων im Widerspruche mit Diog. Laërt. und vielleicht aus φοϊδίων entstanden ist) und Lamprid. Heliog. 25. Allein eine Allgemeinheit, wie sie Böttiger annimmt und namentlich durch das Bedürfniss bei der Adonisfeier zu beweisen sucht, wird sich schwerlich erweisen lassen. Er sagt S. 261: "Diese Veranlassung (zur Fruchtbildnerei) lag wirklich in einem der feierlichsten Feste des Alterthums, dem Adonisfeste. Aus Syrien und Phönikien, wie der mit ihm verbundene Venusdienst selbst, abstammend war die Verehrung des Thammuz oder Adonis, wie ihn die Griechen nannten, ein Sinnbild der sterbenden und wiederbelebten Natur, und sein Fest wurde zu Ende des Winters gerade zu der Zeit gefeiert, wo die erstorbene und erstarrte Erde der wiederkehrenden Sonne erste mildere Strahlen auffängt und in allen ihren plastischen Kräften und Lebenskeimen den ersten Pulsschlag des Wiedererwachens fühlt." S. 263 wird dann in Bezug auf Theokrits Beschreibung des Katafalks Id. XV, namentlich v. 112:

πὰρ μέν οἱ ώγια κεῖται, ὅσα δρυὸς ἄκρα φέροντι, gesagt, es hätte natürlich in dieser Jahreszeit unmöglich alle diese reifen Baumfrüchte geben können und so hätten "die bis zur grössten Täuschung nachgeahmten Wachsfrüchte" ihre Stelle vertreten. Allein es ist eben ein grosser Irrthum, den mit Böttiger auch Corsini Fasti Att. t. II, p. 197 ff., Creuzer Symbol. Th. II, S. 93 ff. und Andere theilen, dass das Adonis-

fest in Griechenland auf der Grenze des Winters und Frühjahrs oder im letzteren gefeiert worden sei. Corsini und Böttiger (S. 277) folgern diess aus den Worten Plutarch's Nic. 13: ούκ όλίγους δε και τα των ήμερων, εν αίς τον στόλον εξέπεμπον, ὑπέθραττεν 'Αδώνια γὰρ ἦγον αἱ γυναῖκες τότε κ.τ.λ. Man hat aber nicht bedacht, dass dieses von den Tagen gilt, wo die Expedition in See ging, έν αίς τον στόλον έξέπεμπον, nicht von denen, wo der Beschluss gefasst wurde, und wenn auch die sicilischen Gesandten nach Thucyd. VI, 8 αμα η ποι nach Athen gekommen waren, so fand doch die Abfahrt erst in der Mitte des Sommers (nach der thukydideischen Eintheilung des Jahrs) Statt. Thucyd. VI, 30: μετὰ δὲ ταῦτα θέρους μεσοῦντος ἤδη ή αναγωγή εγίγνετο ές την Σικελίαν. [Vgl. Sauppe in Zeitschrift f. d. Alt. 1835, S. 318 und m. griech. Monatsk. S. 43.] Das stimmt nun sehr wohl mit dem überein, was von einigen Schriftstellern über die Adonisgärten, κήποι Αδώνιδος, gesagt wird, z. B. Plat. Phaedr. p. 276: ὁ νοῦν ἔγων γεωργός, ών σπερμάτων κήδοιτο καὶ έγκαρπα βούλοιτο γενέσθαι, πότερα σπουδή αν θέρους είς Αδώνιδος κήπους άρων γαίροι, θεωρών καλούς έν ημέραισιν όκτω γιγνομένους; Theophr. Hist. plant. VI, 7: ἐν ὀστράκοις δέ, ὥσπερ οἱ 'Αδώνιδος κηποι, σπείρεται το ῦ θέρους (τὸ ἀβρότονον): [vgl. Lindemann de cultu herbarum in vasis, Zittau 1843, 4, und Raoul-Rochette in Revue archéol. 1851, p. 97 — 123. Damit fällt dann aber das ganze Bedürfniss der Wachsfrüchte für die Adonisfeier hinweg, und wenn auch, wie gesagt, es erwiesen ist, dass man deren fertigte, so ist es doch durch nichts beglaubigt, dass sie eine so allgemeine Waare gewesen seien. Dagegen mögen Wachsbilder anderer Art jedenfalls bei der Adonisfeier gebraucht worden sein, nämlich die Bildnisse des Adonis selbst. Plutarch. a. a. Ο.: καὶ προὔκειτο πολλαγόθι τῆς πόλεως εἴδωλα καὶ ταφαὶ περὶ αὐτά. Dass diese εἴδωλα von Wachs waren, wird sehr wahrscheinlich, wenn man die gleiche Sitte bei Scheinbegräbnissen abwesend Verstorbener und der römischen Kaiser vergleicht. S. D'Orville ad Charit. IV, 1. — Was endlich die Xenien Martial's anlangt,

die nach Böttiger S. 253 auch von Wachsfrüchten verstanden werden sollen, so gibt es dafür auch nicht eine Andeutung. Wenn Martial wirklich künstliche Früchte vor Augen hatte, wofür kein Grund vorhanden ist, so ist es viel wahrscheinlicher, dass sie aus einer Thonmasse geformt waren. Böttiger will freilich sogar die Worte des Plinius XXXV, 12, 45: M. Varro tradit, sibi cognitum Romae Possim nomine, a quo facta poma et uvas, ut non possis aspectu discernere a veris, auf Wachsfrüchte beziehen, ungeachtet der ganze Abschnitt von Thonbildnerei geslissentlich handelt, und der arme Plinius muss als leichtfertiger Compilator einen Irrthum begangen haben! Man muss nur, um iene Nachricht wabrscheinlich zu finden, annehmen, dass der Künstler nicht gewöhnlichen Thon nahm, sondern eine Masse, wie etwa jetzt zu den oft ja auch überraschend ähnlichen Attrapen und anderen Spielereien gebraucht wird. Und gerade an den Saturnalien, auf die sich die Xenien heziehen, waren dergleichen Gegenstände e luto gewöhnlich, vgl. Petron. 69: mirabar, inquam, nisi omnia ista sunt de strunto (sic) aut certe de luto: vidi Romae Saturnalibus eiusmodi coenarum imaginem; und Mart. XIV, 182:

Ebrius haec fecit terris, puto, monstra Prometheus, Saturnalitio lusit et ipse luto; mehr aber im Exc. zu Sc. I. über die ποροπλάθαι.

32) Wenn auch die Hausthüren den Tag über nicht verschlossen waren, so blieb es doch streng beobachtete Anstandsregel, nie in ein Haus zu treten, ohne vorher durch Klopfen oder auf andere Weise sich angekündigt und die Erlaubniss zum Eintreten abgewartet zu haben. Als Kimon ohne um Erlaubniss zu fragen mit seinen Truppen durch Korinth gezogen war, wurde ihm dieses als ungehörig vorgeworfen: καὶ γὰρ θύραν κόψαντας ἀλλοτρίαν οὐκ εἰσιέναι πρότερον ἢ τὸν κύριον κελεῦσαι, Plut. Cim. 17; vgl. de curios. 3: καίτοι μὴ κόψαντά γε θύραν εἰς οἰκίαν ἀλλοτρίαν οὐ νομίζεται παρελθεῖν. Selbst der Parasit lässt bei Kallias sich anmelden. Xenoph. Symp. 1, 11: Φίλιππος δ' ὁ γελωτοποιὸς κρούσας τὴν θύραν εἶπε τῷ ὑπακούσαντι εἰσαγγεῖλαι ὅστις τε εἴη κ.τ.λ. [Zugleich aber gilt es

auch als αὖθαδες, wenn man geklopft hat, dem Thürhüter auf dessen Frage seinen Namen nicht zu nennen. Philod. de vitiis in Vol. Hercul. t. III, P. 2, col. 17: καὶ ἀλλοτρίαν κόπτων, ἐπερωτήσαντος τἰς ἐστι, μηθὲν ἀποκρίνεσθαι μέχρι ἂν ἐξέλθη.] — Die gewöhnliche Weise sich anzumelden war, an die Thüre zu klopfen; nur die Spartaner sollen davon eine Ausnahme gemacht und gerufen haben. Plutarch. Inst. Lac. 31: ἔθος ἦν αὐτοῖς μηθὲ κόπτειν τὰς αὐλείους θύρας, ἀλλὶ ἔξωθεν βοᾶν. Indessen findet man das Rufen mit dem Klopfen zugleich auch anderwärts. Eurip. Phoen. 1067:

ωή, τίς ἐν πύλαισι δωμάτων κυρεῖ; ἀνοίγετ', ἐκπορεύετ' Ἰοκάστην δόμων: eben so Iphig. Taur. 1267:

ωη χαλάτε κληθοα, τοῖς ἔνδον λέγω: .

[Helena 435:

ώή, τίς ᾶν πυλωρὸς ἐκ δόμων μόλοι;

vgl. Liban. Declam. t. IV, p. 165: προσελθών κρούσας ἐκάλουν· ὡς δὲ οὐδεὶς ὑπήκουε, πάνυ σφόδρα κόπτων καὶ βοῶν μόλις ἤκουσα παρά του τῶν ἐνδὸν ἀπιέναι· δεῖν γὰρ ἐκεῖνον εἴσω μένειν.] So geschieht es auch gewöhnlich bei Plautus. [Nur dass hier anderseits wieder das heftige Anklopfen gerügt wird; Asinar. II, 3, 7:

Nolo ego fores conservas meas a te verberarier; Rudens II, 4, 1:

Quis est qui nostris tam proterve foribus facit iniuriam?
Trucul. II, 2, 1 u. s. w. S. Sagitt. de januis c. 16 in Graevii Thesaur. t. VI, p. 467.] — Der üblichste Ausdruck für dieses Anklopfen ist κόπτειν: indessen wird auch von attischen Schriftstellern wie Xenophona.a. O. κρούειν gesagt, schwerlich aber das auch von den Grammatikern als unattisch verworfene κροτεῖν: s. Lobeck zu Phryn. p. 177. — Dagegen war von dem Geräusche, welches der Heraustretende machte, ψοφεῖν gewöhnlich. Darüber ist kein Zweifel. Lucian. Soloec. 9: καὶ εἴτίς γε νῦν ψοφοίη τὴν θύραν εἰσιων ἢ ἔξιων κόπτοι, τί φήσομέν σε πεπονθέναι; Allein die nach dem Vorgange alter Grammatiker allgemein angenommene Erklärung des

letzteren Ausdrucks ψοφείν ist höchst seltsam und widerspricht dem, was über die Beschaffenheit der Thüren anzunehmen die triftigsten Gründe vorhanden sind. Die meisten Grammatiker unterscheiden nur überhaupt beide Wörter. Moeris p. 211: κόπτει τὴν θύραν ἔξωθεν, ψοφεῖ δὲ ὁ ἔνδοθεν, ᾿Αττικῶς · κροτεῖ δέ, Ἑλληνικῶς. Suidas s. v. κόπτω: ἐπὶ τῶν ἔξωθεν τὴν θύραν κρουόντων τὸ κόπτειν λέγεται · ἐπὶ δὲ τῶν ἔσωθεν ψοφεῖν. ἐκανῶς δὲ διέστειλε τοῦτο Μένανδρος ἐπὶ μὲν τῶν ἔξωθεν λέγων · κόψω τὴν θύραν, ἐπὶ δὲ τῶν ἔσωθεν ·

άλλ' εψόφηπε την θύραν τις έξιών.

Dasselbe findet sich bei Ammonios und Thomas Mag. Allein weit mehr weiss Helladios Chrest, in Phot. Bibl. CCLXXIX. p. 535, b, 26 Bekk. davon zu sagen: ὅτι φησὶ τούτου γάριν κόπτουσι παρά τοῖς κωμικοῖς τὰς θύρας, διότι οὐγ ὡς παρ' ἡμῖν νυνί τὸ παλαιὸν ἀνεώγνυντο αί θύραι, άλλ' ἐναντίω τρόπω. έξωθεν γὰρ αὐτὰς ἀνατρέποντες ἔνδοθεν ἐξήεσαν. πρότερον δὲ τη γειρί ψόφον ἐποίουν κρούοντες ἐπὶ τῷ γνῶναι τοὺς ἐπὶ τῶν θυρών καὶ φυλάξασθαι, μὴ πληγείς έστως λάθη τών θυρών ώθουμένων ἄφνω. Helladios, der übrigens nicht zuerst so unterschied, belehrt uns also erstlich, dass die Thüren der Häuser bei den Alten, d. h. in früherer Zeit, sich nach aussen öffneten, und zweitens, dass man artig genug war, ehe man die Thüre öffnete, durch Klopfen von innen ein Zeichen zu geben, damit niemand gestossen würde. Diese ganze seltsame Nachricht scheint indessen, wie so viele andere, nur ersonnen zu sein, um einen missverstandenen Ausdruck zu erklären; denn bei keinem Klassiker möchte eine Stelle gefunden werden, in der eine Andeutung absichtlichen Klopfens läge. Das Wort ψοφείν wird in diesem Sinne auf dreifache Weise gebraucht: erstlich ή θύρα ψοφεῖ (wie bei den Römern crepuerunt fores, concrepuit ostium), d. i. ganz einfach: die sich öffnende Thüre macht ein Geräusch; zweitens ψοφεί τις έξιών: er macht ein Geräusch, indem er öffnet; und endlich, wie Menander sagt: ψοφεῖ τις τὴν θύραν, wo aber ψοφείν, wiewohl activ gebraucht, doch eben so wenig klopfen heisst, sondern nichts weiter bedeutet als mit der Thüre ein Geräusch machen oder verursachen, dass sie es macht. -

Im Excurse wird sich zeigen, dass es nur als Ausnahme betrachtet werden kann, wenn die Thüren der Häuser nach aussen schlugen. Schon dadurch würde die Allgemeinheit der Sitte auf einzelne Fälle beschränkt werden; allein am besten ergibt sich die Unrichtigkeit jener Erklärung aus solchen Stellen, in denen an ein absichtlich gemachtes Geräusch gar nicht zu denken ist, z. B. Lysias de caede Erat. §. 14: τί αἱ θύραι νύκτωρ ψοφοίεν; und §. 17: ὅτι ἐν ἐκείνη τῆ νυκτὶ ἐψόφει ἡ μέταυλος θύρα καὶ ἡ αὔλειος. Es ware doch in der That unsinnig anzunehmen, der Liebhaber, der in der Nacht sich davon schleicht, habe absichtlich ein Geräusch an der Thüre gemacht, und überdiess würde dieses doch wenigstens nicht an der μέταυλος geschehen sein. Eben der Art ist eine Stelle bei Heliod. Aeth. I, 17, die am besten den Vers Menander's erklärt: καὶ ἡ Θίσβη παραχοῆμα ταῦτα λέγοντος τάς τε θύρας ὡς ὅτι πλεῖστον ἐψόφησε καί, ο της ατοπίας, διέδρακεν ημάς ο μοιγός, ανεβόησε. Man bedenke, dass es hier ebenfalls Nacht ist und dass Thisbe im Finstern den Aristippos glauben machen will, der Ehebrecher entspringe. Da ware es doch wirklich lächerlich, ψοφείν την θύραν für das Anklopfen und nicht von dem Geräusche zu nehmen, welches durch das Aufreissen der Thüre entsteht. - Die Erklärungen der Grammatiker gründen sich nicht auf Anschauung des in ihrer Zeit längst untergegangenen Lebens; sie sind nur, und wie oft ohne alle Kritik, aus den zufällig ihnen bekannten Stellen der Schriftsteller abstrahirt. Dafür gibt es kein schlagenderes Zeugniss als das Plutarch's Popl. 20, der selhst von der angeblichen attischen Sitte nichts weiss, aber anführt, dass Manche aus den Komikern auf einen allgemeinen Gebrauch schlössen: τὰς δὲ Ἑλληνικὰς (θύρας) πρότερον ούτως ἔχειν ἀπάσας λέγουσιν (έκτὸς ἀνοιγομένας) ἀπὸ τῶν κωμωδιῶν λαμβάνοντες, ὅτι κόπτουσι καὶ ψοφοῦσι τὰς αὐτῶν θύρας ἔσωθεν οἱ προϊέναι μέλλοντες, ὅπως αἴσθησις έξω γένοιτο τοῖς προσερχομένοις ή προσεστώσι και μή καταλαμβάνοιντο προϊούσαις ταῖς κλεισιάσιν εἰς τὸν στενωπόν. Schon damals also gab nur der Ausdruck ψοφείν τὴν θύραν zu der Erklärung Veranlassung. — Warum aber von dem, der in das Haus gelangen will, jederzeit gesagt wird κόπτει, von dem Heraustretenden nur ψοσεί, liegt auf der Hand: eben weil jener jederzeit anklopft, dieser nur durch das Geräusch, das die Thüre beim Oeffnen macht, bemerklich wird; und nur eben das Geräusch bedeutet ja ψόφος, daher es selbst vom Klopfenden und Eintretenden gesagt werden kann. Plato Symp. p. 212: καὶ έξαίφνης την αύλειον θύοαν κρουομένην πολύν ψόφον παρασχείν. Lucian. Dial. mer. ΧΙΙ. 3: οὐκ ἔκοψα δ' οὖν, ἀλλ' ἐπάρας ἡρέμα τὴν θύραν παραγαγών τὸν στροφέα παρηλθον άψοφητί. — Zum Behufe des Klopfens befanden sich an der Thüre metallene Ringe, wie schon bei Homer die πορώναι. Sie heissen δόπτρα, auch πόρακες. Harpocr. s. v. δόπτρον: Δυσίας κατ 'Ανδοκίδου άσεβείας. έδησε τὸν ἴππον ἐκ τοῦ ῥόπτρου τοῦ ἱεροῦ, νῦν τὸν τῆς θύρας κρίκον λέγει ώς καὶ ἄλλοι, 'Αριστοφάνης 'Αμφιάρεω, Ξενοφῶν Έλληνικῶν ἔκτω (4, 36). Posidipp. b. Poll. X, 22 (wo vieles durch einander gewirrt zu sein scheint): κόρακι κρούεθ' ή θύρα. Sie werden auch ἐπισπαστῆρες oder ἐπίσπαστρα genannt, weil sie zugleich dazu dienten, die Thüre von aussen zuzuziehen, wie Lucian. Amor. 16: έξω την θύραν έφελαύσασθαι: vgl. Herodot. VI, 91. Poll. a. a. O. Eustath. ad Od. I, 442. Plutarch. de curios. 2 gibt sie als in seiner Zeit ungewöhnlich an: άλλα νῦν μέν εἰσι θυρωροί, πάλαι δὲ δόπτρα κρουόμενα πρός ταις θύραις αἴσθησιν παρείχεν.

- 33) Aus Plato's Protag. p. 314. S. den Exc.
- 34) Θεοὶ ἐφέστιοι, μύχιοι, κτήσιοι, ἔρκειοι, Lobeck Agl. p. 1239; vgl. Lycurg. adv. Leocr. §. 25: τὰ ἱερὰ τὰ πατρῷα, ἃ τοῖς ὑμετέροις νομίμοις καὶ πατρῷοις ἔθεσιν οἱ πρόγονοι παρέδοσαν αὐτῷ ἱδρυσάμενοι [und mehr bei Chr. Petersen in Zeitschr. f. d. Alt. 1851, S. 104 ff. 208 ff.].
- 35) Das gewöhnliche erste Frühstück, sobald man aufgestanden ist, ἀπράτισμα, Ath. I, 19. S. den Exc. über die Mahlzeiten.
- 36) Wem beim Ausgange ein Sklave folgte, der trug nichts selbst, auch wie es scheint nicht einmal das Geld, dessen er bedurfte, um etwas zu kaufen. Darum schilt bei Theophr. Charact. 23 der Prahler, der sich gestellt hat als wolle er

einen Teppich für zwei Talente kaufen, den Sklaven, dass er das Geld vergessen habe.

- 37) Es waren in der That die frühesten Morgenstunden, in denen man solche Besuche machte. X en oph. O e c o n. 11, 14: ἐγὼ τοίνυν ἀνίστασθαι μέν ἐξ εὐνῆς εἴθισμαι, ἡνίκα ἔτι ἔνδον καταλαμβάνοιμι, εἴ τινα δεόμενος ἰδεῖν τυγχάνοιμι. Hippokrates will den Sokrates noch vor Tagesanbruch abholen, um Protagoras aufzusuchen; er antwortet bei Plato Prot. p. 311: μήπω, ὄγαθέ, ἐκεῖσε ἴωμεν· πρωϊ γάρ ἐστιν· ἀλλὰ δεῦρο ἐξαναστῶμεν εἰς τὴν αὐλὴν καὶ περιϊόντες αὐτοῦ διατρίψωμεν, ἔως ᾶν φῶς γένηται· εἶτα ἴωμεν. [Vgl. Privatalterth. §. 17, n. 12.]
  - 38) Aristoph. Lys. 327 ff. S. d. Exc. über die Frauen.
- 39) Plutarch. Arat. 8. S. den Exc. über Markt und Handel.
- 40) S. Gallus Th. II, S. 234 [und über die claves Laconicas ausser Aristoph. The smoph. 413 und Plaut. Mostell. II, 1, 57 insbes. auch Libanios in Schneidewin's Philologus B. III, S. 537].
- 41) So natürlich das ist, so scheint es doch nicht überstüssig, ein paar Stellen beizusügen, da gerade über Geberden, in denen Charakter und Sitte sich immer auf eigenthümliche Weise aussprechen, man sich am leichtesten täuscht. Das Fassen bei der Hand schon bei Homer: ἔν τ' ἄρα οἱ φῦ χειρί galt für ein Zeichen grosser Freundlichkeit und Vertraulichkeit; es wird selbst als Beweis freundschaftlichen Verhältnisses gebraucht, Antiph. de choreut. §. 40; und wie das prensare bei den Römern eine captatio benevolentiae ist, so auch in Athen. Xenoph. de rep. Ath. 1, 18: καὶ ἀντιβολῆσαι ἀναγκάζεται ἐν τοῖς δικαστηρίοις καὶ εἰσιόντος του ἐπιλαμβάνεσθαι τῆς χειρός. Vgl. Böttiger Vasengem. H. II, S. 117.
- 42) Es sind die trefflichen Worte Plato's Leg. XI, p. 913: θησαυρον δη λέγωμεν πρώτον των τοιούτων, ον τις αυτώ και τοις αυτου κειμήλιον έθετο μη των έμων ον πατρώων, μηθ' ευρών ποτε θεοίς ευξαίμην μηθ' ευρών κινήσαιμι· μηθ' αὐ τοίς λεγομένοις μάντεσιν ἀνακοινώσαιμι τοίς ἀμωσγέπως μοι ξυμβουλεύουσιν ἀνελείν την γε παρακαταθήκην. οὐ γάρ ποτε

τοσοῦτον εἰς χρημάτων ἀφεληθείην ἂν κτῆσιν ἀνελών, ὅσον εἰς ὅγκον πρὸς ἀρετὴν ψυχῆς καὶ τὸ δίκαιον ἐπιδιδοίην ᾶν μὴ ἀνελόμενος κτῆμα ἀντὶ κτήματος ἄμεινον ἐν ἀμείνονι κτησάμενος, δίκην ἐν τῆ ψυχῆ πλούτου προτιμήσας ἐν οὐσία κεκτῆσθαι πρότερον. Was ist das anderes als die Worte der Schrift sagen: ,,Was hülfe es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewönne und nähme doch Schaden an seiner Seele? " Es ist dieses nicht die einzige Stelle klassischer Schriftsteller, worin sich die Ahnung sittlicher Ideen ausspricht, die als dem Christenthume eigenthümlich betrachtet werden, durch das sie nur zum klareren Bewusstsein gebracht worden sind. Man vergleiche übrigens damit die ähnliche Handlungsweise des Kallikles bei Plaut. Trin. I, 2 und die schönen Worte V, 2, 4:

Si quid amicum erga bene feci aut consului fideliter, Non videor meruisse laudem: culpa caruisse arbitror. Nam beneficium, homini proprium quod datur, pro suo sumvserit:

Quod datum utendum est, id repetundi copia est, quando velis.

Der dritte dieser Verse wird sehr verschieden gelesen. Herm. pro proprio perit. Die Codd. Pall. haben prosumpserit; daher schien die hier gegebene Verbesserung die leichteste; [noch leichter freilich die von Ritschl: prosum perit.]

## VIERTE SCENE.

## DIE TRAPEZITEN.

Der Markt war bereits zahlreich besucht, als Charikles ihn betrat. Ueberall in den einzelnen Abtheilungen hatten Verkäufer die Ruthengeslechte ihrer Buden zusammengefügt und auf Tischen und Bänken ihre Waare ausgelegt. hatten die Bäckerinnen ihre rundlichen Brode und Kuchen aufgethürmt, mit Schelten und Schimpfen den Vorübergehenden verfolgend, der etwa anstreifend eine dieser Pyramiden zum Umsturze brachte 1); daneben dampsten die Kessel der Weiber, die gekochte Erbsen und andere Gemüse verkauften<sup>2</sup>); dort auf dem Topfmarkte priesen die Töpfer die Güte ihrer Geschirre; weiterhin auf dem Myrtenmarkte waren Kränze und Bänder zu kaufen und manche artige Kranzwinderin nahm für den Abend Bestellungen auf Kränze<sup>8</sup>), vielleicht auch noch andere an. Alle Bedürfnisse des Tags von der Gerstengraupe bis zu dem leckersten Fische, vom Knoblauche bis zu dem Weihrauche der Götter, das reine, lautere Oel und die köstlichsten Salben, frisch gepresster Käse und süsser Honig hymettischer Bienen, dienstbare Köche, verkäufliche Sklaven und Mädchen, Alles war in Menge und jedes an seinem bestimmten Platze zu finden. trugen andere ihre Waare schreiend umher und dann und wann schritt auch wohl ein öffentlicher Ausruser über den Platz, mit lauter Stimme den Verkauf angekommener Waaren oder eines Hauses verkündend, oder den auf die Entdeckung eines Diebstahls oder auf einen entlaufenen Sklaven gesetzten Preis bekannt machend 4).

Sklaven und Sklavinnen, aber nicht weniger auch freie Männer trieben sich wählend und handelnd in den Reihen der Verkäufer umher, um sich mit den Bedürfnissen des Tags zu versehen. Mancher verweilte wohl auch länger, als nöthig war, bei einer hübschen Verkäuserin oder trat an den Korb eines Obsthändlers, ein freundliches Gespräch anknüpfend, um unvermerkt, während ein Anderer kaufte oder vielleicht eine Drachme sich wechseln liess, von den Früchten zu essen<sup>8</sup>). — Eben ertönte auf dem Fischmarkte die Glocke und gab das Zeichen des beginnenden Verkaufs: da strömte Alles dem Orte zu, um den wichtigsten Einkauf des Tags nicht zu versäumen. Der Weg nach den Tischen der Wechsler führte Charikles gerade über diesen Theil des Markts. Es war lustig anzusehen, wie die Ueberredungskünste der begierigen Käufer die grobe Gleichgültigkeit der hartherzig auf ihren Preisen bestehenden Händler zu bearbeiten suchten. -Wie theuer diese Hechte, wenn ich sie beide nehme! fragte neben ihm ein lüsterner Feinschmecker einen Verkäufer. -Zehn Obolen, sagte der Mann kaum aufsehend. -- Das wäre viel, meinte jener. Du wirst sie doch für acht geben? — Wenn du nur einen willst, war die Antwort. - Freund, sagte der Kauflustige, die acht Obolen hinhaltend; nimm und spasse nicht. - So viel kosten sie, erwiederte gleichgültig der Unerbittliche; du kannst ja weiter gehen<sup>6</sup>). — Dergleichen Scenen gab es gar viele und Charikles hätte wohl Vergnügen daran gefunden länger den Beobachter abzugeben, wenn

er nicht Manes mit dem gewichtigen Kästchen bei sich gehabt hätte.

In der Halle bei den Trapeziten traf er Ktesiphon, der ihn erwartend auf und ab ging. Wie gern hätte er dem Freunde sein Glück mitgetheilt; aber der seltsame Greis hatte ihm ja streng untersagt, davon zu sprechen. Nur dass er das väterliche Haus wieder an sich gekauft habe, konnte ja kein Geheimniss bleiben, und dass er Phorion als den rechtschaffensten Mann habe kennen lernen, das Bekenntniss war er dem Manne Ktesiphon gegenüber schuldig, der ja auch Uebeles von ihm gehört hatte. Es ist unbegreiflich, schloss er, wie der Mann, der die Rechtlichkeit und Grossmuth selbst ist, in den Ruf eines Geizhalses und Wucherers kommen konnte.

So geht es gewöhnlich, sagte Ktesiphon. Die Menge urtheilt nach dem äusseren Scheine und da gilt oft der Nichtswürdige für ein Muster der Tugend, während der brave Mann verkannt wird. Du trafst mich eben bei einer Betrachtung der Art. Sieh da drüben in jener Halle den Mann mit dem Senfgesichte<sup>7</sup>) und langen Barte, der unbeschuhet und in schlechtem Mantel spartanische Sitte nachäffend<sup>8</sup>) an den Wänden hinschleicht, ohne, wie es scheint, viel auf das Treiben um ihn her zu achten. Sollte man ihn nicht für ein Bild männlichen Ernstes und einfacher alter Sitte halten? Und wenn er des Nachts in seinem Verstecke mit seinen Genossen zusammen kömmt: ich versichere dich, es giebt keine Schändlichkeit, die da nicht begangen würde 9). - Ueberhaupt, fuhr er fort, ist es für den, der die Menschen kennen lernen will, gar lehrreich, hier beobachtend umher zu gehen. Siehst du hier den Mann, der uns entgegenkömmt, dem drei Sklaven folgen. Er sieht stolz vor sich hin zur Erde, um niemanden grüssen zu müssen; das Gewand hängt ihm bis zu den Knö-

cheln herab und mehr als ein Ring schmückt seine Hand; er spricht laut mit seinen Sklaven von silbernen Bechern. Trinkhörnern und Schalen, dass die Vorübergehenden es hören, und blähet sich auf, dass die Stadt ihm zu enge scheinen möchte 10). Wer meinst du dass er ist? Ein Mensch von der niedrigsten Herkunft, der kürzlich aus Dürstigkeit zu grossem Reichthume gelangt ist, und nun sich nicht anders als in der Halle der Trapeziten zeigt. Nicht zufrieden mit seinem Namen hat er ihn um zwei Silben verlängert und nennt sich statt Simon Simonides 11), als wäre dadurch er ein anderer Mensch geworden. Sonst habe ich ihn oft in schmuzigem Gewande Anderen den Einkauf vom Markte für eine Kleinigkeit nachtragen sehen; jetzt würde er es sehr übel nehmen, wenn ein schlecht gekleideter Mann ihn anreden wollte 12). - Blicke einmal rechts: dort auf dem Fischmarkte der hagere Mann mit dem schwarzen struppigen Haare, der umhergeht, selbst nichts kaufend, aber alle Leute beobachtend, das ist einer der gefährlichsten Sykophanten. Wie eine Schlange, wie ein Skorpion schleicht er auf dem Markte umher, den giftigen Stachel bereit haltend und spähend, wem er Unglück und Verderben anrichten, von wem er durch Androhung Gefahr bringender Anklage am leichtesten Geld erpressen könne. Mit niemandem wirst du ihn sprechen, mit niemandem umgehen sehen: aber wie die Maler die Schatten der Gottlosen im Hades mit den Schreckgestalten des Fluchs und der Verleumdung, des Neids, der Zwietracht und des Haders umringen, so ist das auch sein Gefolge. Das ist der Fluch unserer Stadt, dass sie diese giftige Brut hegt und schützt und sie als Ankläger gebraucht; dass der rechtlichste Mann ihnen schmeicheln und sie zu gewinnen suchen muss, um sicher vor ihnen zu sein 13).

Das macht man allerdings Athen zum Vorwurfe, sagte Charikles; aber weisst du, wer mehr als alle von dir bezeichneten Personen mir auffällig ist? Das sind jene jungen Leute, die dort bei den Salbenhändlerinnen sich umhertreiben. Sieh, wie geckenhaft und geziert sie einhergehen, schlaff, wie mit gebrochenem Genick, wie sie die Hand ausspreizen, um mit der äussersten Spitze des Fingers sich leise am Kopfe zu kratzen, oder sorgfältig das Haar ordnen, dem sie seine Schwärze vielleicht eben hier auf dem Markte erkauften. Es ist mir doch nichts so zuwider, als ein junger Mann mit solchem Weibergesicht und süss tönender Stimme, der nach Salben dustet und wohl gar einen Blumenstrauss oder eine wohlriechende Frucht in der Hand hält14). - Wie sticht doch überhaupt das Leben hier auf dem Markte von der Schilderung ab, die mein Vater aus seinen Jugendjahren davon entwarf, wo junge Leute, wie jene, gänzlich den Markt mieden oder mit Schaam und Erröthen darüber hineilten, wenn ihr Weg sie einmal nothwendig darüber führte.

Die Zeiten sind längst vorbei 18), sagte Ktesiphon, und sind wir denn nicht selbst junge Männer, und finden uns doch auf dem Markte?

Aber nicht ohne dringende Veranlassung, erwiederte Charikles, und du erinnerst mich zur rechten Zeit, dass ich Diotimos und Lykon, die Trapeziten, aufzusuchen habe. Es würde mir lieb sein, wenn du mich begleitetest. Wenn gleich Geschäfte mit Wechslern in der Regel ohne Zeugen <sup>16</sup>) abgemacht werden, so kann ich doch gegenwärtig vielleicht gerade einen Zeugen brauchen, da diese Wechsler nicht immer redliche Leute sind und gar leicht den Unerfahrenen mit Versprechungen und Ausflüchten bei der Nase herum führen <sup>17</sup>). Ktesiphon willigte gern ein.

Die Trapeziten, aus deren Händen Charikles den grössten Theil seines väterlichen Vermögens zu erhalten hatte, waren sehr verschiedene Persönlichkeiten. Diotimos, ein schon bejahrter Mann, stand allgemein in dem Rufe grosser Rechtlichkeit. Es war des Charinos Wechsler nicht nur, sondern Freund und Vertrauter gewesen. Als letzterer sich entschloss aus Furcht vor der Anklage Athen zu verlassen, übertrug er dem treu erprobten Trapeziten den Verkauf seines Hauses, seiner Sklaven und des übrigen beweglichen Vermögens und beauftragte ihn zugleich, die sämmtlichen ausgeliehenen Gelder einzuziehen 18). Eine nicht unbedeutende Summe musste noch in seinen Händen sein, die Charikles jetzt zurückfordern wollte.

Diotimos war eben beschäftigt, einem dem Anscheine nach fremden Manne eine Summe Geldes auszuzahlen. Auf dem Tische, von dem der Fremde das richtig befundene Geld einstrich, lag ein Blatt Papier, die Schuldverschreibung des Empfängers enthaltend. - Du hast die Summe baar und richtig von mir erhalten, sagte der Trapezit: mir lässest du nichts zurück als ein kleines Papier, ein Blättchen, das du für zwei Chalkûs gekaust haben magst. Bedenke aber, dass die Gesetze mir zur Seite stehen und mein Recht schützen werden 19). Der Mann betheuerte, alle Bedingungen des Contracts erfüllen zu wollen und entfernte sich. Diotimos langte sein Handelsbuch hervor, trug einige Worte ein, verwahrte das Papier in einem Kästchen, worin deren mehrere lagen, und wandte sich dann zu einem zweiten, der in Begleitung eines, wie es schien, geringen Mannes bereits gewartet hatte. ---Ich habe, sagte der erstere, von diesem Manne hier einen Sklaven für zwei Minen gekauft. Wie ich aus meinem Rechnungsbuche ersehen habe, müssen noch siebenhundert Drachmen für mich bei dir liegen. Zahle dem Manne das Geld 20). — Der Trapezit nahm sein Buch wieder ber. Du hast, sagte er, in der Hauptsache richtig gerechnet. Nur das Aufgeld auf dreihundert und funfzig äginetische Drachmen scheinst du vergessen zu haben, die ich an Paseas für das von dir erkaufte Elfenbein gezahlt habe. — Der Mann musste das zugeben; die zwei Minen wurden ausgezahlt und die Beiden entfernten sich. Jetzt erst beachtete Diotimos die jungen Männer, die etwas entfernt geblieben waren. Wer bist du, fragte er den vortretenden Charikles, und was verlangst du? - Ich bin Charikles, des Charinos Sohn, sagte dieser, der von Syrakus zurückkehrt. Siehe hier zu meiner Beglaubigung meines Vaters dir wohlbekannten Siegelring. Ich komme, das Geld, das noch in deinen Händen ist, als mein Erbe zurückzufordern. - So ist Charinos todt? rief der Wechsler. - Wir haben seine Asche in sicilischer Erde bestattet, sagte der Jüngling, bis sein treuester Diener sie bierher gebracht haben wird, um sie in dem Grabmale seiner Vorfahren beizusetzen<sup>21</sup>). — Der Greis verhüllte sein Haupt und weinte<sup>22</sup>). — Nach meines Vaters Testamente, sagte in einer Weile Charikles, als jener sich wieder aufgerichtet hatte, wirst du noch ein Talent und vier tausend Drachmen von ihm in Verwahrung haben; ich werde ihrer vielleicht bald bedürfen. -Es ist nicht ganz, wie du sagst, erwiederte Diotimos; aber dein Vater konnte das freilich nicht wissen. Es sind mir erst kürzlich wieder dreitausend Drachmen für ihn ausgezahlt worden und auch durch Zinsen hat sich das Kapital ansehnlich vermehrt: du wirst mehr als zwei und ein halbes Talent von mir zu erhalten haben. Er setzte dem Jünglinge auseinander, wie er nach und nach, zuweilen mit Mühe und erst nach Jahren, die Gelder eingezogen habe, die auswärtige Kausleute seinem Vater geschuldet hätten; nur von einem Manne von Andros habe er nichts erlangen können, da er in vielen Jahren nicht nach Athen gekommen, er selbst aber zu alt sei, um eine Seereise zu unternehmen. Du wirst am besten thun, sagte er, selbst dahin zu reisen, wenn du die zweitausend Drachmen nicht im Stiche lassen willst. Ausserdem, setzte er hinzu, hatte dein Vater vor dem Unglücke, das ihn betraf, einige Bildsäulen fertigen lassen, um auf der Burg sie aufzustellen. Sie stehen noch bei dem Künstler in der Strasse der Bildhauer. Hoffentlich wirst du im Sinne deines Vaters handelnd den Göttern die Ehren nicht vorenthalten, welche er ihnen bestimmt hatte <sup>23</sup>).

Charikles dankte dem braven Manne für die Treue, mit der er sich seines väterlichen Vermögens angenommen habe. Er fand kein Bedenken auch die zwei tausend Dareiken, welche das Kästchen enthielt, bei ihm niederzulegen bis er ihrer bedürfen werde, und ging mit Ktesiphon den zweiten Trapeziten aufzusuchen. Der Mann war ihm fremd und das Geschäst, das ihn zu ihm führte, eigenthümlicher Art. er von Syrakus abreisen wollte, hatte derselbe Freund, welcher ihm die Empfehlung an Phorion mitgab, ihm vorgeschlagen, den grösseren Theil seines Vermögens in seinen Händen zu lassen, wogegen er ihm die Summe in Athen anweisen wolle. Was willst du, hatte er ihm gesagt, dein ganzes Vermögen den Gefahren einer langen Seereise preisgeben, wo Stürme und Seeräuber und die Unredlichkeit der Schiffer selbst dich bedrohen? Ich habe drei Talente in Athen bei Lykon dem Trapeziten niedergelegt; lass mir eben so viel hier, so mag er dir die Summe dort auszahlen<sup>24</sup>). — Charikles war das zufrieden gewesen. Er hatte einen Brief des Syrakusiers bei sich, der dem Trapeziten die Auszahlung befahl und zugleich das Symbolon enthielt, das nach getroffener Verabredung als Beglaubigungszeichen dessen dienen sollte, der beauftragt wäre das Geld in Empfang zu nehmen. Zu noch grösserer Sicherheit war übrigens Phorion als der bezeichnet, welcher, wenn Lykon es verlangte, die Identität der Person verbürgen sollte.

Hinter seinem Tische traf Charikles einen finstern Mann mit fahlem, vertrocknetem Gesicht. Neben ihm lag die Wage. auf welcher er eben das Gewicht einer Anzahl ihm eingezahlter Silbermünzen geprüft hatte<sup>28</sup>). Auf der andern Seite hielt er die Hand über verschiedene, wie es schien, vor Alter vergelbte Papiere; vor sich hatte er die Rechentafel, wahrscheinlich die Zinsen berechnend, welche für eine der Schuldverschreibungen aufgelaufen waren 26). - Charikles trat mit einigem Widerwillen gegen den Mann an den Tisch und erklärte mit kurzen Worten, weshalb er gekommen sei. Bei dem Namen des Syrakusiers zog der Trapezit die Augenbrauen noch finsterer zusammen. Ich wüsste nicht, sagte er, dass Sosthenes so viel von mir zu fordern hätte. Hat er vergessen, dass ich achttausend Drachmen dem Herakleoten habe auszahlen müssen? Sieh hier mein Buch. Was steht hier? ,, Sosthenes, Phormions Sohn aus Syrakus, hat niedergelegt zwei Talente. Davon achttausend Drachmen auszuzahlen an Phrynion den Herakleoten, den Epikrates der Peiräer vorstellen wird." Du siehst es bleiben nur viertausend Drachmen<sup>27</sup>). — Ganz recht, erwiederte Charikles, so hat Sosthenes auch mir gesagt; allein im Monate Elaphebolion, als er aus dem Pontus zurückkehrte, hat er von neuem zwei Talente und zweitausend Drachmen dir eingezahlt, so dass er allerdings drei Talente von dir zu fordern hat. - Der Trapezit war in sichtbarer Verlegenheit, die er hinter der Hestig-

keit seiner Rede zu verbergen suchte. Was gehst du mich an, sagte er scheltend. Was weiss ich, wer du bist. Jeder Sykophant könnte kommen und auf fremden Namen Geld verlangen. - Du hast mich ja, sagte der Jüngling, nicht dazu kommen lassen, dir meine Beglaubigung zu übergeben. Hier ist Sosthenes Brief. Kennst du sein Siegel? - Es scheint sein Petschaft zu sein, sagte verdriesslich der Wechsler. — Und darin liegt auch das Symbolon, das dir wohl bekannt sein wird. — Vielleicht ein nachgemachtes 28), murmelte er, unwillig den Brief öffnend und halb laut ihn lesend. Erst als er an Phorions Namen kam, schwieg er, finster vor sich hin sehend. als sänne er auf einen Ausweg. - Lykon, nahm jetzt Ktesiphon das Wort, sinne nicht wieder auf neue Ränke. Es ist noch in frischem Andenken, wie du kürzlich dem byzantischen Kaufmanne mitgespielt hast, als er das bei dir niedergelegte Geld zurückforderte. Die ganze Stadt weiss, dass du den einzigen mitwissenden Sklaven aus dem Wege geräumt hattest und dann nicht nur die Forderung ableugnetest, sondern mit bestochenen Zeugen den Beweis führen wolltest, dass dein Gläubiger selbst sechs Talente von dir geliehen habe 29). Der Mann ist damals durch Phorion zu seinem Rechte gelangt; lass dir es eine Warnung sein, dass sein Name zum zweiten Male dir droht.

Der Trapezit schien hestig antworten zu wollen, allein seine Blicke wurden plötzlich von einem Gegenstande in der Ferne sestgehalten. Er gewahrte in der That Phorion, der den Wechslertischen zuschritt. Wer hat etwas ableugnen wollen, sagte er verwirrt. Ich habe indessen das Geld nicht bereit, und wenn ich an allen Tischen herumgehen wollte 30), so würde mir doch niemand die drei Talente leihen. Komm morgen wieder hierher, Charikles, so will ich dafür sorgen,

dass du das Geld findest. — So werde ich Phorion mitbringen, erwiederte Charikles, um dir jeden Zweisel über meine Person zu benehmen. — Es bedarf seiner nicht, sagte rasch der Wechsler. Das Symbolon ist richtig, du wirst das Geld erhalten.

Der Mittag war über diesen Verhandlungen näher gekommen und das Gewühl des Marktes fing an sich mehr und mehr zu verlieren. Es ist Zeit, dass wir einen Imbiss nehmen, sagte Ktesiphon im Weggehen. Lass uns in eines der Häuser gehen, wo gewöhnlich um diese Zeit sich eine Menge junger Leute einstellen. Gewiss findest du da auch Gespielen deiner Kinderjahre.

# Anmerkungen

### zur vierten Scene.

1) Deshalb wird der trunkene Philokleon, der in seinem Uebermuthe eine Brodverkäuferin insultirt und eine Anzahl Brode ihr heruntergeworfen hat, von ihr verfolgt. Aristoph. Vesp. 1389:

όδὶ γάρ ἐστιν ὅς μ᾽ ἀνὴρ ἀπώλεσε τῆ δαδὶ παίων κάξέβαλεν ἐντευθενί ἄρτους δέκ᾽ ὀβολῶν κἀπιθήκην τέτταρας.

Das Weib zeigt sich hier noch gemässigt genug. Sonst aber scheinen diese Brodverkäuserinnen in Athen gewissermassen vorzugsweise die dames de la halle gewesen zu sein, trefflich geübt im Keisen und Schimpsen, weshalb Aristoph. Ran. 857 sagt: λοιδορεῖσθαι ὥσπερ ἀρτοπώλιδας.

- 2) Wie in Rom geringe Speisen für die niedere Klasse schon zubereitet und warm verkauft wurden, als tepidum cicer, tomacla u. s. w. (s. Gallus Th. III, S. 193), so scheint es auch in Athen geschehen zu sein; denn der Phylarch bei Aristoph. Lysistr. 560 kauft λέκιθον (Erbsenbrei) παρά γραός. Auch die Wursthändler sassen nach dems. Equit. 1246 zum Theile auf dem Markte; [ebenso die μάγειροι, Artemid. Onirocr. III, 55.]
- 3) Kränze waren theils immer auf dem Markte vorräthig zum Verkaufe, theils wurden sie dort für die Symposien bestellt. Als Aratos von Argos aus Sikyon überfallen wollte, sandte er, um die Kundschafter des Nikokles zu täuschen, seine Sklaven auf den Markt und liess Kränze und Fackeln kaufen und Flötenspielerinnen miethen, als wollte er in aller Ruhe ein Symposion

- halten. Plutarch. Arat. 6: καὶ μετὰ μικρὸν έωρᾶτο τῶν οἰκετῶν αὐτοῦ διὶ ἀγορᾶς ὁ μὲν στεφάνους φέρων, ὁ δὲ λαμπάδας ἀνούμενος, ὁ δὲ τοῖς εἰθισμένοις παρὰ πότον ψάλλειν καὶ αὐλεῖν γυναίοις διαλεγόμενος. Dagegen hat das Weib bei Aristoph. Thesm. 458 zwanzig bestellte Kränze, στεφάνους συνθηματιαίους, zu liefern. [Vgl. Sc. VI, Anm. 10 und im Allg. Car. Paschalii Coronae, L. B. 1681. 8.]
- 4) Ueber diese Ausrufer und überhaupt die Mittel dergleichen Dinge zur Kenntniss des Publicums zu bringen s. Sc. XI, Anm. 4 [und Chr. Ostermann de praeconibus Graecorum, Marb. 1845. 8. p. 97 ff.]
- 5) Nach The ophr. Char. 11, der es zu den Merkmalen der βδελυφία rechnet: πληθυούσης τῆς ἀγορᾶς προσελθών πρὸς τὰ κάρυα ἢ τὰ μύστα ἢ τὰ ἀκρόδρυα ἐστηκώς τραγηματίζεσθαι ἄμα τῷ πωλοῦντι προσλαλῶν. Lysistratos, der mit Philokleon gemeinschaftlich eine Drachme, den Richtersold für beide, erhalten hat, wechselt sie auf dem Fischmarkte der Theilung wegen. Aristoph. Vesp. 788.
  - 6) Nach Alexis bei Ath. VI, 5:
    τοὺς δ' ἰχθυοπώλας τοὺς κάκιστ' ἀπολουμένους
    ἐπὰν ἴδω κάτω βλέποντας, τὰς δ' ὀφρῦς
    ἔχοντας ἐπάνω τῆς κορυφῆς, ἀποπνίγομαι.
    ἐὰν δ' ἐρωτήσης, πόσου τοὺς κεστρέας
    πωλεῖς δύ' ὄντας; δέκ' ὀβολῶν, φησίν βαρύ,
    ὀκτω λάβοις ἄν; εἴπερ ἀνεῖ τὸν ἔτερον. —
    ὧ τᾶν λαβὲ καὶ μὴ παῖζε. τοσουδί παράτρεχε. —
    ταῦτ' οὐχὶ πικρότερ' ἐστὶν αὐτῆς τῆς γολῆς;
- 7) Βλέπειν νᾶπυ, κάρδαμα oder auch ὁρίγανον wird von finsteren und verdriesslichen Mienen gesagt, wie bei uns "sauer aussehen". Vom Zorne oder Aerger braucht es Aristoph. Equit. 631:

κάβλεψε νᾶπυ καὶ τὰ μέτωπ' ἀνέσπασε:
allein auch von dem Ernste gesetzter Männer V e s p. 453:
ἀλλὰ τούτων μὲν τάχ' ἡμῖν δώσετον καλὴν δίκην,
οὐκέτ' ἐς μακράν, ἵν' εἴδηθ' οῖον ἐστ' ἀνδρῶν τρόπος
ὀξυθύμων καὶ δικαίων καὶ βλεπόντων κάρδαμα.

[Eccles. 292: βλέπων ὑπότριμμα.] Eustath. ad Iliad. XVI, 200, p. 1054, 52: ἐκ τούτων δὲ παρενεχθέντες ἄλλοι ἔγραψαν ἐπὶ τοιούτων ἀνδρῶν εὐτελέστερον τὸ βλέπειν αὐτοὺς νᾶπυ ἢ ὀρίγανον ἤγουν δριμεῖς εἶναι.

- 8) Seit in Athen Luxus und Weichlichkeit sich eingeschlichen hatten, d. h. seit dem peloponnesischen Kriege, gab es immer Leute, welche im Gegensatze zu dem athenischen Leben die einfachere und strengere spartanische Sitte und Lebensweise nachabmten oder auch nur — besonders in der Tracht und überhaupt — äusserlich affectirten. Das nannte man, in anderem Sinne als es häufig bei Xenophon steht, λακωνίζειν und jene Leute selbst hiessen auch wohl λακωνισταί. Wie Schiller von den Nachaffern Wallenstein's sagt: ..wie er sich räuspert und wie er spuckt. das habt ihr ihm trefflich abgeguckt", so suchten auch diese Lakonisten das Wesen der spartanischen Sitte in blossen Aeusserlichkeiten. Darüber spottet Sokrates bei Plato Prot. p. 342, wo er sagt, dass die Spartaner ihre Weisheit vor der Welt geheim hielten: νῦν δὲ ἀποκρυψάμενοι ἐκεῖνο ἔξηπατήκασι τοὺς ἐν ταῖς πόλεσι λαχωνίζοντας, καὶ οἱ μέν ὧτά τε κατάγνυνται μιμούμενοι αὐτοὺς καὶ ἱμάντας περιειλίττονται καὶ φιλογυμναστοῦσι καὶ βραγείας ἀναβολὰς φοροῦσιν, ὡς δη τούτοις κρατοῦντας τῶν Ελλήνων τοὺς Δακεδαιμονίους. Andere Stellen, welche uns ein Bild von diesen Leuten entwerfen, sind Plutarch Phoc. 10: ην δέ τις Αργεβιάδης, έπικαλούμενος λακωνιστής, πώγωνά τε καθειμένος ὑπερφυῆ μεγέθει καὶ τρίβωνα φορών ἀεὶ καὶ σκυθρωπάζων. Demosth. in Con. §. 34: οδ μεθ' ήμέραν μέν έσχυθρωπάκασι καὶ λακωνίζειν φασὶ καὶ τρίβωνας ἔχουσι καὶ άπλᾶς ὑποδέδενται: [und mehr bei Wachsmuth Hell. Alterth. B. I, S. 591. 656 und E. G. Weber de Laconistis apud Athenienses, Weimar 1835. 4.]
- 9) Demosth. a. a. O. sagt von eben diesen Lakonisten: ἐπειδὰν δὲ συλλεγῶσι καὶ μετ' ἀλλήλων γένωνται, κακῶν καὶ αἰσχοῶν οὐδὲν ἐλλεἰπουσι.
- 10) Die hier gegebenen Schilderungen auffallender Persönlichkeiten würden ohne allen Werth und Zweck sein, wenn sie nicht aus der Wirklichkeit gegriffen, d. h. wenn nicht alle ein-

zelnen Züge wörtlich aus Stellen griechischer Klassiker entlehnt wären. Insoweit dieses aber möglich war, schien es mir gerade besonders interessant, die Figuren etwas näher zu betrachten, welche täglich auf der athenischen Agora sich umherbewegen mochten. Die Schwächen des menschlichen Herzens bleiben zwar zu allen Zeiten dieselben; allein ihr Ausdruck durch Geberde und Wort erhält durch Zeit und Ort eine eigenthümliche Farbe, und wo dieses selbst nicht der Fall ist, will es mir nicht weniger lehrreich scheinen, eben diese Uebereinstimmung in dem Benehmen eines griechischen ὑπερηφανεία ἐπίφθονος und νεόπλουτος vor mehr als zweitausend Jahren und eines heutigen Hochmüthigen oder Glückspilzes kennen zu lernen. In jedem Falle aber gewinnt durch solche Charakteristik das Bild des griechischen Lebens an Deutlichkeit. Die stolze Aufgeblasenheit reicher und dünkelhafter Menschen, welche nach dem Sprüchworte bei Suidas yevναῖοι ἐχ βαλαντίου genannt wurden, wird von mehr als einem Schriftsteller nach dem Leben mit sprechender Wahrheit geschildert. Von Meidias sagt Demosth. in Mid. §. 158: καὶ τρεῖς άπολούθους η τέτταρας αὐτὸς ἔχων διὰ τῆς ἀγορᾶς σοβεῖ, πυμβία καὶ φυτὰ καὶ φιάλας ὀνομάζων οὕτως ὥστε τοὺς παριόντας ἀκούειν, von Aeschines de falsaleg. §. 314: διὰ τῆς ἀγορᾶς πορεύεται θοἰμάτιον καθείς ἄχρι τῶν σφυρῶν, ἴσα βαίνων Πυθοκλεί, τὰς γνάθους φυσών, von Nikobulos adv. Pantaen. §. 52: Νικόβουλος δ' έπίφθονός έστι καὶ ταγέως βαδίζει καὶ μέγα φθέγγεται καὶ βακτηρίαν φορεῖ, von Meidias nochmals §. 200: ἡ πόλις αὐτὸν οὐ χωρεῖ. Vgl. damit den dem Sokrates gemachten Vorwurf, Aristoph. Nub. 362:

ότι βρενθύει τ' έν ταῖσιν όδοῖς καὶ τὼ 'φθαλμώ παραβάλλεις:

auch Theophr. Char. 24: (ὑπερηφάνου) ἐν ταῖς ὁδοῖς πορευόμενος μὴ λαλεῖν τοῖς ἐντυγχάνουσι κάτω κεκυφώς, und Aristoph. Eccl. 631:

— καὶ δημοτική γ' ἡ γνώμη, καὶ καταχήνη τῶν σεμνοτέρων ἔσται πολλὴ καὶ τῶν σφραγῖδας ἐχόντων, ὅταν ἐμβάδ' ἔχων εἴπη· προτέρω παραχώρει κἄτ' ἐπιτήρει, ὅταν ἤδη 'γω διαπραξάμενος παραδῶ σοι δευτεριάζειν.

Namentlich sind es, wie natürlich, die νεόπλουτοι (Demosth, de foed. Alex. §. 23), deren dummstolzes Benehmen am lästigsten und lächerlichsten erscheint, indem ihre ungeschickte Wichtigthuerei überall verräth, wie wenig sie sich in ihre neue Lage zu finden wissen. Der hier erwähnte, durch Erbschaft plötzlich reich gewordene Simon findet sich bei Lucian Somn. s. Gall, 14: έπει δε απέθανε πρώην, απαντα έκεινα κατά τούς νόμους Σίμωνός έστι και νθν έκεινος ό τὰ φάκια τὰ πιναφά, ό τὸ τουβλίον περιλείχων, ἄσμενος έξελαύνει άλουργη και ύσγινοβαφη άμπεγόμενος, οἰκέτας καὶ ζεύγη καὶ γρυσᾶ ἐκπώματα καὶ ἐλεφαντόποδας τραπέζας έγων, ύφ' άπάντων προσκυνούμενος οὐδε προςβλέπων έτι ήμᾶς. Vgl. Quom. hist. conscr. 20: ἐοίκασιν οικέτη νεοπλούτω άρτι τοῦ δεσπότου κληρονομήσαντι, ος οὐδὲ την έσθητα οίδεν ώς χρη περιβάλλεσθαι ούδε δειπνήσαι κατά νόμον κ. τ. λ. In Lucian's Zeit mochte freilich der Fall, dass gemeine Menschen und selbst Sklaven zu Reichthum gelangten, häufiger sein; allein warum wollte man es nicht auch früher für möglich halten? Wahrscheinlich hatte Plato eine Thatsache vor Augen, als er beispielsweise den reich gewordenen Sklaven, der seines Herrn Tochter heirathen will, anführte, de republ. VI, p. 495: δοκείς οὖν τι — διαφέρειν αὐτοὺς ἰδείν ἀργύριον κτησαμένου γαλκέως φαλακρού και σμικρού, νεωστί μέν έκ δεσμών λελυμένου, εν βαλανείω δε λελουμένου, νεουργόν ιμάτιον έχοντος, ως νυμφίου παρεσκευασμένου, διά πενίαν καὶ έρημίαν τοῦ δεσπότου την θυγατέρα μέλλοντος γαμείν;

11) Lucian. Somn. s. Gall. 14: ἔναγχος γοῦν ἐγὼ μὲν ἰδὼν προσιόντα, χαῖρε, ἔφην, ὧ Σίμων · ὁ δὲ ἀγανακτήσας, εἴπατε, ἔφη, τῷ πτωχῷ, μὴ κατασμικρύνειν μου τοὔνομα · οὐ γὰρ Σίμων, ἀλλὰ Σιμωνίδης ὀνομάζομαι: c. 29: παρὰ τὸν Σίμωνα, ὅς ἀντὶ δισυλλάβου τετρασύλλαβος ἤδη πλουτήσας εἶναι ἀξιοῖ: [vgl. Aeschines bei Demosth. cor. §. 130: καὶ δύο συλλαβὰς προσθεὶς τὸν μὲν πατέρα ἀντὶ Τρόμητος ἐποίησεν ᾿Ατρόμητον, τὴν δὲ μητέρα σεμνῶς πάνυ Γλαυκοθέαν ἀνόμασε, und ähnliche Beispiele aus späterer Zeit bei Huschke Anal. crit. p. 264 u. Boissonade zu Aristaenet. I, 19; über kurze und lange Namen auch Ath. XIV, 3.]

- 12) Der Unterschied der Stände war zwar keineswegs bei den Griechen wenigstens bis auf spätere Zeit so scharf begrenzt als in unseren Tagen; das folgt schon aus dem Umgange Vornehmerer mit Handwerkern, die sonst in Athen nicht eben angesehen waren; z. B. Lysias de inval. §. 5: ὅτι δύναμαι συνεῖναι δυναμένοις ἀνθρώποις ἀναλίσκειν, und Plutarch. de anima t. V, p. 719 Wytt.: ὁ δὲ Νικανδᾶς ἡν σκυτοτόμος, ἄλλως δὲ τῶν ἐν παλαίστραις γεγονότων καὶ πολλοῖς συνήθης καὶ γνώριμος. Allein Viele waren doch wohl auch thörig genug, sich der Bekanntschaft mit Geringeren zu schämen, und der Dürftige hielt es wohl selbst für unschicklich in seiner schlechten Kleidung sich dem Vornehmen und Reichen zu nahen. So sagt wenigstens Lucian a. a. 0. 9: καὶ ἐγὼ μὲν προσειπὼν αὐτόν, ὥσπερ εἰώθειν, δεσπότην ἀπηλλαττόμην, ὡς μὴ καταισχύναιμι αὐτὸν ἐν πενιχρῷ τῷ τρίβωνι συμπαρομαρτῶν.
- 13) Die Beschreibung des Sykophanten ist aus Demosth. in Aristog. I, §. 52 entlehnt: πορεύεται διὰ τῆς ἀγορᾶς, ώσπερ έγις η σκορπίος, ήρκως το κέντρον, άττων δεύρο κάκεῖσε, σχοπῶν τίνι ξυμφορὰν ἢ βλασφημίαν ἢ χαχόν τι προστριψάμενος καὶ καταστήσας εἰς φόβον ἀργύριον πράξεται · οὐδὲ προςφοιτᾶ πρός τι τούτων τῶν ἐν τῆ πόλει κουρείων ἢ μυροπωλείων η των άλλων έργαστηρίων οὐδέ πρὸς εν, άλλ' ἄσπειστος, άνίδρυτος, ἄμικτος, οὐ γάριν, οὖ φιλίαν, οὖκ ἄλλ' οὐδὲν ὧν ἄνθρωπος μέτριος γιγνώσκων · μεθ' ων δ' οἱ ζωγράφοι τοὺς άσεβεῖς γράφουσιν έν 'Αιδου, μετὰ τούτων, μετ' άρᾶς καὶ βλασφημίας καὶ φθόνου καὶ στάσεως καὶ νείκους περιέργεται. Das Unwesen der Sykophantie (der angebliche Ursprung des Namens ist aus Plutarch, Sol. 24 und Athen. III, 6 bekannt), von einer Demokratie wie die athenische unzertrennlich, greift, wie man leicht denken kann, so tief in alle Lebensverhältnisse ein, dass ihrer hier mit einigen Worten gedacht werden muss, wenn man sie auch eigentlich als politisches Institut zu betrachten hat. -Was Cicero pro Rosc. Amer. 20 in Bezug auf Rom sagt: accusatores multos esse in civitate utile est, ut metu contineatur audacia, das ist auch die Ansicht des athenischen Volks. Der Staat brauchte Ankläger, er wollte sie haben und belohnte

sie wenigstens indirect, wie auch in Rücksicht auf Rom Cicero nach dem Vergleiche mit den Gänsen und Hunden des Capitols sagt: cibaria vobis praeberi videmus. Es gab Leute, welche geradehin davon lebten, für Bezahlung als Ankläger aufzutreten, hauptsächlich aber durch Androhung einer Anklage Geld zu erpressen. Demosth. in Neaer. §. 43: οὔτε γὰρ ἀπὸ τῆς πολιτείας προσήει Στεφάνω τούτω άξιον λόγου ου γάρ πω ήν δήτωρ, άλλ' έτι συκοφάντης τῶν παραβοώντων παρὰ τὸ βῆμα καὶ γραφομένων μισθοῦ καὶ φαινόντων, καὶ ἐπιγραφομένων ταῖς άλλοτρίαις γνώμαις: vgl. §. 39: ου γὰρ ἦν αὐτῷ ἄλλη πρόσοδος, ὅτι μὴ συκοφαντήσας τι λάβοι. Die erwiesen verleumderische Anklage wurde nun zwar wohl bestraft, allein das Gewerbe selbst, eben dieses συκοφαντεῖν μισθοῦ, war wenigstens in späterer Zeit schwerlich gesetzlich verboten. Die Hauptstelle über die Verschiedenheit der früheren und späteren Ansicht findet sich bei Isocr. de perm. §. 313: οὔκουν ἐπί γε τῶν προγόνων ούτως είγεν, άλλα τους μέν καλουμένους σοφιστάς έθαύμαζον καὶ τοὺς συνόντας αὐτοῖς έζήλουν, τοὺς δὲ συκοφάντας πλείστων κακών αἰτίους ἐνόμιζον εἶναι . . . περὶ δὲ τῶν συκοφαντών γαλεπωτέρους η περί τών άλλων κακουργιών τούς νόμους έθεσαν: und dagegen §. 315: κάκεῖνοι μέν ούτως έγίγνωσκον περί αὐτῶν, ὑμεῖς δὲ τοσοῦτον ἀπέγετε τοῦ κολάζειν αὐτούς, ὥστε τούτοις γρῆσθε καὶ κατηγόροις καὶ νομοθέταις περί τῶν ἄλλων. Dieser Indulgenz des Volks in späterer Zeit gegen dieses ränkesüchtige, giftige Gezücht ist es nun ganz angemessen, dass Aeschines in Timarch. §. 20 unter den Rechten, deren der ἡταιρηχώς verlustig werde, auch angibt: μηδέ συκοφαντείτω μισθωθείς. Taylor's und Wolf's Erklärung, dass dieses nur eine von Aeschines in Bezug auf Timarch's Persünlichkeit gemachte gehässige Erweiterung des Gesetzes sei, scheint der Stelle durchaus nicht angemessen zu sein. Wenn in dem nachher wörtlich angeführten Gesetze diese Bestimmung sich nicht findet, so ist dieses natürlich, da in Solon's Zeit diese Art der Sykophantie entweder nicht vorkam oder doch nicht gut geheissen wurde; allein in des Redners Zeit hatte sie schwerlich etwas Auffallendes oder war wenigstens nicht verboten. - Es

ist natürlich, dass besonders der bedeutende und vermögende Mann den Chikanen dieser Leute ausgesetzt war, und mancher sah sich genöthigt, ihnen Opfer zu bringen und mit ihnen Freundschaft zu halten, um vor ihren Anklagen sicher zu sein, deren Erfolg, auch bei völliger Grundlosigkeit, immer ungewiss blieb. So sagt Charmides bei Xenoph. Symp. 4, 30: έγω τοίνυν έν τηθε τη πόλει, ότε μέν πλούσιος ήν, πρώτον μέν έφοβούμην, μή τίς μου την οἰκίαν διορύξας καὶ τὰ χρήματα λάβοι καὶ αὐτόν τι με κακὸν ἐργάσαιτο · ἔπειτα δὲ καὶ τοὺς συκοφάντας ἐθεράπευον, είδως ότι παθείν μαλλον κακώς ίκανος είην η ποιήσαι έχείνους. [Aehnlich Lysias de olea §. 39: οὐχ ως ἀδιποῦντα έλπίζων ἀποδείξειν, ἀλλ' ως ἀργύριον ἀπ' έμοῦ λήψεσθαι προσδοχών. Freilich auch εὐτελεῖς καὶ οὐκ αν δέοι ἐπ' αὐτοὺς πολλοῦ ἀργυρίου, Plat. Crit. p. 45.] Noch deutlicher erkennt man das Peinliche dieses Verhältnisses aus der Erzählung Memor. II, 9, nach welcher Kriton, der sich der Sykophanten nicht erwehren kann, auf Sokrates Rath selbst einen Menschen ähnlieher Art gleichsam in Sold nimmt, der, vertraut mit den Nichtswürdigkeiten jener, sie selbst mit Anklagen bedroht und dadurch von Kriton abhält. Vortrefflich schildert sie auch Aristoph. Acharn. 817 ff. Equit. 260 ff. Vgl. Platner Process B. II. S. 164 ff. Meier und Schömann Att. Process S. 335 f. Wachsmuth B. I, S. 590. 666. Hermann Staatsalterth. §. 69, n. 10; §. 163, n. 9.

14) Die Hauptzüge zu diesem Bilde attischer Weichlinge und Stutzer finden sich bei Lucian. Rhet. praec. 11: πάγκαλον ἄνδρα, διασεσαλευμένον τὸ βάδισμα, ἐπικεκλασμένον τὸν αὐχένα, γυναικεῖον τὸ βλέμμα, μελιχρὸν τὸ φώνημα, μύρων ἀποπνέοντα, τῷ δακτύλῳ ἄκρῳ τὴν κεφαλὴν κνώμενον: [qui digito scalpunt uno caput; vgl. die Erkl. zu Juv. Sat. IX, 133.] Allein nicht erst diese späte Zeit kennt solche Gecken. Wir sehen sie auf dem Markte figurirend schon bei Aristoph. Equit. 1372:

ΔΗΜ. οὐδ' ἀγοράσει γ' ἀγένειος οὐδεὶς ἐν ἀγορᾶ. ΑΓ. ποῦ δῆτα Κλεισθένης ἀγοράσει καὶ Στράτων; ΔΗΜ. τὰ μειράκια ταυτὶ λέγω, τὰν τῷ μύρῳ, ἃ στωμυλεῖται τοιαδὶ καθήμενα κ.τ.λ. Vgl. Vesp. 687:

όταν είσελθον μειράκιον σοι κατάπυγον, Χαιρέου υίος, ώδι διαβάς, διακινηθείς τῷ σώματι και τρυφερανθείς κ.τ.λ.

Ueber die Gewohnheit Blumen und Früchte in der Hand zu tragen stellt Klearch bei Athen. XII, 79 eine lange Betrachtung an. Aus seinen Worten: διὰ τί μετὰ χεῖρας ἄνθη καὶ μῆλα καὶ τὰ τοιαῦτα φέρομεν; ergibt sich, dass es keineswegs ungewöhnlich war.

- 15) S. den Exc. über die Erziehung und was die Aenderung betrifft, Andoc. adv. Alcib. §. 22: τοιγάρτοι τῶν νέων αἱ διατριβαὶ οὐκ ἐν τοῖς γυμνασίοις ἀλλ' ἐν τοῖς δικαστηρίοις εἰσί. [Vgl. Meier im Index schol. Halens. aest. 1839, p. 61 f.]
- 16) Isocr. Trapez. §. 2 u. 53: τὰ μὲν γὰρ συμβόλαια τὰ πρὸς τοὺς ἐπὶ ταῖς τραπέζαις ἄνευ μαρτύρων γίγνεται. Es geschah dieses unstreitig nicht weil man es für unnöthig hielt, sondern weil in hundert Fällen es Nachtheil bringen konnte, wenn Andere um das eingegangene Geschäft wussten.
- 17) Ich würde diese etwas gemeine Redensart nicht gebraucht haben, wenn es nicht eben ein griechisches Sprüchwort wäre. Dass ģivāv in einem Fragmente Menander's bei Eustathius ad Iliad. XIV, 467 nicht sowohl von óic als, wie Meineke will, von  $\delta i \nu \eta$ , die Feile oder Raspel, abzuleiten sei, wird durch den lateinischen Ausdruck deruncinare und besonders durch das Fragment des Pherekrates bei Clem. Alex. Strom. VII, p. 847 Pott. wahrscheinlich, wiewohl die alten Grammatiker der ersteren Etymologie folgen, denn auch Suidas sagt: ὁινώμενος ὁ μυπτηριζόμενος: allein das Sprüchwort όινὸς έλκειν kommt namentlich bei Lucian öfter vor. Deor. dial. VI, 3: καὶ ἄγει σε καὶ φέρει τῆς φινός, φασίν, έλκων καὶ ἔπη αὐτῷ, ἔνθα ᾶν ἡγῆταί σοι. Hermot. 73: εἰς τοῦτο γαρ έωρατε μόνον και δια τοῦτο είλκεν ύμας της δινός. Philops. 23: οἱ μέν οὖν ἀμφὶ τὸν Ἰωνα — κεχηνότες ἀτενές προσείγον αὐτῷ γέροντες ἄνδρες, έλκομενοι τῆς δινός. Man sagte auch ἀπὸ ὁινὸς ἔλκειν, Julian. p. 294 B.

- 18) Zur Rechtsertigung dieser Annahmen führe ich den ähnlichen Fall an, in dem sich Leokrates befand, als er nach Megara gestüchtet war. Lycurg. in Leocr. §. 22: μεταπεμψάμενος ἐντεῦθεν Αμύνταν, τὸν τὴν ἀδελφὴν ἔχοντα τὴν πρεσβυτέραν, καὶ τὸν φίλον Αντιγένην Ξυπετεῶνα, καὶ δεηθεὶς τοῦ κηδεοτοῦ πρίασθαι παρ' αὐτοῦ τἀνδράποδα καὶ τὴν οἰκίαν ἀποδόσθαι ταλάντου ἐπὶ τούτοις προσέταξε τοῖς τε χρήσταις ἀποδοῦναι τὰ ὀφειλόμενα καὶ τοὺς ἐράνους διενεγκεῖν, τὸ δὲ λοιπὸν αὐτῷ ἀποδοῦναι.
- 19) Nach Demosth. in Dionysod. §. 1, wo der Kläger darauf hinweist, wie sehr der, welcher Geld aufnehme, gegen den Darleiher im Vortheile sei: λαβών γὰρ ἀργύμιον φανερὸν καὶ ὁμολογούμενον, ἐν γραμματειδίω δυοῖν χαλκοῖν ἐωνημένω καὶ βιβλιδίω μικρῷ πάνυ τὴν ὁμολογίαν καταλέλοιπε τοῦ ποιήσειν τὰ δίκαια· ἡμεῖς δ' οὐ φαμὲν δώσειν, ἀλλ' εὐθὺς τῷ δανειζομένω δίδομεν τὸ ἀργύριον. τῷ οὖν ποτε πιστεύοντες καὶ τὶ λαβόντες τὸ βέβαιον προϊέμεθα; ὑμῖν, ὧ ἀνδρες δικασταί, καὶ τοῖς νόμοις τοῖς ὑμετέροις, οῦ κελεύουσιν, ὅσα ἄν τις ἐκῶν ἕτερος ἐτέρω ὁμολογήση, ταῦτα κύρια εἶναι.
- 20) Der griechische Privatmann hatte in der Regel wenig Geld im eigenen Hause und alle bedeutenderen Zahlungen geschahen bei dem Wechsler, dessen Tisches man sich bediente: χρῆσθαι τῆ τινὸς τραπέζη. Beispiele geben die Komiker genug. [Vgl. im Allg. Hermann Privatalt. §. 48.] Dass man sich sein Hausbuch über Einnahme und Ausgabe hielt, versteht sich von selbst. Ausdrücklich genannt wird es bei Aristoph. Nub. 19:

— ἄπτε, παῖ, λύχνον κἄκφερε τὸ γραμματεῖον, ἵν᾽ ἀναγνῷ λαβών, ὁπόσοις ὀφείλω, καὶ λογίσωμαι τοὺς τόκους.

Vgl. Plaut. Curc. I, 2, 89:

Ibo intro atque intus subducam ratiunculam, Quantillum argenti mihi apud trapezitam siet.

- 21) S. den Exc. über die Todtenbestattungen.
- 22) Isocr. Trapez. §. 18: έγκαλυψάμενος έκλαε.

- 23) Die eigenthümliche Weise, wie Athen besonders seine Bürger durch Leiturgien besteuerte, ist bekannt. S. Xenoph. de rep. Athen. 1, 13. Bockh Staatsh. B. I. S. 593 ff. Eine Folge dieser Leiturgien waren zum Theil die ἀναθήματα. welche z. B. von siegreichen Choregen aufgestellt wurden. Aber auch andere Bürger weiheten in Tempeln und auf der Akropolis aus freiem Antriebe Statuen aus Erz und Marmor, vielleicht oft nur, um sich bei vorkommenden Fällen auf diese dem Staate gebrachten Opfer berufen zu können. Isaeus de Dicaeog. her. §. 41: καὶ τούτων μαρτύρια έν τοῖς ίεροῖς ἀναθήματα έκεινοι έκ των περιόντων, μνημεία της αύτων άρετης, άνέθεσαν τοῦτο μέν έν Διονύσου τρίποδας οθς γορηγούντες καί νικώντες έλαβον, τοῦτο δ' έν Πυθίου, έτι δ' έν ακροπόλει, ας άπαρχὰς τῶν ὄντων ἀναθέντες πολλοῖς, ὡς ἀπὸ ἰδίας κτήσεως, αγάλμασι γαλκοῖς καὶ λιθίνοις κεκοσμήκασι τὸ ἱερόν. So hatte auch Menexenos vor seinem Tode einige Statuen fertigen lassen, die aber nicht aufgestellt worden waren, §. 44: ἀλλ' οὐδέ τὰ άναθήματα, ἃ Μενέξενος τριών ταλάντων ποιησάμενος ἀπέθανε πρίν αναθείναι, είς την απρόπολιν πεπόμικας, αλλ' έν τοῖς λιθουργείοις ἔτι κυλινδεῖται. Vgl. Plato Leg. XII, p. 956 [und Bötticher Tektonik der Hellenen B. IV, S. 27].
- 24) Dass solche Geschäfte, die unseren Anweisungen ähneln, zuweilen gemacht wurden, sieht man aus Isocr. a. a. O. §. 35: ἐγω γάρ, μέλλοντος Στρατοκλέους εἰσπλεῖν εἰς τὸν Πόντον, βουλόμενος ἐκεῖθεν ὡς πλεῖστ' ἐκκομίσασθαι τῶν χρημάτων ἐδεήθην Στρατοκλέους, τὸ μὲν αὐτοῦ χρυσίον ἐμοὶ καταλιπεῖν, ἐν δὲ τῷ Πόντῳ παρὰ τοῦ πατρὸς τοὐμοῦ κομίσασθαι, νομίζων μεγάλα κερδαίνειν, εἰ κατὰ πλοῦν μὴ κινδυνεύοι τὰ χρήματα, ἄλλως τε καὶ Δακεδαιμονίων ἀρχόντων κατ' ἐκεῖνον τὸν χρόνον τῆς θαλάττης. [Vgl. G. H. Ayrer Epistola, qua in cambialis instituti vestigia apud Romanos inquiritur, Lips. 1735. 4.]
- 25) Eben von dem Wägen der einzelnen Geldstücke wurden die Trapeziten auch mit verächtlichem Namen ὁβολοστάται und ihr Geschäft ὀβολοστατική genannt. Aristot. de republ. I, 10, p. 1258 b Bekk.: τῆς δὲ μεταβλητικῆς ψεγομένης δικαίως —

εὐλογώτατα μισεῖται ἡ ὀβολοστατική: vgl. Aristoph. Nub. 1155 und Lucian. Necyom. 2: ἀρπάζουσιν, ἐπιορκοῦσι, τοκογλυφοῦσιν, ὀβολοστατοῦσιν, mit Hesych. u. Etym. M.

- 26) Nach Alciphr. I, 26: εἶτα καταλαμβάνω πρεσβύτην, ὀφθῆναι ὁικνόν, συνεσπακότα τὰςδοφοῦς, χαρτίδια ἀρχαῖά τινα, σαπρὰ δὲ διὰ τὸν χρόνον, ὑπὸ κόρεων καὶ σητῶν ἡμίβρωτα διὰ χειρὸς κατέχοντα. Vgl. Lucian. Tim. 14.
- 27) Es war mein Wunsch, so weit es die dürstigen Nachrichten gestatteten, eine Andeutung der Weise zu geben, wie Geschäste dieser Art an den Wechslertischen abgemacht wurden. Die einzige mir bekannt gewordene Stelle, aus der man etwas über die Buchhaltung der Trapeziten erfährt, findet sich bei Demosth. adv. Callipp. §. 4: εἰωθασι δὲ πάντες οἱ τραπεζίται, ὅταν τις ἀργύριον τιθεὶς ἰδιώτης ἀποδοῦναι προστάττη, πρῶτον τοῦ θέντος τοῦνομα γράφειν καὶ τὸ κεφάλαιον τοῦ ἀργυρίου, ἔπειτα παραγράφειν τῷ δεῖνι ἀποδοῦναι δεῖ καὶ ἐὰν μὲν γιγνώσκωσι τὴν ὄψιν τοῦ ἀνθρώπου, ῷ ᾶν δέη ἀποδοῦναι, τοσοῦτον μόνον ποιεῖν, γράψαι, ῷ δεῖ ἀποδοῦναι, ἐὰν δὲ μὴ γιγνώσκωσι, καὶ τούτου τοῦνομα προσπαραγράφειν, ὃς ᾶν μέλλη συστήσειν καὶ δείξειν τὸν ἄνθρωπον, ὃς ᾶν δέη κομίσασθαι τὸ ἀργύριον.
  - 28) S. Sc. I, Anm. 15, S. 26.
- 29) Dieses gethan zu haben wird in der That Pasion beschuldigt bei Isocr. Trapez. §. 11 f. Der Kläger, ein Byzantier, hat dort, weil er Confiscation seines Vermögens fürchtet, mit dem Trapeziten, in dessen Händen sein Geld ist, verabredet gänzlich zu leugnen, dass er Geld bei ihm habe und vielmehr sich zu stellen als ob er ihm noch schuldig sei. Unerwartet gelangt aber seine Familie wieder zu Freiheit und Ansehen, und der betrügerische Wechsler leugnet nun die Schuld ah: πυθόμενος δὲ ταῦτα Πασίων καὶ εἰδως ὅτι φανερῶς ἤδη πράξω περὶ τῶν κρημάτων ἐπειδὴ δ΄ ἐγω προσελθων ἐξήτουν αὐτόν, ἡγούμενος ἐλεγχον ᾶν τοῦτον σαφέστατον γενέσθαι περὶ ὧν ἐνεκάλουν, λέγει λόγον πάντων δεινότατον, ὡς ἐγω καὶ Μενέξενος διαφθείραντες καὶ πείσαντες αὐτὸν ἐπὶ τῆ τραπέζη καθήμενον ἕξ τάλαντ

άργυρίου λάβοιμεν παρ' αὐτοῦ. [Vgl. F. A. H. Starke de Isocratis orationibus forensibus spec. I, Berl. 1845. 8.]

30) Die Trapeziten sahen sich ohne Zweisel ost in dem Falle, den gegenseitigen Credit in Anspruch zu nehmen. Ich habe hier an Plaut. Curc. V, 3, 4 gedacht:

Velut, decem minas dum hic solvit, omnis mensas transiit. Postquam nihil fit, clamore hominem posco etc.

# FÜNFTE SCENE.

#### JUGENDSITTE.

Das Haus, in welches Ktesiphon seinen Freund als an den nächsten Ort der Art führte, war von einem Freigelassenen, Diskos, bewohnt, der von den Zusammenkünften der jungen Leute einen nicht unbedeutenden Erwerb zog<sup>1</sup>). Täglich versammelten sich deren bei ihm nicht wenige, entweder um am Würfelbrete das Glück der Astragalen oder Würfel zu versuchen, oder um Hähne und Wachteln, deren Diskos selbst mehrere hielt, mit einander kämpfen zu lassen, oder überhaupt nur von den Neuigkeiten des Tags, von erkauften Hunden oder Rossen, von geraubten Kitharistrien oder neu auftauchenden Hetären und schönen Knaben sich zu unterhalten. Häufig vereinigten sich auch mehrere zu einem Symposion auf gemeinschaftliche Kosten, und niemand wusste besser als Diskos durch leckere Speisen, durch guten Chierwein und anmuthige Flötenspielerinnen die Ansprüche der jungen Leute zu befriedigen. Freilich ging es auch nicht immer ohne Lärm und Gewaltthätigkeit ab und es war kaum einige Monate her, dass in Folge eines Streits um den Lieblingsknaben, den Diskos eifersüchtig hütete, eine Anzahl Trunkener des Nachts in das Haus gebrochen waren, die Geschirre zertrümmert, die Astragalen und Würfelbecher auf der Strasse umhergestreut, die Hähne und Wachteln getödtet; den Besitzer selbst aber an eine Säule gebunden und so derb gezüchtigt hatten, dass auf sein Geschrei die Nachbarn aus dem Schlase geweckt zusammengelausen waren<sup>2</sup>); allein Diskos wusste bald durch kluge Benutzung der jungen Leute, zuweilen auch, wie man sagte, mit Hülse salscher Würsel<sup>2b</sup>) zum Ersatze solches Schadens zu gelangen.

Auch heute fehlte es dem Orte nicht an Besuchern, als Charikles und Ktesiphon eintraten. In dem einen Zimmer sassen und standen eine Anzahl Würfelspieler in hestigem Streite über die Gültigkeit eines Wurfs begriffen; in einem anderen Gemache hatten sich einige nach genossenem Frühstücke wider die Sitte schon zum frühzeitigen Trunke gelagert<sup>8</sup>) und vertrieben sich die Zeit, indem sie mehr zum Vergnügen als um des Gewinnes willen Gleich oder Ungleich spielten oder sich übten, ein auf seine Kante aufrecht gestelltes Geldstück wie einen Kreisel herumzuwirbeln und mitten im Drehen durch Berührung mit einem Finger von oben zum Stehen zu bringen<sup>4</sup>). Im Hofe waren andere in lebhaftem Gespräche über die Vorzüge zweier Pferde. Es war die Frage, ob ein kürzlich von dem einen der Streitenden für zwanzig Minen erkauster Koppahengst dem Samphoras des andern vorzuziehen sei<sup>5</sup>), und die beiden Besitzer stritten mit solcher Hestigkeit für die Ehre ihrer Rosse, dass ein ernsterer Ausgang zu befürchten gewesen wäre, wenn nicht eben im Hofe ein anderer Wettstreit die Aufmerksamkeit aller in Anspruch genommen hätte. Diskos hatte den Verlust seiner Hähne und Wachteln bereits wieder ersetzt und unter den letzteren namentlich befand sich eine, die bisher in jedem Kampfe Sieger geblieben war. Mehr als eine Mine hatte der glückliche Eigenthümer schon durch sie gewonnen und um so mehr den Ehrgeiz derer gereizt, welche besiegt davon gegangen waren. Jetzt eben war eine neue Wette angeboten worden, und ein Sklave trug das Gestell herbei, worauf der Kreis beschrieben war, innerhalb dessen der Kampf Statt finden sollte 6). Der junge Mann, der dem Muthe seines Thiers vertrauend den Wettstreit eingegangen war, nahm behutsam die Wachtel, die er sorgfältig unter dem linken Arme trug, hervor und setzte sie in den Kreis. Wer wettet, rief er, dass sie nicht aus dem Kreise weicht, sie möge geneckt werden, wie man wolle? Es waren sogleich einige bereit; aber so oft das Thier mit dem Zeigefinger getupft oder bei den Federn des Kopfs gefasst wurde, wendete es sich gegen den Neckenden und setzte sich muthig zur Wehre. Jetzt brachte auch Diskos seinen Vogel herbei. Geht es um die Wachtel oder um Geld? fragte der junge Mann. - Ich würde meinen Vogel in keinem Falle verlieren, erwiederte Diskos; aber ich setze ihn nie zum Preise. - Nun denn, rief der Erstere, um funfzig Drachmen. - Die kleinen Kämpfer wurden einander entgegengestellt und hatten sich kaum erblickt, als ihr Gefieder sich sträubte und sie mit gespreizten Flügeln hestig an einander prallten. Keiner wich; so oft sich der Kampf wiederholte, behauptete jeder seinen Platz oder nahm den des andern ein und der Sieg blieb einige Zeit zweifelhaft. - Ich wette noch funfzig Drachmen gegen dich, Diskos, rief einer der Umstehenden, die mit leidenschaftlicher Freude dem Kampfe zusahen; aber kaum war das Wort gesprochen, als Diskos Vogel, gleich als wäre er empört über den Zweifel an seiner Tapferkeit, mit verdoppelter Hestigkeit auf seinen Gegner einstürmte, der betäubt durch den Stoss nach kurzem Widerstande weit über die Grenze des Kampfplatzes hinaus floh. Besiegt, besiegt, riefen eine Menge Stimmen; der überwundene Eigenthümer aber fasste geschwind seinen Vogel und sprach ihm mit lauter Stimme in's Ohr, um wo möglich jede Erinnerung an das Geschrei des Siegers zu vertilgen 7), während von den Uebrigen dieser mit Lobsprüchen überhäuft und von Diskos im Triumphe davon getragen wurde.

Auch Charikles und Ktesiphon hatten nach beendigtem Frühstücke Zuschauer des Kampfs abgegeben; nur die Würfelspieler hatten sich nicht in ihrem Treiben stören lassen; aber der Lärm in dem Zimmer wurde stärker und stärker: von Worten war es zu Thätlichkeiten gekommen. Die Angriffe aller richteten sich gegen einen etwas älteren Mann, dem Ansehen nach von gemeinerem Stande, der vom Glücke begünstigt oder durch unerlaubte Kunstgriffe alles von den Mitspielern ausgesetzte Geld allein gewonnen hatte und jetzt in Gefahr kam, es mit Gewalt sich wieder entrissen zu sehen. Geduldig, wie ein Spartaner am Altare der Orthia, hielt er die Schläge aus, die von allen Seiten auf ihn fielen, entschlossen eher das Leben als den Gewinn zu lassen, und nur bemüht das Geld zu retten, das er theils im Schurze des Chiton verborgen hatte, theils in den krampfhaft zusammengepressten Händen hielt. Aber sein Widerstand war vergebens. Während einige ihm mit Gewalt die Hände öffneten, zerrissen andere sein Kleid und plünderten ihn, bis er gestossen und geschlagen mit blauem Auge und zerrissenem Kleide unter Gelächter aus dem Hause entfloh<sup>8</sup>). — Das ist ihm recht, riefen einige der im Hofe Versammelten; warum mischt er sich in solche Gesellschaft. - Aber wird der Mann nicht Klage führen? meinte Charikles. - Wegen beim Spiele erhaltener Schläge? sagte einer; das wird ihm nicht einfallen. Aber wisst ihr schon, fuhr er fort, dass gestern Ktesippos verurtheilt worden ist? - Ja wohl, fiel ein Zweiter ein, oder eigentlich sein Vater; wegen einer Kleinigkeit zu zweitausend

Drachmen Entschädigung. — Welcher Ktesippos? fragte Charikles, und mehrere, denen die Neuigkeit noch unbekannt war, traten hinzu. - Des Ktesias Sohn, erwiederte der Erste. lhr kennt ja die lustige Gesellschaft, die ihrer öfteren Händel wegen nur die Triballer genannt werden. Dieser Ktesippos ist es. - Und weshalb ist er verurtheilt worden? fragte Charikles weiter. — Ein Scherz, ein blosser Scherz, versicherte der Zweite, wie er jungen Leuten im Rausche wohl zu verzeihen ist. - Nein, sagte ein Dritter, das ist kein Scherz zu nennen. Ich bin genau von dem Hergange unterrichtet und bin selbst Zeuge des empörenden Betragens jener jungen Leute bei dem Diäteten gewesen. Es würde schlimm um die öffentliche Sicherheit stehen, wenn so etwas ungestraft bliebe. - So erzähle uns doch, sagte Ktesiphon; wer ist denn der Kläger, und welcher Art das Vergehen? — Es ist, erwiederte jener, ein unbescholtener Mann, Aristophon mit Namen<sup>9</sup>), der früher einmal im Felde wegen grober Ungebührnisse den Ktesippos beim Strategen verklagt und ihm Bestrafung zugezogen hat und seitdem von Vater und Sohn immer mit Hass verfolgt worden ist. Vor Kurzem geht er in der Abenddämmerung mit einem Freunde auf dem Markte spazieren, da begegnet ihm Ktesippos trunken und, wie er ihn erblickt, einige unverständliche Worte vor sich hinkrächzend. Er ging nach Melite hin; denn dort, wie sich später ergeben hat, waren mehrere seiner Gesellschaft und auch sein Vater zu einem Trinkgelage vereinigt. Diesen stellt er die Gelegenheit vor, den Aristophon zu züchtigen, und macht sich mit ihnen auf nach dem Markte. Aristophon war unterdessen umgekehrt und begegnet ihnen fast auf derselben Stelle. Da fassen zwei seinen Begleiter und halten ihn fest; Ktesippos aber mit seinem Vater und noch ein Dritter fallen über

ihn selbst her, reissen ihm die Kleider herunter, werfen ihn in den Schmuz und schlagen und treten mit Füssen auf ihm herum, indem sie zugleich die niedrigsten Schimpfwörter gegen ihn ausstossen. Wie er nun hülflos daliegt, stellt sich Ktesias vor ihn hin, wie ein Hahn nach dem Siege krähend und statt der Flügel mit den Armen wider die Seiten schlagend 10). Dann entfernen sie sich das Gewand mitnehmend, und Vorübergehende heben den Gemisshandelten so übel zugerichtet auf, dass es des Arztes bedurft hat, um ihn herzustellen. - Nun in der That, rief Charikles aus, wenn das ein Scherz ist, so giebt es keine Gewaltthätigkeit mehr. — Ei was, entgegnete der junge Mann, der früher schon den Vertheidiger gemacht hatte, man muss bedenken, dass Ktesippos berauscht war, und wir leben ja nicht in Mytilene, wo Pittakos den Rausch als Schärfungsgrund bei der Beurtheilung eines Vergehens angesehen hat 10b). Ich weiss viele Söhne der angesehensten Häuser, die oft genug Schlägereien um Hetären oder schöne Knaben gehabt haben; und was das Schimpfen anlangt, wie viele sind nicht, die sich scherzweise unter einander Ithyphallen und Autolekythen nennen 11). - Es fragt sich, ob das eben Lob verdient, fuhr der Erzählende fort; aber wenn auch der Rausch zur Entschuldigung dienen könnte, so erscheint doch die That noch empörender durch das spätere Benehmen der Schuldigen. Es war natürlich, dass Aristophon wegen der erlittenen Misshandlung eine Klage einreichte. Als nun die Sache vor dem Diäteten verhandelt werden sollte, bat er mich, mit anderen Freunden gegenwärtig zu sein. Die Vorgeforderten liessen lange auf sich warten; erst gegen Abend erschienen Vater und Sohn mit einigen ihrer Gesellschaft; aber nur um den Ernst des Gerichts und die Heiligkeit des Orts zu verhöhnen. Denn ohne sich auf die Klage

einzulassen oder auch nur die schriftlichen Zeuguisse lesen zu wollen, suchten sie mit elenden Possen die Zeit hinzubringen. Sie führten uns einzeln zum Altare und schoben uns Eide zu oder schrieben Zeugnisse nieder über Dinge, die nicht im Entferntesten mit der Sache in Berührung standen 12). Nun wenn bei so unwürdigem Betragen und solcher Verhöhnung der Gesetze keine Bestrafung erfolgen sollte, wo gäbe es dann noch eine Bürgschaft gegen Kränkungen jeder Art? - Du hast Recht, sagte ein feiner junger Mann, der aus der Trinkerstube gekommen war, um die Erzählung anzuhören. Ich bin auch gern lustig und auf einen kleinen Streit um ein Mädchen kömmt es nicht an; aber mit einer so wilden Gesellschaft, wie jene Triballer, mag ich nichts zu thun haben. Ich kenne Ktesippos aus früheren Jahren; er war einer der rohesten und zügellosesten Knaben in der Schule des Hermippos und hat gar oft seiner bösartigen Streiche wegen des Lehrers Ruthe fühlen müssen. - Der Name Hermippos zog Charikles Blicke nach dem Sprechenden. Beim Hunde 18), rief er aus, das ist Lysiteles, und eilte auf ihn zu. - Charikles, sagte erstaunt der Angeredete, du hier und seit wann? -Ich bin gestern von Syrakus zurückgekehrt, war die Antwort. - 0 so sei mir gegrüsst, Jugendfreund, sagte Lysiteles. Wir wollen deine Ankunft mit einem Schmause feiern 14); du bist heute mein Gast. - Ich danke dir für deine Einladung, erwiederte Charikles, ich habe heute dem edlen Freunde, bei dem ich noch wohne, schon versprochen zur Mahlzeit zu kommen. - Nun so bist du auf morgen eingeladen, sagte der junge Mann, und gieb mir die Hand darauf, dass du kömmst 15). — Es sei, willigte Charikles ein; aber wo? — In meinem Hause im Kerameikos; du kennst es ja wohl noch? Wir sind ungestört und du hast nicht zu befürchten, dass ein

grämlicher Vater die lustigen Zecher hinaustreibe <sup>16</sup>). Du sollst mehr Bekannte finden. Er wollte noch manche Frage thun; aber Charikles verschob deren Beantwortung auf morgen, da es Zeit für ihn sei, den Ort zu verlassen.

Die erste Stunde nach Mittag war vorüber und in den Strassen der Stadt hatte das Leben merklich nachgelassen. Die Hauptgeschäfte des Tags waren abgethan, der Markt war still, und nur in den Werkstätten der Handwerker dauerte die rege Geschäftigkeit fort. Die vor Kurzem im Herzen der Stadt vereinigte Fülle aller Elemente des bürgerlichen Lebens hatte sich plötzlich nach allen Seiten hin vertheilt und das Leben war von dort gewichen, um auf andere Weise in den ausser der Stadt gelegenen Gymnasien und ähnlichen Plätzen wieder hervorzutreten. Daher waren die Wege nach der Akademie, nach dem Lykeion und Kynosarges jetzt am belebtesten. Der freie Mann, den nicht ein niedriges Gewerbe an die dumpfe Schwüle des Hauses fesselte, suchte diese Versammlungsörter auf, er mochte nun selbst durch kräftigende Uebung des Körpers, durch kaltes oder warmes Bad, vielleicht auch nur durch anhaltenden Spaziergang im Dromos die nahende Mahlzeit zu würzen beabsichtigen, oder nur den Beschauer der Gewandtheit und Kunstfertigkeit der Kämpfenden und der schönen Gestalten, die hier sich enthüllten, abgeben wollen, oder endlich in lehrreichen und anziehenden Gesprächen eine geistige Unterhaltung suchen.

Auch Charikles, nachdem er noch einige Einkäuse besorgt hatte, machte sich auf den Weg, um das seit längerer Zeit entbehrte Vergnügen gymnischen Kampses zu geniessen und dann nach dem Bade zu Phorion sich zu begeben. Von früher Kindheit an hatte sein Vater ihn zu solchen Uebungen angehalten. Der Unterricht des Pädotriben war ihm nicht minder wichtig gewesen als der Besuch der Schule, und als der Knabe zum Jünglinge herangewachsen war, da ermunterte er ihn eben so zu den schwereren Uebungen der Palästra. So abhold er dem einseitigen Streben der Athleten war, so galten ihm doch eine verständige Gymnastik, Rosselenken und Jagd neben dem Umgange mit wissenschaftlichen Männern für die einzigen dem freien jungen Manne wohl anständigen Beschäftigungen. Von der Beschäftigung hängt die Gesinnung ab, hatte er oft zu dem Sohne gesagt, und was der Mensch treibt, das giebt seinem Geiste die Richtung. Wer bei kleinlichem Thun und gemeiner Arbeit die Tage hinbringt, in dessen Brust kann eben so wenig hoher Sinn und jugendlicher Muth aufstreben, als in der Seele dessen, der Edles und Rühmliches treibt, kleinlicher Sinn und niedere Denkungsart Platz finden 17). — Daher war denn auch Charikles in den meisten Kampfarten wohl geübt, behend im Laufe und gewandt im Springen. Mit Kraft und Geschick warf er den Diskos und den Speer, mit Fertigkeit den Ball, und in Syrakus hatte er für einen der ersten Ringer gegolten. Nur den Faustkampf und das Pankration hatte der Vater nicht leiden können und die spartanischen Gesetze gelobt, welche diese Kampfarten verboten 17b).

Der junge Mann wanderte in froher Erinnerung früherer Zeit zu dem Thore des Diochares hinaus durch die Gärten hin nach dem Lykeion. Er fand das Gymnasium zahlreich besucht. In den Sälen, welche das Peristyl umgaben, waren grössere und kleinere Kreise junger und älterer Leute in lebhafter Unterhaltung begriffen. Hier lehrte ein namhafter erst vor Kurzem nach Athen gekommener Philosoph lustwandelnd

in der Vorhalle unter einer Schaar ehrerbietiger Begleiter, die ihm theilweise selbst aus der Fremde hierher gefolgt waren, und es war unterhaltend anzusehen, wie sie, einem jeden seiner Worte lauschend, gleichwohl ihn zu beengen sich hüteten, und wenn er sich umkehrte, nach beiden Seiten zurückwichen, um sich dann immer wieder seinen Fusstapfen anzuschliessen 17c). Dort sass ein erfahrener Greis mit einer Anzahl jüngerer Freunde in ernstem Gespräche, das auch durch den Hinzutritt eines Jünglings von stadtkundiger Schönheit nur eine angenehme Unterbrechung erfuhr: jeder wollte sich ihm zunächst setzen, und das Gedränge drohete die Entfernteren selbst von der Marmorbank herunterzustossen 17d), bis einer der letzteren, der den Anblick des schönen Knaben ungern entbehrte, aufsprang und nach seinem Beispiele bald ein Halbkreis Stehender den Gegenstand dieser Aufmerksamkeit umgab 170), dessen Unterhaltung mit dem Alten übrigens auch keine geringere Wohlbildung seines Inneren erkennen liess 17f). An mehreren Orten hatten sich Gruppen gebildet, in denen von den grossen Begebenheiten in Asien gesprochen wurde. Es waren eben neue Nachrichten von dem makedonischen Heere eingetroffen, welche das Fortschreiten der Belagerung von Tyros verkündigten, und manche suchten ihre topographischen Kenntnisse an den Tag zu legen, indem sie mit ihren Stöcken 18) ein Bild der Stadt und ihrer Lage in den Sand zeichneten 19). Auf dem grossen freien Platze beschäftigten sich andere mit den mannichfaltigsten Uebungen, während manche schon hier dem warmen Bade, dort dem kühlen Wasserbecken zueilten oder im Eläothesion die Glieder mit dem lauteren Oele schmeidigten.

Charikles schritt durch die Säulenhallen hindurch zu den Uebungsräumen im Freien. Da wetteiferten mehrere im Laufe unter lautem Zurufe der Zuschauer, welche bald den bald jenen aufeuerten<sup>20</sup>). Andere standen zum Sprunge bereit, die Springgewichte in den Händen haltend. Auf der freien Bahn neben dem Xystos schien ein besonders interessanter Kampf Statt zu finden. Ein dichter Kreis von Zuschauern hatte sich gebildet, und viele gingen wieder hinweg, während andere hinzuströmten. Das ist gewiss Ktesiphon, rief eine Stimme neben Charikles, der auch hinzugetreten war, ohne vor der Menge der Zuschauer etwas sehen zu können<sup>21</sup>). Er ist die Seele des Gymnasiums. Charikles trat auf die Spitzen der Füsse und erblickte den Kopf des einen Kämpfenden. Es war in der That der Freund, der mit einem Anderen rang. Aber jetzt hatte auch schon der Kampf sein Ziel gefunden. Ktesiphon hatte geschickt die Blösse des Gegners wahrgenommen und mit dem Fusse das Bein wegziehend ihn zum Fallen gebracht. Ein lautes Freudengeschrei erscholl; der Kreis öffnete sich etwas und Charikles begrüsste den Freund, der gern seine Aufforderung, auch mit ihm sich zu messen, annahm. Ktesiphon war zwar an Krast unstreitig überlegen; allein auch Charikles rang mit solcher Vorsicht und Benutzung aller ihm sich darbietenden Vortheile, dass der Kampf eine ziemliche Weile dauerte und, als der erstere dennoch Sieger blieb, er wenigstens das Lob eines trefflich geübten Ringers erhielt. Die Freunde gingen Arm in Arm zu dem Bade und dann eilte Charikles, zu Phorions Hause zu gelangen.

# Anmerkungen

### zur fünften Scene.

1) Dass es in der für die Erzählung angenommenen Zeit Oerter wie der hier geschilderte in Athen gab, dass dort junge Leute (νέοι) zusammen kamen, um zu würfeln, zu trinken und überhaupt auf allerlei Art sich zu unterhalten, dafür gibt es mehr als einen Beleg. Am lautesten spricht Isocrates Areop. §. 48: τοιγαρούν ούκ έν τοῖς σκιραφείοις οἱ νεώτεροι διέτριβον οὐδ' ἐν ταῖς αὐλητρίσιν οὐδ' ἐν τοῖς τοιούτοις συλλόγοις. έν οίς νῦν διημερεύουσιν. Der Ausdruck, dessen sich Isokrates bedient, σύλλογοι, bedeutet zwar an sich und im gewöhnlichsten Gebrauche überhaupt jede Zusammenkunst oder den Ort, wo man sich versammelt, z. B. Plato Leg. VI, p. 764, XII, p. 951; Aeschin. in Ctesiph. §. 126; Lysias Olymp. §. 2; Aristot. Probl. XXIX, 14, p. 952, 14 Bekk.: ἐν τοῖς κοινοτάτοις συλλόγοις τε καὶ συνόδοις, worunter hier Bäder, Palästren und Markt verstanden werden; [vgl. Ath. VI, 46: τὰς ἐν ταῖς οἰκίαις συνόδους ἔν τε τοῖς γάμοις καὶ ταῖς ἄλλαις θυσίαις:] allein es scheint, wie das Verbum συλλέγεσθαι, namentlich in etwas gehässiger Bedeutung von Gelegenheitsörtern zu Spiel, Trunk und allerhand Liederlichkeit gebraucht zu werden (Demosth. in Con. §. 33-39), und jedenfalls ist es dieses Wort, welches Plautus Bacch. I, 1, 47, Trin. II, 2, 33 in gleichem Sinne durch conciliabula übersetzt. Dass Isokrates aber nicht bloss Zusammenkünfte zu Symposien des Abends meint, ergibt sich daraus, dass er klagt, es würden darüber die Gymnasien vernachlässigt. Einen Ort solcher Art bezeichnet Aeschin.

in Timarch. §. 53: ἀλλὰ διημέρευσεν ἐν τῷ κυβείῳ, οὖ ἡ τηλία τίθεται καὶ τοὺς ἀλεκτρυόνας συμβάλλουσι καὶ κυβεύουσι. Vgl. Anm. 6 und über den Namen σκιράφειον den Exc. über die Spiele. — In solchen Häusern, bei Freigelassenen und anderen Leuten niederen Standes mochten häufig die Symposien der jungen Leute gehalten werden. Ein Beispiel findet sich bei Terent. Eun. III, 4, 1:

Heri aliquot adolescentuli coiimus in Piraeo, In hunc diem ut de symbolis essemus; als dann Chärea kömmt, fragt Antipho 5, 59:

> — sed interim de symbolis quid actum est? — Paratum est. — Frugi es: ubi? domin'? — Immo a p u d libertum Discum.

Vielleicht ist so auch Demosth. in Con. §. 7 zu verstehen: ἔπινον γὰρ ἐνταῦθα — παρὰ Παμφίλω τῷ κναφεῖ.

- 2) Wie oft Leute, welche sich mit dem Gewerbe der καπηλεία, πορνοβοσκία u. s. w. befassten, einer ähnlichen Behandlung ausgesetzt sein mochten, das lässt sich aus den Komikern abnehmen. Der hier angeführte Fall ist aus Aeschin. in Timarch. §. 59 entlehnt, wo die Misshandlung sogar einem der συγκυβευταί widerfährt: εἰσπηδήσαντες νύκτωρ εἰς τὴν οἰκίαν, οὖ ῷκει ὁ Πιττάλακος, πρῶτον μὲν συνέτριβον τὰ σκευάρια καὶ διερξίπτουν εἰς τὴν ὁδὸν ἀστραγάλους τέ τινας διασείστους καὶ φιμοὺς καὶ κυβευτικὰ ἔτερα ὄργανα· καὶ τοὺς ὄρτυγας καὶ τοὺς ἀλεκτρυόνας, οὺς ἠγάπα ὁ τρισκακοδαίμων ἄνθρωπος, ἀπέκτειναν, τὸ δὲ τελευταῖον δήσαντες πρὸς τὸν κίονα αὐτὸν τὸν Πιττάλακον ἐμαστίγουν τὰς ἐξ ἀνθρώπων πληγὰς οὕτω πολὺν χρόνον, ὥστε καὶ τοὺς γείτονας αἰσθέσθαι τῆς κραυγῆς.
- 2<sup>b</sup>) Dass dergleichen auch das Alterthum kannte, beweist ein Beispiel in d. Jahrb. v. Alterthumsfreunden im Rheinlande B. IX, S. 33. K. F. H.
- 3) Demosth. in Con. §. 3: ἔπινον έκάστοτε οὖτοι τὴν ἡμέραν, ἐπειδὴ τάχιστα ἀριστήσειαν, ὅλην: [vgl. Isocr. de permut. §. 287: οἱ μὲν γὰρ αὐτῶν ἐπὶ τῆς ἐννεακρούνου ψύχουσιν οἶνον, οἱ δ' ἐν τοῖς καπηλείοις πίνουσιν, ἔτεροι δ' ἐν τοῖς σκιραφείοις κυβεύουσι κ.τ. λ.]

- Ueber dieses Spiel, den von Mehreren ganz falsch erklärten χαλκισμός, s. den Exc. über die Spiele.
- 5) Unter den Beschäftigungen und Neigungen der jungen Leute nahm die oft zur ausschweifendsten Sucht sich steigernde Liebhaberei zu schönen Rossen den ersten Platz ein, und mancher mochte sich durch die unsinnigen Preise, welche er dafür bezahlte (μανικαὶ ἱππώνειαι, Xenoph, de off, mag. eq. 1, 12), zu Grunde richten. Von den berühmteren Racen sind uns besonders die mit den Zeichen des Koppa und des San (s. Buttmann Ausführl. gr. Sprachl. I, S. 12) gebrannten bekannt: κοππατίας und σαμφόρας, Aristoph. Nub. 23. 122; vgl. Athen. XI, p. 467 b und das Scholion zu Lucian. adv. indoct. 5, wo statt κοππατίας der gleichbedeutende dem σαμφόρας und anderen Namen entsprechende Ausdruck ποππαφόρος steht. Das Zeichen war eingebrannt auf dem Hinterschenkel, wie schon aus Anacreont. 55 bekannt ist: ἐν ἰσχίοις μὲν ἵπποι πυρὸς χάραγμ' ἔγουσι: aber es gab gewiss viele ähnliche Brandmale (καυστήρια). So sagt Strabo V, 1, 9 von einer italischen Pferderace in der das Zeichen erklärenden Fabel: τον δ' ἀπολαβόντα τὴν γάριν (die Pferde, die der Wolf ihm zugetrieben hatte) καυστηριάσαι τε τὰς ἵππους λύκον καὶ κληθηναι λυκοφόρους τάγει μαλλον η κάλλει διαφερούσας τους δ' άπ' έκείνου διαδεξαμένους τό τε καυστήριον φυλάξαι καὶ τοὔνομα τῷ γένει τῶν ίππων. Eben so setzt der Scholiast des Aristophanes hinzu, dass auch die Benennung βουκέφαλος von einem solchen Racezeichen herrühre, und auf Vasen kommen noch andere Zeichen vor, z.B. einem Rade ähnlich, Millingen Peint. d. Vas. pl. 36, Coghill. pl. 47; die Schlange auf dem Pegasus, Tischbein Vas. t. I, p. 1. [Vgl. auch Grifi Monumenti di Cere pl. 8 und mehr im Allg. bei Bernd Wappenwesen der Griechen, Bonn 1841. 8. S. 86 und Göttling de epigr. Callimachi, Jena 1852, 4. p. 8.] — Dem Geschlechte nach soll man den Stuten den Vorzug gegeben haben, s. Krause Gymnast, u. Agonist. S. 598; die Kunstdenkmäler indessen, namentlich die zahlreichen Vasenbilder, bestätigen das nicht; sie zeigen fast nur männliche Pferde und zwar Hengste. Wallache scheinen nicht

gewöhnlich gewesen zu sein, da Strabo die Castration der Pferde als eine Eigenthümlichkeit der Skythen und Sarmaten anführt, VII, 4, 8: ἴδιον δέ τοῦ Σκυθικοῦ καὶ τοῦ Σαρματικοῦ παντὸς ἔθνους τὸ τοὺς ἵππους ἐκτέμνειν εὐπειθείας γάριν. Die Farbe war gewiss eben so Sache des Geschmacks und der Mode als bei uns. Vgl. Krause S. 599, wo der ψαρὸς ἔππος aus Aristoph. Nub. 1225 hinzugefügt werden konnte. Zu Viergespannen scheint man gern Pferde von verschiedener Farbe genommen zu haben. Eurip. Iphig. Aul. 218: τοὺς μέσσους ζυγίους λευκοστίκτω τριγί βαλίους, τούς δ' έξω σειμαφόρους -πυζόότοιγας. [Vgl. das Wandgemälde in Gerhard's Archäol. Zeit. 1852, pl. 40 und Minervini Monum. ined. p. 100.] Die Preise waren verhältnissmässig sehr hoch. Strepsiades hat den Koppahengst mit 12 Minen (300 Thlr.) bezahlt, Aristoph. Nub. 21. 1224; und bei Lysias de maled. §. 10 findet sich ein für ebenfalls 12 Minen - doch wohl nicht den vollen Werth verpfändetes Pferd. Als geringen Preis nennt Isaeus de Dicaeog. her. §. 43 3 Minen. S. Böckh Staatshaush. B. I, S. 103 f. - Den Pferden zunächst standen die Hunde, die ebenfalls zu hohen Preisen gekauft wurden, wie aus der Anekdote von Alkibiades bei Plutarch, Alcib. 9 bekannt ist. Ueber die verschiedenen Racen s. bes. Xenoph. Mem. III, 11, 7 f. de ven. 3 f. [und Hermann Privatalterth. §. 16, n. 24 ff.] Jagdliebhaber hielten deren von beiden Geschlechtern zur Zucht und wandten grosse Sorgfalt auf Erhaltung der Race. Xenoph. de ven. 7; Plato de republ. V, p. 459; Plutarch. Amat. 21; de Stoic. rep. 32. Die lakonischen, molossischen und kretischen scheinen die berühmtesten zu sein. Ausserdem hatte man deren aber auch bloss zum Vergnügen. Das waren besonders die sogenannten Μελιταΐα κυνίδια, eigentliche Schoosshündchen, nach Strabo VI, 2 extr. sicilischer Abkunft, während Kallimachos sie nach Plin. N. Hist. III, 26 aus dem illyrischen Melite herleitete; [vgl. Leutsch ad Apostol. XI, 24 oder] Suidas nach Artemidor. II, 11: τῶν γὰρ κυνῶν οἱ μὲν ίγνευτικοί, οἱ δ' ὁμόσε τοῖς θηρίοις γωροῦσιν, οἱ δ' ἐπὶ φυλακή των κτημάτων οἰκουροί, οἱ δ' ἐπὶ τέρψει ὡς τὰ Μελιταῖα

πυνίδια, και Μελιτηροί κύνες οι έπι τέρψει τρεφόμενοι. Ζα welcher kindischen Zärtlichkeit die Zuneigung zu diesen Thieren ausartete, das sieht man an dem Beispiele der Myrrhine bei Lucian, de merc. cond. 34 und aus früherer Zeit an dem, was Theophr. Char. 21 sagt: καὶ κυναρίου δε τελευτήσαντος αὐτῷ μνημα ποιησαι, καὶ στυλίδιον ποιήσας ἐπιγράψαι · ὁ καλὸς Μελιταῖος. Vgl. Aelian. V. Hist. VIII, 4 [und Grabschriften auf Hunde in Jahrb. v. Alterthumsfr. im Rheinl. B. I. S. 93]. — Ausserdem findet sich auch schon die später in Rom zur Leidenschaft gewordene Liebhaberei an Tauben, unter denen die Σικελικαί περιστεραί besonders geschätzt worden zu sein scheinen. The ophr. a. a. O. Vermuthlich fing man auch andere Vögel ein, und einer Volière gleicht es, was Plato Theaet. p. 197 erwähnt: ώσπερ εἴ τις ὄρνιθας ἀγρίας, περιστερας ή τι ἄλλο, θηρεύσας οίχοι κατασκευασάμενος περιστερεώνα τρέφοι. Ein besonderer Luxusgegenstand scheinen Fasane gewesen zu sein. Ueber die Stelle in Aristoph. Nub. 108:

ούκ ἄν, μὰ τὸν Διόνυσον, εἰ δοίης γ' ἐμοί τοὺς Φασιανοὺς οὓς τρέφει Λεωγόρας,

sind zwar die Scholiasten uneinig, indem sie bald eine berühmte Pferderace bald den Vogel verstehen; aber das letztere ist natürlicher [vgl. auch Fritzsche im Index schol. Rostoch. 1848] und die Liebhaberei findet sich auch anderwärts. So sagt Kallixenos bei Athen. IX, p. 387 d von einem Festaufzuge des Ptolemäos Philadelphos: εἶτα ἐφέροντο ἐν ἀγγείοις ψίττακοι καί ταώ καί μελεαγρίδες καί Φασιανοί καί ὄρνιθες Αίθιοπικοί πλήθει πολλοί, und Ptolemäos bei dems. XIV, p. 654 c: τά τε τῶν Φασιανῶν, οὓς τετάρους ὀνομάζουσιν, οὓς οὐ μόνον έκ Μηδίας μετεπέμπετο, άλλα και νομάδας ὄρνιθας υποβαλών έποίησε πλήθος, ώστε καὶ σιτεῖσθαι. τὸ γὰρ βρώμα πολυτελές άποφαίνουσιν. - Αύτη τοῦ λαμπροτάτου βασιλέως φωνή, ος ούδε φασιανικοῦ ὄρνιθός ποτε γεύσασθαι ώμολόγησεν, άλλ' ώσπερ τι κειμήλιον ανακείμενον είχε τούσδε τούς όρνιθας. Das war also eine Fasanerie zum Staate, wie etwa bei uns Gold- und Silberfasane gehalten werden. Als Speise habe ich Fasane erst bei Athenaeus und Alciphr. III, 7 erwähnt gefunden; aber in Rom waren sie es längst. - Sprechende und selbst Melodien pfeifende Vögel finden sich in späterer Zeit öfter erwähnt. Philostr. Vit. Apoll. I, 7: ώσπερ οἱ ὄρνιθες ἃ μανθάνουσι παρὰ τῶν ἀνθρώπων, τὸ γὰρ γαῖρε καὶ τὸ εὖ πρᾶττε καὶ τὸ Ζεὺς ϊλεως οἱ ὄρνιθες εὐγονται, οὐκ εἰδότες ὅ,τι λέγουσιν. VI, 36: μειράκιον έαυτοῦ μέν ἀπαιδεύτως είχε, τοὺς δὲ όρνεις έπαίδευε καὶ ξυνοίκους έπὶ σοφία έποιεῖτο, εδίδασκε δέ αὐτοὺς λαλεῖν τε ὅσα οἱ ἄνθρωποι καὶ τερετίζειν ὅσα οἱ αὐλοί. Vgl. Alciphr. epist. III, 66 [und die Erkl. zu Persius Prol. 8]. - Zu den Thieren, welche man zum Vergnügen hielt, gehörten endlich auch die Affen. Theophr. Char. 5; Plaut. Mil. II, 2, 7. 23; Plutarch. Pericl. 1, [Vgl. Fab. Aesop. 242: ἔθους ὄντος τοῖς πλέουσι Μελιταῖα κυνίδια καὶ πιθήκους έπάγεσθαι πρός παραμυθίαν τοῦ πλοῦ, πλέων τις εἶγε σὺν ξαυτώ καὶ πίθηκον: und mehr bei O. Jahn Arch. Beiträge S. 435.]

6) Die Kämpfe der Hähne und Wachteln waren nicht nur in Athen, sondern überhaupt in Griechenland ein Vergnügen, das man leidenschaftlich liebte. In ersterer Stadt waren sie selbst ein politisches Institut und wurden nach dem Gesetze seit den Perserkriegen jährlich gehalten. Aelian. V. Hist. II, 28: μετά -την κατά των Περσων νίκην Αθηναίοι νόμον έθεντο, άλεκτρυόνας αγωνίζεσθαι δημοσία έν τῷ θεάτρω μιᾶς ἡμέρας τοῦ ἔτους. Wenn er, die Veranlassung erzählend, den Themistokles zufällig die Hähne im Kampfe erblicken lässt, so stellt Philo t. II, p. 466 Mangey es als absichtliche Veranstaltung dieses Feldherrn dar. Wie dem auch sei, die Absicht dabei, die kampflustigen Thiere als ermunterndes Beispiel aufzustellen, bezeugt auch mit unschuldigem Anachronismus (in Solons Zeit) Lucian. de gymn. 37: καίτοι τί ἂν πάθοις, εἰ θεάσαιο καὶ ὀρτύγων καὶ ἀλεκτρυόνων άγωνας παρ' ήμιν και σπουδήν έπι τούτοις οὐ μικράν; ή γελάση δηλονότι, καὶ μάλιστα ἢν μάθης, ὡς ὑπὸ νόμω αὐτὸ δρώμεν και προστέτακται πάσι τοῖς ἐν ἡλικία παρείναι καὶ δράν τὰ ὄρνεα διαπυκτεύοντα μέγρι τῆς ἐσχάτης ἀπαγορεύσεως. Vgl. Petit Leg. Att. p. 156, Bockh zu Pind. Ol. XII, 14, p. 210 [und mehr bei Hermann Privatalt. §. 16, n. 16].

Besonders berühmt als μάγιμοι oder ἀθληταί waren nach Pausan. IX, 22, 4 und Suidas die tanagräischen, auch die rhodischen, und um sie noch streitsüchtiger zu machen, gab man ihnen auch wohl vor dem Kampfe erhitzenden Knoblauch zu fres-Darauf bezieht sich Aristoph. Equit. 494: ¿σχοροδισμένος μάχη, wozu der Scholiast sagt: μετήνεγκεν από των άλεκτρυόνων. ὅταν γὰρ εἰς μάχην συμβάλλωσιν αὐτούς, σκόροδα διδόασιν αὐτοῖς, Ίνα δριμύτεροι ὧσιν έν τῆ μάγη. Dasselbe bezeugt Xenoph. Symp. 4, 9: είς, μέν γὰρ μάγην δρμωμένω καλώς έγει κρόμυον υποτρώγειν, ώσπερ ένιοι τους άλεκτρυόνας σχόροδα σιτίσαντες συμβάλλουσι. Uebrigens wurden sie auch damals schon mit einem Sporn, πλημτρον oder κέντρον, bewaffnet. Schol. Aristoph. Av. 759: αίρε πλήκτρον εί μάγει· πλημτρον όπλον άμυντήριον. ή μεταφορά από των άλεμτρυόνων κάκεινοι γάρ έχουσι πληκτρα, α ήμεις κέντρα λέγομεν των ορνίθων, έκεινοι πληκτρα. πληκτρα δέ είσιν έμβολα γαλκα τὰ ἐμβαλλόμενα τοῖς πλήκτροις τῶν ἀλεκτρυόνων. Diese Thiere wurden, wie auch die Wachteln, mit grosser Sorgfalt gehegt und gepflegt. Plato Leg. VII, p. 789 sagt, wo er die Vortheile der passiven Bewegung rühmt: τρέφουσι γαρ δη παρ' ήμῖν οὐ μόνον παϊδες, άλλὰ καὶ πρεσβύτεροl τινες ὀρνίθων θρέμματα, έπὶ τὰς μάγας τὰς πρὸς ἄλληλα ἀσκοῦντες τὰ τοιαῦτα τῶν θη ρίων ... πρὸς γὰρ τούτοις λαβόντες ὑπὸ μάλης ἕκαστος, τοὺς μεν ελάττονας είς τας χείρας, μείζους δ' ύπο την άγκάλην έντός, πορεύονται περιπατούντες σταδίους παμπόλλους ένεκα τῆς εὐεξίας, οὔτι τῆς τῶν αὐτῶν σωμάτων, ἀλλὰ τῆς τούτων τῶν θρεμμάτων. Vielleicht hängt damit auch die Erzählung von Alkibiades bei Plutarch. Alc. 10 zusammen. — Was die Wachteln betrifft, so sind diese Thiere, wie Aristot, Hist. Anim. IX, 9 bemerkt, nicht weniger kampflustig; und vielleicht war hinsichtlich ihrer die Liebhaberei noch leidenschaftlicher, da Chrysippos bei Athen. XI, p. 464 d neben der γυναικομανία auch die ὀρτυγομανία nennt. Es gab Leute, welche sich besonders damit beschäftigten sie einzufangen, zu zähmen und abzurichten, όρτυγοθήραι und όρτυγοτρόφοι. Plato Euthyd. p. 290; Alcib. I, p. 120; Poll. VII, 136. Man trieb aber mit ihnen,

ausserdem dass man sie gegen einander kämpfen liess, noch ein besonderes Spiel, das ὀρτυγοχοπία hiess. Am deutlichsten beschreibt es Poll. IX. 107 ff.: καὶ μέντοι καὶ ὀρτυνοκοπεῖν παιδιά, και τὸ πραγμα ὀρτυγοκοπία και οι παίζοντες ὀρτυγοπόποι καὶ στυφοκόμποι ἐκαλοῦντο . . . ἔσθ' ὅτε δὲ ὁ μὲν ἴστη τὸν ὄρτυγα, ὁ δὲ ἔκοπτε τῷ λιγανῷ ἢ τὰ ἐκ τῆς κεφαλῆς πτερὰ απέτιλλε, και εί μεν έγκαρτερήσειεν δ όρτυξ, ή νίκη μετά τοῦ θρέψαντος αὐτὸν ἐγίνετο · ἐνδόντος δὲ καὶ ὑποφυγόντος ὁ κόπτων ἢ ὁ τίλλων ἐνίκα. Vgl. den Schol, zu Aristoph. Av. 1297 u. 1299, wo statt έν πυρώ τοὺς ὄρτυγας κόπτειν unstreitig zu lesen ist έν γύρω. Suidas s. v. ὀρτυγοκόπος: παιδιά τις, έν ή ὄρτυγας ίστασιν έν γύρω, οθς τύπτουσιν είς την κεφαλήν, και δ μεν εν τῷ γύρω καταβαλών τὸν ὄρτυγα λαμβάνει έξης ους αν δύνηται, ό δ' αποτυχών παρέχει θατέρω τους όρτυγας τύπτειν, καὶ τοῦτ' ἀνὰ μέρος ποιοῦσι. Man hatte nämlich ein besonderes Gestell, welches τηλία genannt wird. Darauf war ein Kreis beschrieben, oder vielmehr wohl das runde Bret hatte einen erhöhten Rand, und innerhalb dieses Kreises fanden die Kämpfe der Hähne sowohl als der Wachteln und auch die optuγοχοπία Statt. Aeschin. in Timarch. §. 53: ἀλλὰ διημέρευσεν έν τῷ κυβείω, οὖ ή τηλία τίθεται καὶ τοὺς άλεκτρυόνας συμβάλλουσι καὶ κυβεύουσι. Poll. a. a. O.: καὶ τηλία μέν όμοια τη άρτοπώλιδι κύκλον έμπεριγράψαντες ένίστασαν τούς δρτυγας έπὶ ταῖς μάγαις ταῖς πρὸς άλλήλους, ὁ δὲ ἀνατραπεὶς και έκπεσών τοῦ κύκλου ήττατο αὐτός τε και ὁ τοῦ ὄρτυγος δεσπότης. Zu Aristoph. Plut. 1037 bringt ein Scholion eben diese Erklärung der τηλία bei : καὶ δὴ καὶ ἰδίως ἐκαλεῖτο τηλία περίφραγμα σανίδων έν τη άγορα, έν ω άλφιτα έπιπράσκοντο. καὶ ὀρτυγοτμόφοι τοὺς ὄρτυγας συνέβαλλον ἐν τούτω. Vgl. Antich. d'Ercol. t. VIII, p. 63. Der Siegespreis war zuweilen die Wachtel selbst, zuweilen Geld. Poll. a. a. O.: καὶ ποτέ μέν έπ' αὐτοῖς διετίθεντο τοῖς ὄρτυξι, ποτε δε καὶ ἐπ' ἀργυρίω.

7) Poll. IX, 109: τοὺς δὲ ἡττηθέντας ὄρτυγας ἐμβοήσαντες κατὰ τὸ οὖς αὐτοὺς ἐξιῶντο, λήθην ἐνεμγαζόμενοι τῆς τοῦ νενικηκότος φωνῆς καὶ τὸ ἐμβοᾶν τρυλίζειν, ἐντρυλίζειν ἀνόμαζον.

- 8) Die Erzählung findet sich bei Alciphr. epist. III, 54. Nur folgende Stelle möge zur Vergleichung hier stehen: καὶ οἱ μἐν πὺξ ἔπαιον, οἱ δὲ διέσχιζον τὸ ἱμάτιον · ἐγὼ δὲ ἀπρὶξ εἰχόμην τῶν κερμάτων, ἀποθανεῖν πρότερον ἢ προέσθαι τὰ ἐκείνοις τῶν ἐμοὶ πεπορισμένων αἰρούμενος. καὶ δὴ μέχρι τινὸς ἀντέστην γενναίως καὶ τὰς φορὰς τῶν πληγῶν ὑπομένων και τὰς ἐκστροφὰς τῶν δακτύλων ἀνεχόμενος · καὶ ἤμην οἶά τις Σπαρτιάτης ἀνὴρ ἐπὶ τοῦ βωμοῦ τῆς Ὀρθίας τυπτόμενος.
- 9) Ich habe geglaubt auch ein Beispiel solcher Ungebührnisse beibringen zu müssen, um so mehr als es Gelegenheit darbot, die Denkungsart eines, wie es scheint, nicht kleinen Theils der jüngeren Leute sich aussprechen zu lassen. Es steht dieses Beispiel leider nicht einzeln da. Wenn man die oft nur beiläufig erwähnten Gewaltthätigkeiten, wie sie sich z. B. bei Demosthenes gegen Euergos und Meidias, bei Lysias gegen Simon und Eratosthenes, bei Aeschines gegen Timarch, bei Antiphon über vorsätzlichen Mord u. s. w. finden, zusammenfasst, so muss man gestehen, dass es um die öffentliche Sicherheit ziemlich misslich stand, und dass die häufig geäusserte Besorgniss vor λωποδυσία und τοιγωρυγία vollkommen gerechtfertigt wird, ohne dabei noch die gewiss nicht seltenen Raufereien wegen Hetären und Knaben in Anschlag zu bringen. Der hier benutzte Fall ist aus De mosth. in Con. §. 3 ff. treu wiedergegeben; nur dass die vorhergegangenen niedrigen Gemeinheiten verschwiegen sind, und die dort ausführlichere Erzählung in die Kürze zusammengezogen ist. Sie ist zu lang, um sie zur Vergleichung herzusetzen; allein es ist mit Abänderung der Namen die wörtliche Uebersetzung gegeben. -Wenn ich die Thäter zu 2000 Dr. Entschädigung verurtheilt werden lasse, so wird dagegen nichts eingewendet werden können, da bekanntlich die ölun alulag schätzbar war. S. Meier und Schömann Att. Process S. 549. Auch kann ich in der von Diog. Laërt. VI, 42 erzählten Anekdote, dass Meidias den Diogenes in's Gesicht geschlagen habe, mit den Worten: es liegen 3000 Dr. beim Wechsler für dich, weder etwas Auffallendes finden noch irgend daraus die Folgerung für nöthig erkennen, dass dieses in Athen die Taxe gewesen sei. Im Gegentheile war

dieses gewiss eine bedeutende Summe für solche Injurie, und Meidias in seinem Uebermuthe will sagen, dass er dadurch vollkommen entschädigt sei.

- 10) Demosth. §. 9: ἦδε γὰρ τοὺς ἀλεκτρυόνας μιμούμενος τοὺς νενικηκότας· οἱ δὲ κροτεῖν τοῖς ἀγκῶσιν αὐτὸν ἡξίουν ἀντὶ πτερύγων τὰς πλευράς.
- 10<sup>b</sup>) Aristot. de republ. II, 12, p. 1274, 18: έγένετο δὲ καὶ Πιττακὸς νόμων δημιουργός ... νόμος δ' ἴδιος αὐτοῦ τὸ τοὺς μεθύοντας, ἂν τυπτήσωσιν, πλείω ζημίαν ἀποτίνειν τῶν νηφόντων: vgl. Eth. Nic. III, 7, p. 1113, 31. Diog. Laërt. I, 76, Plut. sept. sap. conv. 13. K. F. H.
- 11) Demosth. §. 14: ὡς εἰσὶν ἐν τῆ πόλει πολλοὶ καλῶν κάγαθῶν ἀνδρῶν υἱεῖς, οῖ παίζοντες, οἶα ἄνθρωποι νέοι, σφίσιν αὐτοῖς ἐπωνυμίας πεποίηνται καὶ καλοῦσι τοὺς μὲν ἰθυφάλλους, τοὺς δὲ αὐτοληκύθους, ἐρῶσι δ' ἐκ τούτων ἑταιρῶν τινες. καὶ δὴ καὶ τὸν υἱὸν τὸν ἑαυτοῦ εἶναι τούτων ἕνα, καὶ πολλάκις περὶ ἑταίρας καὶ εἰληφέναι καὶ δεδωκέναι πληγάς, καὶ ταῦτ' εἶναι νέων ἀνθρώπων. Vgl. Lysias in Sim. §. 43.
- 12) Auch dieser Unfug wird von Demosth. §. 26 erzählt: ἐποίησαν μὲν γὰο ἔξω μέσων νυπτῶν τὴν ὥραν (τῆς διαίτης), οὐδὲ τὰς μαρτυρίας ἀναγιγνώσκειν ἐθελοντες οὐδὲ ἀντίγραφα διδόναι, τῶν τε παρόντων ἡμῖν καθ' ἔνα οὕτωσὶ πρὸς τὸν βωμὸν ἄγοντες καὶ ἔξορκίζοντες καὶ γράφοντες μαρτυρίας, οὐδὲν πρὸς τὸ πρᾶγμα · ἀλλ' ἔξ ἐταίρας εἶναι παιδίον αὐτῷ τοῦτο καὶ πεπονθέναι τὰ καὶ τά. Ob die Worte mit Schaefer so zu verstehen sein sollten: ,,esse Cononi puerum, hunc autem passum esse ab Aristone, opinor. Ut hanc homines causam illius rixae coram arbitro dixisse viderentur, '' ist mir zweifelhaft. Sie trieben eben nur Possen, mutheten den Anwesenden Zeugniss und Eid an über Dinge, die mit der Sache gar keinen Zusammenhang hatten, οὐδὲν πρὸς τὸ πρᾶγμα.
- 13) Charikles schwört wie Sokrates νη τον κύνα, den sogenannten Eid des Rhadamanthys, wodurch der Missbrauch göttlicher Namen vermieden werden sollte; vgl. Philostr. Vit. Apollon. VI, 19: ἐγένετό τις Σωκράτης Αθηναΐος, ἀνόητος, ὥσπερ ἡμεῖς, γέρων, ὂς τὸν κύνα καὶ τὸν χῆνα καὶ τὴν πλάτα-

νον θεούς τε ήγειτο και ώμνυ. Οὐκ ἀνόητος, εἶπεν, ἀλλὰ θείος καὶ ἀτεγνῶς σοφός · ὤμνυ γὰρ ταῦτα οὐγ ὡς θεούς , ἀλλ' ἵνα μη θεούς ομνυ: und Scholiast. Aristoph. Av. 520: Σωσικράτης γάρ εν τῷ β΄ τῶν Κρητικῶν οὕτως φησί · 'Ραδάμανθυς δοκεί διαδεξάμενος την βασιλείαν δικαιότατος γεγενήσθαι πάντων άνθρώπων · λέγεται δέ αὐτὸν πρώτον οὐδένα έᾶν ὅρχους ποιείσθαι κατά τῶν θεῶν, ἀλλ' ὀμνύναι κελεῦσαι γῆνα καὶ κύνα καὶ κριὸν καὶ τὰ ὅμοια. Es kann fast scheinen, als ob man ausweichend τὸν τῆνα statt τὸν Ζῆνα gesagt habe, wie auch bei uns dergleichen Verdrehungen nicht ungewöhnlich sind. Auf ähnliche Weise soll Zeno bei der Kapper, κάππαρις, geschworen haben, Diog. Laërt. VII, 32, ein Anderer beim Kohle, κράμβη, Eustath. ad Odyss. XIX, 396, p. 1871, 4; [vgl. Meier im Index schol. Halens. hib. 1830—31, p. 5; Bergk Com. att. reliqu. p. 232; Leutsch Paroemiogr. t. I, p. 152, auch Näke Opusc. t. II, p. 152 und über κράμβη Lobeck Aglaoph. p. 979.]

14) Es war gewöhnlich, einem von einer Reise zurückgekehrten Freunde ein Gastmahl zu geben, eine Sitte, die oft bei Plautus erwähnt wird. Bacch. III, 6, 7: salvus quom peregre advenis, coena dabitur. So sagt auch der Parasit scherzhaft zu Epignomus, Stich. III, 2, 17:

Coenabis apud me, quoniam salvus advenis, und Epidicus I, 1, 5: venire salvum gaudeo; coena tibi dabitur. Vgl. Plutarch. Symp. V, 5, 1: ἐν ταῖς ὑποδοχαῖς, ᾶς ἐποιεῖτο τῶν φίλων ἔκαστος ἐστιῶν ἡμᾶς ἥκοντας ἀπὸ τῆς Ἦλεξανδρείας: auch VIII, 7, 1: τὸ ὑποδεκτικόν, ὡς Ῥωμαῖοι καλοῦσι, δεῖπνον, und Lucian. Amor. 9. Dasselbe geschah oft auch bei der Abreise, προπέμπειν. Plutarch. Symp. IV, 3, 2: θύοντας θεοῖς καὶ προπέμποντας φίλον καὶ ξενίζοντας: vgl. Antiph. de venef. §. 16 und Plaut. Bacch. I, 1, 61:

Ego sorori meae coenam hodie dare volo viaticam.

15) Das fordert, freilich bei einem wichtigeren Versprechen, Menelaos bei Eurip. Helen. 838:

έπὶ τοῖσδε τοίνυν δεξιᾶς έμῆς θίγε.

- 16) So mochte es wohl zuweilen geschehen. Plato de republ. VIII, p. 569: ὥσπερ πατήρ υίὸν μετὰ ὀχληρῶν συμποτῶν ἔξελαύνων.
- 17) Demosth. Olynth. III, §. 32: ἔστι δ' οὐδέποτ', οίμαι, μέγα και νεανικόν φρόνημα λαβείν μικρά και φαύλα πράττοντας · ὁποῖ ἀττα γὰρ ᾶν τὰ ἐπιτηδεύματα τῶν ἀνθρώπων ή, τοιούτον ανάγκη καὶ τὸ φρόνημ' έγειν: vgl. περί συντάξ. §. 25. Fast in gleichem Sinne will Plato alle Gewerbetreibenden von seinem Staate ausgeschlossen wissen, da es nicht möglich sei, dass neben der niederen Beschäftigung, auf die ihr Sinn gerichtet sei und die ihre ganze Thätigkeit in Anspruch nehme, die Befähigung zur Theilnahme an den öffentlichen Angelegenheiten in ihrer Seele Platz finde. Leg. VIII, p. 846: πρώτον μέν έπιχώριος οὐθείς έστω τών περί τὰ δημιουργικά τεγνήματα διαπονούντων, μηδέ οἰκέτης ἀνδρὸς ἐπιχωρίου. τέγνην γάρ ίκανην πολλής άσκήσεως άμα καὶ μαθημάτων πολλών δεομένην κέκτηται πολίτης άνήρ, τὸν κοινὸν τῆς πόλεως κόσμον σώζων και κτώμενος, ούκ εν παρέργω δεόμενον επιτηδεύειν. δύο δε επιτηδεύματα η δύο τέχνας ακριβώς διαπονείσθαι σχεδον ούδεμία φύσις ίκανη των ανθρωπίνων. Es ist nicht leicht, über die Geltung des Handwerkerstandes in Griechenland zu einer recht bestimmten Ansicht zu gelangen und man muss dabei die Verschiedenheit der Zeit und des Orts wohl berücksichtigen. In Athen hatte Solon nach Plutarch. Sol. 22 das bekannte Gesetz gegeben: υἰῷ τρέφειν τὸν πατέρα μὴ διδαξάμενον τέχνην ἐπάναγκες μή είναι, ein Gesetz, dem die Erfahrung gänzlich widerspricht; denn wir finden allenthalben, dass der freie Jüngling es unter seiner Würde hielt, sich mit irgend einer Beschäftigung der Art zu befassen. Gleichwohl rühmt Perikles bei Thucyd. II, 40 in geradem Widerspruche mit Plato es als einen Vorzug Athens, dass der Gewerbetreibende eben so gut auch an den öffentlichen Angelegenheiten Theil nehme: ἔνι τε τοῖς αὐτοῖς οἰκείων άμα καὶ πυλιτικῶν ἐπιμέλεια καὶ ἐτέροις πρὸς ἔργα τετραμμένοις τὰ πολιτικά μὴ ἐνδεῶς γνῶναι · μόνοι γὰρ τόν τε μηθέν τωνθε μετέχοντα οὐκ ἀπράγμονα ἀλλ' ἀχρεῖον νομίζομεν x. r. l. Ungeachtet dieser durch die Tendenz der ganzen Rede

viel an Bedeutung verlierenden Worte steht es wenigstens für Athen in dieser Zeit selbst fest, dass die Gewerbe zwar als nothwendig geschützt und begünstigt waren, dass aber die eigenhändige Betreibung derselben als für den freien Mann nicht ehrenvoll betrachtet wurde. In dieser Ansicht stimmen alle, welche über das Verhältniss der Stände zu sprechen sich veranlasst sehen, als Plato, Xenophon, Aristoteles, überein. Am deutlichsten spricht sich über die relative Unwürdigkeit Plato Charm, p. 163 aus. wo Sokrates in Bezug auf das hesiodische ἔργον δ' οὐδὲν ὄνειδος den Charmides fragt: οἴει οὖν αὐτόν, εἰ τὰ τοιαῦτα ἔργα έκάλει και έργάζεσθαι και πράττειν, οία νον δή συ έλεγες, ούδενί αν δνειδος φάναι είναι σκυτοτομούντι ή ταριγοπωλούντι η έπ' οἰκήματος καθημένω; Οὐκ οἴεσθαί γε γρή, ὧ Σώκρατες. Das Gewerbe an sich hat also nichts schimpfliches; aber es schickt sich nicht für jeden. Allgemeiner aber ist es mit der Frage de republ. IX, p. 590 gemeint: βαναυσία δέ καὶ γειροτεχνία διὰ τί, οἴει, ὄνειδος φέρει; Hier sind es ethische Gründe, aus denen das Handwerkerleben ungünstig beurtheilt wird; denn, wie der Körper, so meint er, leidet unter solchen Beschäftigungen auch der Geist. Ebend. VI, p. 495: οσπερ τα σώματα λελώβηνται, ούτω καὶ τὰς ψυγάς συγκεκλασμένοι τε καὶ ἀποτεθουμμένοι διὰ τὰς βαναυσίας τυγγάνουσιν. Nicht günstiger lautet das Urtheil bei Xenophon Oecon. 4, 2: xal γάρ αϊ γε βαναυσικαί καλούμεναι καὶ ἐπΙρόητοί εἰσι καὶ εἰκότως μέντοι πάνυ ἀποδοξοῦνται πρὸς τῶν πόλεων, καταλυμαίνονται γάρ τὰ σώματα τῶν τε ἐργαζομένων καὶ τῶν ἐπιμελομέ νων, αναγκάζουσαι καθησθαι καί σκιατραφείσθαι, ένιαι δέ καὶ πρὸς πῦρ ήμερεύειν τῶν δέ σωμάτων θηλυνομένων καὶ αί ψυγαὶ πολὺ ἀρόωστότεραι γίγνονται: vgl. Memor. IV, 2, 22: οί γαρ πλείστοι τών γε τα τοιαύτα επισταμένων (γαλκεύειν, τεκταίνεσθαι, σκυτεύειν) ανδραποδώδεις είσίν. Noch weit bestimmter spricht sich Aristoteles bei der Erwägung, was der νέος έλεύθερος erlernen solle, aus de republ. VIII, 2, p. 1337 Bekk.: ὅτι μὲν οὖν τὰ ἀναγκαῖα δεῖ διδάσκεσθαι τῶν γυησίμων, οὐκ ἄδηλον· ὅτι δὲ οὐ πάντα, διηρημένων τῶν τε έλευθέρων έργων καὶ τῶν ἀνελευθέρων, φανερον ὅτι τῶν τοιούτων

δεῖ μετέχειν όσα τῶν χρησίμων ποιήσει τὸν μετέχοντα μὴ βάναυσον. βάναυσον δ' έργον είναι δεῖ τοῦτο νομίζειν καὶ τέγνην ταύτην καὶ μάθησιν, όσαι πρὸς τὰς γρήσεις καὶ τὰς πράξεις τας της αρετης αγρηστον απεργάζονται το σωμα των έλευθέρων η την ψυγην η την διάνοιαν. διὸ τάς τε τοιαύτας τέγνας, όσαι τὸ σῶμα κατασκευάζουσι γείρον διακείσθαι, βαναύσους καλουμεν και τάς μισθαρνικάς έργασίας. Er billigt es, dass vor der von ihm jederzeit ungünstig beurtheilten reinen Demokratie mehrere Staaten alle Gewerbetreibenden von der Verwaltung und allen Aemtern ausgeschlossen hätten, III, 4, p. 1277 b: diò παρ' ένίοις ού μετείχον οἱ δημιουργοὶ τὸ παλαιὸν ἀρχῶν, πρὶν δημον γενέσθαι τὸν ἔσγατον: denn diese Staaten betrachteten das Betreiben eines Handwerks als nur für Sklaven oder Nichtbürger (ξένοι) gehörig, c. 5, p. 1278: έν μέν τοῖς ἀργαίοις χρόνοις παρ' ένίοις ήν δοῦλον τὸ βάναυσον ή ξενικόν: und wie ganz das seine eigene Ansicht ist, spricht er in den Worten aus: ή δε βελτίστη πόλις οὐ ποιήσει βάναυσον πολίτην. Man darf annehmen, dass dieses im Allgemeinen die Ansicht nicht nur der Griechen, sondern überhaupt des Alterthums war, wenn auch in einzelnen griechischen Städten die Gewerbe weniger tief gestellt wurden. Herodot. II, 167 sagt, nachdem er von Aegypten gesprochen bat: εἰ μέν νῦν καὶ τοῦτο παρ' Αἰγυπτίων μεμαθήκασιν οί Έλληνες, οὐκ έγω ἀτρεκέως κρίναι, δρέων καὶ Θρήικας καί Σκύθας καί Πέρσας καί Δυδούς καί σχεδόν πάντας τούς βαρβάρους ἀποτιμοτέρους τῶν ἄλλων ἡγημένους πολιητέων τούς τὰς τέχνας μανθάνοντας καὶ τοὺς ἐκγόνους τούτων, τοὺς δε απαλλαγμένους των γειρωναξιέων γενναίους νομιζομένους είναι και μάλιστα τους ές τον πόλεμον ανειμένους. μεμαθήκασι δ' ων τούτο πάντες οἱ Έλληνες καὶ μάλιστα Δακεδαιμόνιοι· ηκιστα δέ Κορίνθιοι ὄνονται τοὺς γειροτέχνας. Etwas anderes war es, wenn vermögende Bürger durch Sklaven ein Gewerbe für ihre Rechnung fabrikmässig betreiben liessen. Es ist eine irrige Annahme Krause's Gymn. u. Agonist. d. Hell. S. 28, dass dieses einen Vorwurf begründet und den Komikern Gelegenheit zu Spöttereien gegeben habe. Die angesehensten Bürger thaten es, wie der Vater des Demosthenes,

so gut, als sie ihr Geld zu Handelsgeschäften hergaben ohne selbst Handel zu treiben; und wenn dem Kleon und anderen ihr Gewerbe vorgeworfen wird, so hat das sonstige Gründe. Vgl. Böckh Staatshaush. Bd. I, S. 64 ff. [und Hermann Privatalterth. §. 42, not. 10 ff.]

17b) Seneca de benef. V. 3: Lacedaemonii vetant suos pancratio aut caestu decernere, ubi inferiorem ostendit victi confessio; vgl. Plutarch. Lycurg. 19 und Philostr. de gymnast. p. 20: ών τὰ γυμνάσια οὔτε παγκρατίω οὔτε πυγμῆ εἴκασται: auch die Bemerkung Müller's Dorier B. II, S. 307, dass die Verzeichnisse der olympischen und ähnlichen Sieger keinen Spartiaten in diesen beiden Kampfgattungen zeigen, und Roeper in Schneidewin's Philologus B. III, S. 42, der in dem einzigen Beispiele des Gegentheils bei Diog. Laërt. I, 72 nach den übrigen Zeugnissen für denselben Fall πυγμης streicht. Befremdlich ist es nur, dass die Lakonisten in Athen (s. Sc. IV, Anm. 8) οἱ τὰ ὧτα κατεαγότες genannt werden (Plat. Gorg. p. 515; vgl. Protag. p. 342), was gerade auf die sogenannten Pankratiastenohren geht, vgl. Winckelmann Werke B. II, S. 432 ff., IV, S. 211 ff.; man muss eben annehmen, dass φιλογυμναστείν überhaupt als λακωνίζειν galt, ohne desshalb in den Uehungen selbst die örtliche Sitte mit der lakonischen zu vertauschen. K. F. H.

17°) Dieses und das folgende Beispiel habe ich mir erlaubt Becker's "das Für und Wider einer ethischen Lehre fragweise erörterndem Sophisten" und "die von einem Schüler ausgearbeitete Rede kritisch durchgehendem Rhetor" zu substituiren, die ihren bezahlten Unterricht doch schwerlich in dieser Oeffentlichkeit ertheilt haben würden. Dem Gegenwärtigen liegt die Schilderung des Protagoras in Plato's gleichnamigem Gespräche p. 315 zu Grunde; will man aber dabei an Aristoteles denken, so steht dem weder Zeit noch Ort noch die peripatetische Art des Unterrichts entgegen; vgl. Stahr Aristotelia B. I, S. 109. K. F. H.

17<sup>d</sup>) Plat. Charmid. p. 155: ἦκε γὰο καὶ ἐποίησε γέλωτα πολύν· ἕκαστος γὰο ἡμῶν τῶν καθημένων ξυγγωρῶν τὸν

πλησίον ώθει σπουδή, ΐνα παρ' αὐτῷ καθέζοιτο, εως τῶν ἐπ' ἐσχάτῳ καθημένων τὸν μὲν ἀνεστήσαμεν, τὸν δὲ πλάγιον κατεβάλομεν ὁ δ' ἐλθών μεταξὺ ἐμοῦ τε καὶ τοῦ Κριτίου ἐκαθέζετο.

- 17°) Plat. Euthy d. p. 274: βουλόμενος οὖν θεάσασθαι δ Κτήσιππος τὰ παιδικὰ καὶ ἄμα φιλήκοος ῶν ἀναπηδήσας πρῶτος προσέστη ἡμῖν ἐν τῷ καταντικρύ · οὕτως οὖν καὶ οἰ ἀλλοι ἐκεῖνον ἰδόντες περιέστησαν ἡμᾶς.
- 17') Plat. de republ. III, p. 402: ὅτου ἀν ξυμπίπτη ἔν τε τῆ ψυχῆ καλὰ ἤθη ἐνόντα καὶ ἐν τῷ εἴδει ὁμολογοῦντα ἐκείνοις καὶ ξυμφωνοῦντα τοῦ αὐτοῦ μετέχοντα τύπου, τοῦτ ἀν εἴη κάλλιστον θέαμα τῷ δυναμένῳ θεᾶσθαι: vgl. Charm. p. 154, Symp. p. 209, Tim. p. 87; auch Xenoph. Oec. 6, 15 und Max. Tyr. Diss. XXV, 2. K. F. H.
- 18) Ueber die Sitte, beim Ausgehen einen Stock zu tragen, hat auf Veranlassung der sogenannten Mantelfiguren auf Vasen Böttiger Vasengem. H. II, S. 61 f. gesprochen, mit Beziehung auf Casaub. zu Theophr. 21; aber die Beschränkung, welche er dem Gebrauche gibt, dass erst seit der spartanischen Hegemonie auch die übrigen Griechen die lakonische Sitte nachgeäfft hätten, scheint mir unerwiesen. [Schon bei Solon weist ihn Westermann aus Plutarch. c. 29 nach ; ] und was Lysias de inval. §. 12 den sich Rechtfertigenden sagen lässt: ὅτι μεν δυοῖν βακτηρίαιν χρώμαι τῶν ἄλλων μιῷ γρωμένων, setzt eine allgemeinere Sitte voraus, nicht die Affectation fremden Gebrauchs von Seiten Einzelner. Nur so weit darf man nicht gehen wie der Scholiast zu Aristoph. Plut. 272: πάντες γάρ οι γέροντες εν ταις Αθήναις δύο βακτηρίας εβάσταζον, was aber auch an sich in keinem Falle glaublich ist; dagegen erhellt aus mehreren Beispielen, dass keineswegs nur alte Leute Stöcke trugen, sondern dass sie eben auch zur gewählten Tracht des sich sorgfältig Kleidenden gehörten und dass sie selbst Gegenstand des Luxus waren; vgl. Athen. XI, 120, p. 509 d: σχημ' άξιόχρεων έπικαθείς βακτηρία, und von Parrhasios XII, 62, p. 543 f.: σκίπωνί τε έστηρίζετο γρυσᾶς έλικας έμπεπαισμένω: [obgleich man eben dadurch auch wieder Anstoss geben konnte, Demosth. c. Pantaen. §. 52.]

- 19) Nach Plutarch. Alcib. 17, wo von Sicilien die Rede ist: ώστε πολλούς έν ταῖς παλαίστραις καὶ τοῖς ἡμικυκλίοις καθέζεσθαι, τῆς τε νήσου τὸ σχῆμα καὶ θέσιν Διβύης καὶ Καρχηδόνος ὑπογράφοντας.
- 20) Isocr. Evag. §. 79: καὶ ποιῶ καὶ ποιήσω ταὐτόν, ὅπερ ἐν τοῖς γυμνικοῖς ἀγῶσιν οἱ θεαταί. καὶ γὰρ ἐκεῖνοι παρακελεύονται τῶν δρομέων οὐ τοῖς ἀπολελειμμένοις, ἀλλὰ τοῖς περὶ τῆς νίκης άμιλλωμένοις. Dio Chrysost. Or. XXVIII, 1: τοὺς μέν τινας εωρῶμεν ἐν τῷ δρόμῳ τρέχοντας καὶ κραυγὴ τῶν παρακελευομένων ἦν.
- 21) Dio Chrysost. a. a. 0. 2: δρώμεν οὖν πάνυ πολλοὺς έστηκότας πρὸς τῆ ἔξέθρα τοῦ Ἡρακλέους καὶ ἐτέρους ἀεὶ προσάγοντας, τοὺς θὲ καὶ ἀπιόντας θιὰ τὸ μὴ θύνασθαι ἰθεῖν. τὸ μὲν οὖν πρῶτον ἐπειρώμεθα ὁρᾶν ὑπερκὑπτοντες, καὶ μόλις ξωρώμεν τοῦ γυμναζομένου τὴν κεφαλήν.

## SECHSTE SCENE.

## DAS GASTMAHL.

In Lysiteles Hause war vom ersten Dämmerscheine des Morgens an Alles in grosser Bewegung gewesen. Der reiche junge Mann gedachte das Wiedersehen des Gespielen seiner Kindheit mit mehr als gewöhnlichem Aufwande zu feiern. Was der Markt von Athen an leckerer Zukost zu bieten vermochte, war angeschafft worden, und nicht zufrieden durch den Sklaven den Einkauf besorgen zu lassen, hatte er in eigener Person den Fischmarkt besucht, um die schönsten kopaischen Aale, die grössten Meerhechte auszuwählen. Ein tüchtiger Koch war gemiethet, Kränze waren bestellt und köstliche Salben gekauft, anmuthige Flötenspielerinnen und Tänzerinnen geworben. In dem geräumigen Saale, welchen Lysiteles zur Scene des nächtlichen Festes bestimmt hatte, standen die Lager bereit und auf zierlichen Tischen war eine Menge kleinerer und grösserer silberner Schalen und Becher aufgestellt. Jugendliche Sklaven im hochgeschürzten, halbdurchsichtigen Chiton eilten geschäftig durch die Hallen und Säle, ordneten und säuberten, breiteten über den Polstern der Sophas die buntdurchwirkten Teppiche aus und legten die farbig gestreiften Kissen zurecht, spülten Gefässe und rasteten nicht, bis jede Anstalt zum festlichen Empfange der Gäste getroffen war.

I.

Der Gnomon mochte längst eine mehr als zehnfüssige Schattenlänge zeigen, als Charikles aus der Akademie zurückkehrte, wohin er durch Manes sich das schmuckere Festgewand und die zierlicheren Halbschuhe hatte bringen lassen. Der Tag war ihm unter mancherlei Anstalten zu Begründung seines neuen Hausstandes rasch dahin geeilt, alle Geschäfte waren nach Wunsch ausgefallen, eine frohe Zukunft breitete sich vor ihm aus und so schritt er in heiterer Stimmung dem Hause zu, wo die Freundschaft ihm ein Fest bereitete. Er war nicht mehr fern von demselben, da gewahrte er Ktesiphon, der vom Lykeion kommend sich nach seiner Wohnung begab. - Geschwind, Manes, sagte er zu dem folgenden Sklaven, siehst du dort Ktesiphon gehen, lauf und sage ihm, er solle auf mich warten 1). Der Sklave that, wie ihm befohlen war; bald hatte er den rasch Schreitenden erreicht und von hinten beim Gewande ihn fassend, hiess er ihn warten, bis Charikles herbei käme. — Wo ist er? fragte sich umwendend Ktesiphon. — Hier kömmt er hinter uns her, sagte der Sklave, und eben trat auch Charikles heran, den Freund begrüssend. -Ei, sagte Ktesiphon, du bist ja so festlich geschmückt; wo gehst du hin? - Zum Mahle in Lysiteles Haus, antwortete Charikles; ich habe ihm gestern versprochen zu kommen, und bist du nicht auch von ihm eingeladen? — Ktesiphon verneinte es. — 0, das wäre nicht schön, fuhr jener fort, wenn ich unter der Zahl der Jugendfreunde, die ich dort finden werde, gerade dich vermisste. Wie, wenn ich dich heisse ungeladen mit mir zum Mahle zu gehen? - Ja, wenn du es freilich befiehlst, sagte scherzend Ktesiphon, was bleibt mir dann übrig? — So komm, erwiederte Charikles, lass uns das Sprüchwort wahr machen "dass zu der Trefflichen Mahle selbst sich ladend die Trefflichen gehn. " - Nur aber,

erinnerte Ktesiphon, sinne du auf eine Entschuldigung; denn ich werde behaupten, durch dich eingeladen zu sein. — Auf dem Wege wollen wir uns besinnen, meinte der Freund; jetzt komm<sup>2</sup>).

Sie trafen die Thüre des gastlichen Hauses geöffnet, und ein Sklave, der in der Hausslur ihnen begegnete, führte sie in den Saal, wo die meisten übrigen Gäste schon auf den Lagern Platz genommen hatten. Mit freundlichem Grusse kam Lysiteles ihnen entgegen. O Ktesiphon, rief er, den Eintretenden erblickend, aus. Du kömmst zur gelegenen Stunde, um mit uns das Mahl zu theilen. Oder führt dich etwas anderes zu mir, so verschiebe es auf ein anderes Mal. Habe ich doch gestern überall dich gesucht, um dich einzuladen, und konnte dich nicht finden<sup>8</sup>). — So hat es Charikles in deinem Namen gethan, antwortete Ktesiphon; denn er hat mich gezwungen, mit ihm zu gehen. - Vortrefflich, rief der artige Wirth; lagere dich hier neben Glaukon; du aber, Charikles, liegst bei mir. Nehmet ihnen die Sohlen ab, Sklaven, und waschet die Füsse, dass sie sich lagern. - Die Sklaven lösten die Riemen der Schuhe und andere brachten silberne Becken, in die sie aus schön geformten Kannen von gleichem Metalle über die Füsse der auf dem Lager Sitzenden nicht Wasser, sondern goldenen Wein gossen, dessen natürlicher Wohlgeruch noch durch Beimischung dustenden Balsams erhöht war 4). Während Charikles mit einigem Befremden, Ktesiphon lächelnd das verschwenderische Bad sich ertheilen liessen, waren einige der Gäste an Ersteren herangetreten, ihn zu begrüssen. Es waren lauter Bekannte aus früherer Zeit, Polemarchos und Kallikles, Nausikrates und Glaukon, die dem Jugendgespielen freundlich die Hand reichten und tausend Erinnerungen vergangener Jahre ihm in's Gedächtniss

riesen. — Nein, ries einer der Gäste von seinem Lager, lasst das jetzt, Freunde, und lagert euch, dass wir zur Mahlzeit kommen. — Ja in der That, Euktemon, ries Lysiteles, es wird Zeit dazu. Gebt Wasser auf die Hände, Sklaven, und dann traget uns auf, was ihr habt. Denket, dass ihr uns bewirthet und wir eure Gäste seien, und sorget das wir euch loben können.

Der Befehl wurde rasch ausgeführt: Wasser und Handtuch wurden gereicht; dann trugen je zwei und zwei die Tische herbei 6) und belasteten sie mit Speisen, während andere in Körbchen aus elfenbeinernen Stäben 7) geflochten das feinste Brod herumgaben. Unterdessen hörte man stark an die Hausthüre klopfen und bald darauf kam ein Sklave und meldete, Stephanos der Lustigmacher sei draussen und lasse sagen, er komme ausgerüstet mit allem, was dazu gehöre, um an fremdem Tische reichlich zu speisen. - Was meint ihr, Freunde, sagte der Herr des Hauses, es geht doch wohl nicht an, dass man ihm die Thüre weise? Lasst ihn herein 8). --Es bedurfte indessen des Rufens nicht; denn Stephanos stand schon an der Thüre des Saals und sagte: Ich bin, wie ihr wisst, der Spassmacher Stephanos, der nie einem von euch es abschlug, wenn er zum Mahle geladen wurde; darum ist es auch billig, dass ihr jetzt es nicht ablehnt, wenn ich euch einlade. Ich bringe einen ganzen Vorrath von Lächerlichkeiten mit. - Schon gut, sagte Lysiteles, wir sind ohnehin nur neun: lege dich dort auf die Stelle neben Mantitheos und sei mein Gast.

Neue Speisen wurden in Fülle aufgetragen, an denen der sicilische Koch seine Kunst bewährt hatte. Wahrhaftig, sagte Glaukon, das ist kein attisches Mahl, sondern ein böotisches<sup>9</sup>). — Du hast Recht, fiel Euktemon ein, der vor allen

bei dem wohlbesetzten Tische sich behaglich zu fühlen schien, ich lobe mir die Böotier. Ich mag nichts von den attischen Mahlzeiten wissen, wo auf kleinen Schüsseln unbedeutende Dinge aufgetragen werden. Sieh diese kopaischen Aale, das ist böotischer Reichthum. Beim Zeus, der See muss seine ältesten Bewohner auf den Markt von Athen gesendet haben. — O, sagte Stephanos, der schon einige Male vergeblich versucht hatte, die Gesellschaft zum Lachen zu bringen, wie glücklich ist doch der See, der jederzeit solche Gerichte in sich trägt, und der dabei immer trinkt und nie doch zu voll wird! — Wasser, rief lachend Kallikles; da bist du noch ein grösseres Wunder; denn hat wohl schon jemand gesehen, dass dir des Weines zu viel gereicht worden wäre?

Unter mancherlei Gesprächen wurde, nur für Stephanos zu früh, das Mahl beendigt, und als Lysiteles sah, dass keiner der Gäste mehr zulangte, gab er den Sklaven einen Wink und rasch gehorchend reichten sie Wasser und wohlriechendes Smegma zum Waschen der Hände, andere trugen die Speisen hinweg und säuberten den Fussboden von den hinabgefallenen Dann wurden Kränze aus Myrten und Rosen 10), buntfarbige Bänder und duftende Salben herumgegeben, und ein Diener trat heran eine goldene Schaale haltend und aus silberner Kanne lauteren Wein zum Trankopfer eingiessend. Da traten zwei artige Flötenspielerinnen in der frischesten Jugendblüthe in den Saal; Lysiteles ergriff die Schale, goss davon aus und sprach,, dem guten Geiste, " trank dann ein wenig davon und reichte das Gefäss dem zu seiner Rechten liegenden Charikles, dass es im Kreise umhergehe. Mit ernstem gedämpstem Tone begleitete das Spiel der Mädchen die Ceremonie, bis der letzte der Gäste die Schale zurückgegeben hatte. Dann wurde es lebendiger in dem Kreise; der Lobgesang wurde angestimmt und als man geendigt hatte, trugen die Sklaven den Nachtisch herbei und stellten den schön mit bacchischen Tänzerinnen verzierten Krater zurecht.

Nun vor allem, ihr Freunde, rief Glaukon, vom Lager sich aufrichtend, wie und nach welchem Gesetze wollen wir trinken? - Ich dächte, erwiederte Ktesiphon, wir brauchten gar kein Gesetz und überliessen es jedem, wie viel er trinken wolle 11). — 0 nicht doch, sagte Polemarch, einen Archon müssen wir haben; das ist die Hauptlust beim Becher. — Ja, beim Zeus, rief Nausikrates, den müssen wir haben. füge mich seinen Befehlen, auch wenn er mich heisst, die liebliche Flötenspielerin dort auf den Armen herum zu tragen oder dem schönen Knaben, der wie ein schelmischer Eros am Krater steht, einen Kuss zu geben 12). - Die meisten stimmten ein. Nun so bringt die Astragalen, sagte Lysiteles, damit der beste Wurf den König bestimme. - Nein, rief Polemarch, da könnte der Zufall es fügen, dass wir den nüchternen Ktesiphon oder gar den nimmer satten Stephanos zum Vorsteher bekämen. Ich schlage euch vor, Glaukon zum Könige zu wählen; der versteht es vortrefflich, das Amt zu verwalten. - Der Vorschlag fand Beifall und Glaukon erklärte sich bereit, die Leitung des Symposions zu übernehmen. Nun denn, sagte er mit komisch wichtiger Miene, so befehle ich zuerst euch, Knaben, den Wein wohl zu mischen. Das Sprüchwort sagt:

Fünf oder drei getrunken, oder doch nicht vier.
Vor dem letzten wollen wir uns hüten; aber es ist alter
Chier, den unser Freund uns giebt, ein vielvertragender
Wein: darum mischet zwei Theile Wasser und einen Theil
Wein. Thut auch Schnee hinein, damit der Trunk frisch sei;

oder fehlt es daran, so nehmt etwas von Stephanos frostigen Spässen 12b), und dann giesst ein in die kleinen Becher; mit diesen fangen wir an, mit den grösseren hören wir auf. Aber fleissig müsst ihr einschenken, und setzt auch eine grosse Schale zurecht für die, welche Strafe trinken müssen. -Aber, Glaukon, erinnerte Ktesiphon, du sprichst von nichts als von Trinken; wollen wir nicht vor allem daran denken, wie wir durch Gesang oder Gespräch beim Becher uns unterhalten 13)? — Das wollen wir, entgegnete Glaukon; aber erst den Becher. Er empfing aus der Hand des Knaben die Kylix: Zeus Soter, sprach er und trank; die Uebrigen folgten seinem Beispiele. — Nun Freunde, was nehmen wir vor? sprach er dann weiter. - Nur keine gelehrten Gespräche, rief Euktemon, und Polemarch stimmte ihm bei. Mit der Philosophie ist es wie mit der Hausfrau; beide gehören nicht in das Symposion. — Aber auch nur nicht etwa Würfelspiel, fiel Nausikrates ein; das bringt nur Streit und alle Fröhlichkeit schwindet. - Nun so wollen wir singen, schlug Glaukon vor. - Oder wir geben uns Räthsel auf, meinte Ktesiphon. - Ja, Räthsel, rief Charikles, ich liebe vor allem die Griphen; sie geben zu vielerlei Scherz Veranlassung. -Dieser Vorschlag fand den meisten Beifall. Gut denn, sagte Glaukon, so bestimme ich dem, der die Aufgabe löset, eine dieser Tänien, und wer sie gestellt hat, muss ihm einen Kuss geben. Wer aber das Räthsel nicht erräth, der trinkt diese Schale voll ungemischten Weins aus. Für dich aber, Stephanos, setzte er lachend hinzu, wird statt Wein Salzwasser eingegossen; sonst weiss ich wohl, dass du nichts erräthst. Jeder giebt natürlich dem Nachbar zu seiner Rechten zu rathen auf. Also zuerst dir, Ktesiphon. Höre an, sagte er nach kurzem Besinnen:

Kennest du zwei der Geschwister, von denen eines das andre

Sterbend gebiert, um selbst vom Gebornen geboren zu werden? 14)

Das ist leicht zu sagen, antwortete Ktesiphon rasch; die Geschwister sind Tag und Nacht, die wechselsweise sterben und gebären. — Richtig, sagte Glaukon; hier schmücke ich dein Haupt mit dieser Binde und hier hast du meinen Kuss. Nun fahre fort. — Ktesiphon erbat sich einige Bedenkzeit, wandte sich dann an Lysiteles und sprach:

Das Wesen nenne mir, dem nicht auf Erden,
Im Meere nicht, nicht unter Sterblichen
Ein zweites gleicht; dem Wachsthum seiner Glieder
Gab die Natur ein sonderbar Gesetz.
Geboren wird's: da ist es mächtig gross;
Doch klein erscheint's in seines Alters Mitte,
Und ist's dem Ende seines Daseins nah,
Wie wunderbar! zum Riesen wird es wieder 18).

Ein sonderbares Wesen, sagte Lysiteles, das mir schwerlich einfallen wird. In der Kindheit gross, in seines Alters Blüthe klein, und zuletzt wieder gross. O ja, rief er plötzlich, man darf nur den Gnomon ansehen: es ist der Schatten, der des Morgens gross ist und dann zusammenschrumpft, bis er gegen Abend sich wieder ausdehnt. — Getroffen, rief die ganze Gesellschaft und Lysiteles empfing Tänie und Kuss. Nun Charikles, sagte er, ist es an dir zu rathen:

Nicht sterblich ist's, doch auch unsterblich nicht; Gemischt aus beiden; halb der Menschen Loos Und halb der Gottheit theilend; immer neu Entsteht und schwindet wechselnd es dahin. Unsichtbar ist's, doch Allen wohl bekannt 16). Dein Räthsel ist etwas unbestimmt und dunkel, sagte nach einigem Nachdenken Charikles, doch irre ich nicht, so lässt es sich wohl vom Schlase erklären. Nicht wahr? Aber du hättest es deutlicher machen sollen. Nun aber Euktemon, suhr er sort, jetzt gieb wohl Acht; mein Räthsel ist voll Widersprüche. Hüte dich vor der Strase. — Die Strase möchte noch angehen, sagte Euktemon; aber du wirst mich doch nicht um deinen Kuss bringen? — Hört, ries Glaukon, eines ist noch zu erinnern. Wie wenn die Aufgabe nicht gelöset wird? Soll dann der Nächste rathen? — Nicht doch, meinte Ktesiphon, wer es zuerst erräth, dem gehört Binde und Kuss; räth er aber salsch, so trinkt er Strase. — Das wurde angenommen, und zu Euktemon gewendet sagte Charikles:

Kennst du das Wesen, das in seinem Busen Die eignen Kinder still bewahrend trägt? Stumm sind sie; aber weithin über Meere In fernes Land dringt ihrer Stimme Ruf. Sie spricht, zu wem sie will, und in der Ferne Vernimmt er sie, und niemand hört sie doch <sup>17</sup>).

Das war für den Scharssinn Euktemons zu viel. So sehr er sich abmühete, die stummen Sprecher zu errathen, es gelang ihm nicht und er musste Strafe trinken. Ich weiss es, rief Stephanos; es ist die Stadt und ihre Kinder sind die Redner, die schreien, dass man weit über das Meer in Asien und Thrakien es hört. Lautes Gelächter erfolgte. Aber, Stephanos, sagte Charikles, hast du auch schon einen Redner gesehen, der stumm wäre, er müsste denn dreimal der Paranomie überwiesen und verurtheilt worden sein 18)? — Salzwasser, riesen mehrere Stimmen, und so sehr es Stephanos verbat, er musste den Becher schlürfen. — Ich will euch des Räthsels

Sinn sagen, sprach darauf Ktesiphon; es ist der Brief, und seine Kinder, die er in sich birgt, sind die Buchstaben, die stumm und lautlos zu dem nur sprechen, an den der Brief gerichtet ist. — Vortrefflich, rief Glaukon, wie werden alle die Binden, die du heute verdienst, auf deinem Haupte Platz finden? — Jetzt war die Reihe an Euktemon. Du sollst auch trinken müssen, sagte er zu Nausikrates, der unterdessen die eine der Flötenspielerinnen auf sein Lager gezogen hatte; sage was ist das:

Es ist ein Mensch und doch auch nicht ein Mensch; Es trägt sich selbst, und dennoch wird's getragen. Zu jedem Schmause sicher wird's bestellt, Und doch kömmt unerwartet es zum Schmause. Den Becher liebt's, doch lässt's den Becher stehn, Und dennoch trinkt es mehr als andre zehn.

O, sagte Nausikrates, der Gegenstand ist nicht fern. Das ist niemand anders als Stephanos. — Ich? rief der Parasit, das ist falsch. Leider bestellt mich niemand zum Schmause. Die Welt ist so ernsthaft geworden, dass niemand mehr über mich lachen will 18). — Ganz recht, erwiederte Nausikrates. Als Kranz wird es bestellt und als Parasit kömmst du ungeladen und trinkst mehr als zehn andere. — So ging es den ganzen Kreis der Gäste hindurch, bis die Reihe an Stephanos war. Jetzt werdet ihr staunen, sagte er:

Zehn Monde währt's, da kömmt das Kind zur Welt;
Zehn Jahre trägt des Elephanten Mutter
In ihrem Leib der Glieder Riesenbau;
Doch länger noch trag' ich ein Ungethüm
An Grösse stets und stets an Stärke wachsend
In meinem Leib' und werd' es nimmer los <sup>20</sup>).

O, rief Glaukon lachend aus, ich hätte gern nicht gerathen,

um deinen Bart nicht küssen zu müssen; aber das ist doch zu leicht; denn dass es der Hunger ist, den du im Leibe trägst, das begreift jedermann.

Es wurde noch hin und her über die Aufgaben gescherzt, da trat die von Lysiteles bestellte Tänzergesellschaft in den Ein Mann, der die Künste derselben für Geld sehen liess, führte ein anmuthiges Mädchen und einen schönen halb zum Jünglinge erwachsenen Knaben herein, eine Flötenspielerin folgte 21). Der Kreis der Lager wurde erweitert und an die offene Seite trat die Tänzerin. Der Knabe ergriff die Kithara und schlug in die Saiten, und in sein Spiel stimmte die Flöte ein. Dann schwieg die Kithara; das Mädchen liess sich einige Reise geben, die sie, nach den Tönen der Flöte tanzend, kunstfertig in die Höhe wirbelte und wechselnd auffing. Mehr und mehr wurden ihr gereicht, bis ein ganzes Dutzend steigend und sinkend zwischen ihren Händen und der Decke des Saals schwebten und der Anmuth ihrer Bewegungen wie ihrer Gewandtheit von den Zuschauern lauter Beifall erscholl.

In der That, Lysiteles, sagte Charikles, du bewirthest uns vortrefflich. Nicht nur ein herrliches Mahl setztest du uns vor, sondern auch für das Ohr und das Auge schaffst du Vergnügen. — Gieb Acht, sagte der freundliche Wirth; sie wird gleich noch grössere Geschicklichkeit beweisen. Ein grosser Reif wurde jetzt herein gebracht, der ringsum mit spitzen Messern besteckt war. Er wurde auf den Boden gelegt. Das Mädchen begann von Neuem den Tanz, überschlug sich<sup>22</sup>), dass sie in die Mitte des Reifes zu stehen kam, und stürzte sich eben so wieder heraus mit mehrmaliger Wiederholung, dass den Zuschauern bangte und Nausikrates aufspringend bat, dem gefährlichen Spiele ein Ende zu machen

und das schöne Mädchen nicht einer Verletzung auszusetzen. Dann trat auch der Knabe auf und tanzte mit einer Kunst, die das schöne Ebenmaass des jugendlichen Körpers noch deutlicher hervorhob. Die ganze Gestalt wurde zur ausdrucksvollen Bewegung; man mochte nicht unterscheiden, ob Hände oder Nacken, ob die Füsse mehr Antheil an dem Eindrucke hatten, den die Anmuth seiner Stellungen auf die Zuschauer äusserte<sup>23</sup>). Rauschender Beifall wurde auch ihm und mehrere der Anwesenden waren der Meinung, der Knabe sei ihnen noch lieber als das Mädchen.

Nun aber, sagte Glaukon, lasset die Leute ausruhen. Lysiteles, lass den Kottabos bringen, dass auch wir unsere Geschicklichkeit zeigen. — Den Kottabos, ja den Kottabos, riefen alle, und es war, als hätte das Wort wie ein elektrischer Schlag die Gesellschaft berührt. — Ha, rief Ktesiphon Charikles zu, das ist ein sicilisches Spiel: da musst du mehr als wir alle geübt sein. — Ich habe auch Uebung darin, antwortete er; doch wird vielleicht in Athen das Spiel noch mehr geliebt als in seinem Vaterlande. — Aber wie spielen wir es? fragte einer; mit dem Manes oder mit Näpfchen? — Mit dem Manes, entschied Glaukon; da kann sich die Kunst besser zeigen.

Ein hoher Candelaber wurde in die Mitte des grossen Kreises gesetzt. Von seiner Höhe hing die Wagschale herab mit genauer Berechnung, dass bei stärkerem Sinken sie den Kopf des darunter befindlichen Manes treffen musste. Mit gebogenem Arme trat Glaukon hin, die halbausgetrunkene Kylix haltend: dem schönen Agathon! rief er und spritzte den Rest des Weins nach der Wagschale. Aber nur einige Tropfen berührten sie, dass sie nur seitwärts schwankte. Er liebt mich nicht, sagte er betrübt zu seinem Platze zu-

rückkehrend. — Du musst besser in einem Zuge schleudern, sagte Ktesiphon. Er nahm den Becher und wie ein Ball flog der nasse Wurf in die Höhe und füllte im Fallen die Schale, dass sie tief herabsank und in langem Schwanken wiederholt den ehernen Scheitel ertönen liess. So ging das Spiel, oft wiederholt, im Kreise herum. Bald misslang der Wurf, bald gelang er. Auch Glaukon war endlich so glücklich gewesen, ein besseres Orakel über die Liebe seines Knaben zu erhalten; aber am besten von allen hatte Ktesiphon getroffen.

Ja, sagte Glaukon, er weiss besser den Wein zu schleudern als zu trinken; aber jetzt muss er auch das. grösseren Becher, rief er, der mindestens zehn Kyathos fasst, und einen Kranz um die Brust<sup>24</sup>). Wir wollen im Kreise trinken. Was schadet es, wenn wir auch ein wenig genetzt werden 25)? Die Erde trinkt, es trinken die Pflanzen; und wie das Wasser des Himmels sie erfrischt, so erheitert der Wein den Geist. Er schläfert die Sorgen ein, wie der Mohnsaft und Alraun die Menschen, und wecket die Fröhlichkeit, wie das nährende Oel die Flamme belebt<sup>26</sup>). — Eine grosse Schale wurde gebracht; Glaukon ergriff sie und sagte zur Rechten gewendet: Freundschaft und Liebe dir, Ktesiphon 27); dann trank er ohne zu athmen die Schale aus. - Nun zwingst du mich freilich, meinem Vorsatze untreu zu werden, erwiederte Ktesiphon. — 0 ich weiss einen vortresslichen Rath, rief ihm Stephanos zu; lass dir nicht bange sein: den Rausch, den du dir heute trinkst, vertreiben wir morgen mit einem anderen 28). — Nur bittere Mandeln 29) gegessen, versicherte Euktemon, das ist das bewährteste Schutzmittel, um viel trinken zu können. - Das Zutrinken hörte nicht auf und die Gesellschaft wurde lauter. Manche liessen sich Trinkhörner 30) geben; Nausikrates hielt die eine Flötenspielerin umschlungen,

die andere schlug knieend neben Kallikles die Handtrommel <sup>31</sup>); der Kottabos war vergessen.

Die Tänzergesellschaft hatte sich unterdessen entfernt. Jetzt trat der Besitzer herein und verkündete, ein mimischer Tanz solle aufgeführt werden. Helena werde in ihrem Thalamos den Paris empfangen und überredet von ihm sich entführen lassen 32). — Ein stattliches Lager wurde herbeigetragen; dann trat Helena ein, bräutlich geschmückt. ihrer Bewegungen und Mienen verrieth Unruhe und inneren Kampf; man sah, sie erwartete den geliebten Verführer. Sie sank anmuthig auf die purpurnen Decken des Bettes, und als nun die Töne der Flöte in phrygischer Melodie erklangen und das Nahen des Geliebten verkündeten, da wuchs ihre Unruhe; stärker hob sich die Brust; sie stand nicht auf, ging ihm nicht entgegen; aber deutlich erkannte man, dass sehnendes Verlangen sie kaum auf dem Lager zurückbleiben liess. In tanzender Bewegung, voll Ausdruck zärtlicher Liebe, trat Paris heran. Er setzte sich auf das Bett und umfing mit weichem Arme die schöne Gestalt. Und als sie, voll Scham und doch voll Verlangen, ihn wieder umschlang und den Kuss erwiederte, da hielten die Zuschauer ihre Empfindung nicht länger zurück; allgemeines Getümmel entstand und man schwor, es sei nicht Schein; es sei offenbar, dass der Knabe und das Mädchen selbst sich liebten. Jeder hätte an seinem Platze sein mögen und einige hielten mit Mühe nur sich zurück, um nicht dem Paare, das liebend umschlungen hinwegging, nachzufolgen.

Meine Sohlen, Sklave, rief Nausikrates. — Wo willst du hin, fragte Lysiteles. — Wo anders als zu Antiphile, erwiederte er: wer könnte jetzt noch einen anderen Gedanken haben? — In mehreren andern schienen ähnliche Empfindungen erwacht zu sein; nur Glaukon, Euktemon und Stephanos erklärten, nicht eher das Haus verlassen zu wollen, bis der Krater ausgetrunken sei; die Uebrigen brachen auf. — So zündet die Fackeln an, befahl Lysiteles, und leuchtet voran. — Habe Dank, sagte Charikles, ihm die Hand reichend; mein Kranz soll die Herme vor deiner Thüre schmücken 38).

## Anmerkungen

## zur sechsten Scene.

- 1) Da die ganze Schilderung des Gastmahls in den zugehörigen Excursen ihre Begründung und Rechtfertigung findet, so wird es in den meisten Fällen, wo die Nachweisung der in die Erzählung verwebten Stellen alter Schriftsteller nöthig scheint, genügen, auf diese zu verweisen. Die hier benutzten Worte finden sich bei Plato de republ. I, p. 327: κατιδών οὖν πόρξωθεν ήμᾶς οἴκαδε ώρμημένους Πολέμαρχος ὁ Κεφάλου ἐκέλευσε δραμόντα τὸν παῖδα περιμεῖναί έ κελεῦσαι· καί μου ὅπισθεν ὁ παῖς λαβόμενος τοῦ ἱματίου, κελεύει ὑμᾶς, ἔφη, ὁ Πολέμαρχος περιμεῖναι κ. τ. λ.
- 2) Nach der vortrefflichen Erzählung bei Plato Symp. p. 174.
  - 3) Plato Symp. p. 175.
  - 4) Plutarch. Phoc. 20.
  - 5) Plato Symp. p. 175.
- 6) Philoxenos bei Ath. IV, 28: εἰς δ' ἔφερον διπλόοι παῖδες λιπαρῶπα τράπεζαν ἄμμι, ἔτεροι δ' ἐτέραν, ἄλλοι δ' ἐτέραν, μέχρι οὖ πλήρωσαν οἶκον.
- 7) So heisst es in des Hippolochos Briefe an Lynkeus bei Athen. IV, p. 129 c: κελεύει σπυρίδας ήμῖν καὶ ἀρτοφόρα διὰ ἱμάντων ἐλεφαντίνων πεπλεγμένα δοθήναι, und p. 130 c: τραγήματά τ' ἐν πλεκτοῖς ἐλεφαντίνοις ἐπεδόθη πᾶσι.
- 8) Wenn Karystios von Pergamos nach Athen. VI, p. 235 e behauptete, dass der Parasit als Charakterfigur der Komödie von Alexis erfunden worden sei (εὐρεθῆναι), so hat er

vermuthlich nur sagen wollen, dass dieser Dichter zuerst zur Bezeichnung dieses Charakters den Namen παράσιτος gebrauchte, und die Zurechtweisung, die der Schriftsteller dort erfährt, dass sich eine Persönlichkeit der Art schon in einem Stücke des Epicharmos finde, ist schwerlich an ihrem Platze. Karystios, der περὶ διδασκαλιῶν schrieb, fand wahrscheinlich bei Alexis zuerst unter den Personen des Stücks einen παράσιτος aufgeführt; aber Leute dieser Art, denen kein Merkmal des komischen Parasiten fehlt, waren längst im wirklichen Leben keine ungewöhnliche Erscheinung, wo sie als κόλακες oder γελωτοποιοί auftreten. Was der Parasit des Epicharmos bei Athen. a. a. O. von sich sagt:

συνδειπνέω τῷ λῶντι, καλέσαι δεῖ μόνον, καὶ τῷ γα μηδὲ λῶντι, κωὐδὲν δεῖ καλεῖν · τηνεῖ δὲ χαρίεις τ' εἰμὶ καὶ ποιέω πολύν γελωτα καὶ τὸν ίστιῶντ' ἐπαινέω ·

das drückt vollständig den Charakter des Philippos aus, wie er sich bei Xenoph. Symp. 1, 11 in Kallias Haus einführt, was hier für die Erzählung benutzt worden ist. Der Name παράσιτος aber hatte in früherer Zeit durchaus keine übele Bedeutung; vielmehr wurden so angesehene Leute genannt, welche Priestern oder gottesdienstlichen Beamten von Seiten der Gemeinde beigegeben wurden, um sie in den Verwaltungsgeschäften zu unterstützen und mit ihnen die Opfermahlzeiten gemeinschaftlich zu halten, wie das von Athen. VI, p. 234 ff. durch viele Psephismen und andere Nachrichten nachgewiesen wird: ἐν γοῦν τοῖς παλαιοῖς νόμοις αι πλείσται των πόλεων έτι και τήμερον ταίς έντιμοτάταις ἀρχαῖς συγκαταλέγουσι παρασίτους. [Vgl. Hermann Gottesd. Alterth. §. 36 n. 19; im Allg. aber Meier in Hall. Encycl. Sect. III, B. XI, S. 418 ff. und über die Parasiten der Komödie insbes. Grysar de Doriens. com. p. 253 ff. und Avellino Opuscoli t. I, p. 215 ff.] — Bei den Parasiten der Komödie kann man drei Hauptschattirungen unterscheiden, indem bald der eine bald der andere der allen im Allgemeinen zukommenden Charakterzüge überwiegt und nur Zudringlichkeit und Lüsternheit als gemeinschaftliche Grundlage überall bleiben. Die

erste Klasse ist die der γελωτοποιοί, Spassmacher, die neben ihren oft sehr wohlfeilen Witzen sich selbst zum Besten geben. sich verspotten lassen und Misshandlungen jeder Art erdulden, wenn sie nur dabei essen und trinken können. Zu dieser Klasse gehört ausser Xenophon's Philippos, der noch etwas anständiger erscheint, Ergasilus in den Captivis des Plautus und Gelasimus im Stichus. Die zweite Klasse bilden die κόλακες oder assentatores, die ihrem Gönner überall als Schmeichler und Bewunderer zur Seite stehen. Diesen Charakter mag vorzüglich Menander in seinem Kolax oder Struthias aufgestellt haben und es ist diese Persönlichkeit als Gnatho im Eunuchus des Terenz vortrefflich und mit aller Feinheit des griechischen Dichters, etwas roher als Artotrogus im Miles gloriosus des Plautus ausgeprägt. Die dritte Schattirung endlich ist die der θεμαπευτικοί, die durch allerhand Gefälligkeiten und Dienste sich den Anspruch auf die Tafel erwerben. Sie erscheinen oft wie die femmes d'intrigue im französischen Lustspiele, lassen sich zu Ränken, Lug und Betrug aller Art gebrauchen, wie Plutarch. de adul. 23 sagt: πιστὸς έρωτος ύπηρέτης καὶ περὶ λύσιν πόρνης ἀκριβής, καὶ πότου δαπάνης έκκαθάραι λογισμόν ούκ άμελής, ούδε ράθυμος έν δείπνων παρασκευαίς, θεραπευτικός δέ παλλακίδων πρός δέ κηδεστάς αποθρασύνεσθαι κελευσθείς, καὶ συνεκβαλείν γαμετην άτεγκτος και άδυσώπητος, vgl. de educ. 17: καθηκε δέ τις καὶ γαμαιτύπην καὶ προηγώγευσε γαμετήν, καὶ τὰ τῶν πατέ ρων εφόδια τοῦ γήρως περικέκοφε καὶ σεσύληκε. Figuren der Art sind der Phormio des Terenz, der Curculio des Plautus und Saturio im Persa; im Ganzen auch die Parasiten in der Asinaria und den Menaechmeis. Diese Charaktere sind nicht erfunden, sondern nach dem Leben copirt: und wie sehr auch die Dichter für den Zweck der Komödie das wirkliche Bild carikirt haben mögen, so ist es doch Thatsache, dass es ein solches Geschmeiss gab, welches keine Erniedrigung scheute, wenn es eine gute Mahlzeit galt; ους ούτε πύρ ούτε σίδηρος ούτε γαλκός εἴργει μη φοιτᾶν ἐπὶ δεῖπνον, sagt Plutarch de adul. 3. Die Schilderung, welche Alexis bei Athen. IV, p. 164 f. von Chaerephon gibt:

όπου γάρ έστιν ὁ κέραμος μισθώσιμος ὁ τοῖς μαγείψοις, εὖθὺς ἔξ έωθινοῦ ἔστηκεν ἐλθών· κᾶν ἴδη μισθούμενον εἰς ἐστίασιν, τοῦ μαγείφου πυθόμενος τὸν ἐστιῶντα, τῆς θύρας χασμωμένης ἄν ἐπιλάβηται, πρῶτος εἰσελήλυθεν,

ist gewiss aus dem Leben gegriffen; wenigstens spürten diese Leute, wie auch des Philippos Beispiel beweist, sorgfältig aus, wo etwa ein Fest veranstaltet war, trieben auf dem Markte und in den Bädern sich herum (Eupolis bei Athen. VI, p. 236 f.: Lucian. de paras. 51; Plutarch. de adul. 19) und drangen sich dort, wem sie konnten, zu Begleitern und Tischgenossen auf. Die tiefe Erniedrigung, die sie zuweilen willig erduldeten, und die Gemeinheit, zu welcher ihre Gefrässigkeit sie trieb, mögen nur durch einige Angaben bezeichnet werden. Athenaeos sagt von den Parasiten an der Tafel Dionysios des Jüngern VI. p. 249 f.: ἀποπτύοντος δε τοῦ Διονυσίου πολλάκις παρείγον τὰ πρόσωπα καταπτύεσθαι καὶ ἀπολείχοντες τὸν σίαλον, ἔτι δέ τὸν ἔμετον αὐτοῦ, μέλιτος ἔλεγον είναι γλυκύτερον. (Diog. Laërt. II, 67 gibt es gar dem Aristippos schuld.) Die ekelhafteste Gemeinheit erzählt Plutarch. de occulte viv. 1: τοὺς μέν γάρ περί Φιλόξενον τον Έρυξιδος και Γνάθωνα τον Σικελιώτην (vgl. Symp. VII, 6) έπτοημένους περί τὰ ὄψα λέγουσιν έναπομύττεσθαι ταῖς παροψίσιν, ὅπως τοὺς συνεσθίοντας διαστρέψαντες αὐτοὶ μόνοι τῶν παρακειμένων ἐμφουηθῶσιν. Mag dabei auch viel übertrieben sein, so sieht man doch überhaupt daraus, in welchem Rufe diese Leute standen. - Hauptsächlich schlossen sie sich wohl an junge Leute an, bei denen sie ihre Rechnung besser fanden; späterhin gehört aber der Parasit gewissermassen zum Hofstaate des reichen Mannes. Lucian. de paras. 58: ὅτι πλούσιος ἀνήρ, εί καὶ τὸ Γύγου χουσίον ἔχει, μόνος έσθίων πένης έστι και προϊών άνευ παρασίτου πτωχός δοκεί, και ώσπερ στρατιώτης γωρίς όπλων ατιμότερος καί έσθης άνευ πορφύρας καὶ ίππος άνευ φαλάρων, ούτω καὶ πλούσιος ανευ παρασίτου ταπεινός τις και ευτελής φαίνεται. — Wenn auch weibliche Parasiten, κολακίδες (auch κλιμακίδες),

genannt werden (Plutarch. de adul. 3; Athen. VI, p. 256; Valer. Max. IX, 1, ext. 7), so ist darunter etwas ganz Verschiedenes zu verstehen, was nichts mit griechischer Sitte gemein hat.

9) Vor allen anderen Völkerschaften Griechenlands standen die Böoter in dem Rufe der πολυφαγία, und die Komiker haben nicht unterlassen, sie deshalb mit zahlreichen Spöttereien zu verfolgen. Plutarch selbst sagt de esu carn. 6: τοὺς γὰρ Βοιωτοὺς ἡμᾶς οἱ ἀτικοὶ καὶ παχεῖς καὶ ἀναισθήτους καὶ ἡλιθίους μάλιστα διὰ τὰς ἀδηφαγίας προσηγόρευον, und damit hängt das Sprüchwort Βοιωτία ὖς zusammen; s. Pind. Olymp. VI, 152 mit dem Schol. und Böckh Explic. p. 162; [auch Hermann Privatalterth. §. 7, n. 19 ff.] Von den Dichterstellen, welche Athen. X, p. 417 anführt, hebe ich nur eine des Eubulos aus:

πονεῖν μὲν ἄμμες καὶ φαγεῖν μάλ' ἀνδρικοί καὶ καρτερῆσαι, τοὶ δ' 'Αθηναῖοι λέγειν καὶ μικρὰ φαγέμεν, τοὶ δὲ Θηβαῖοι μέγα.

Gewichtiger ist das Zeugniss des Polybios XX, 4, 7, wo er auf die kurze Periode ihres Ruhms hinweisend von der folgenden Zeit sagt: δρμήσαντες πρός εὐωχίαν καὶ μέθας οὐ μόνον τοῖς σώμασιν έξελύθησαν, αλλά καὶ ταῖς ψυχαῖς: und 6, 5: οἱ μέν γὰρ ἄτεκνοι τὰς οὐσίας οὐ τοῖς κατὰ γένος ἐπιγενομένοις τελευτωντες ἀπέλειπον, ὅπερ ἦν ἔθος παρ' αὐτοῖς πρότερον, ἀλλ' είς εὐωγίας καὶ μέθας διετίθεντο καὶ κοινάς τοῖς φίλοις ἐποίουν: πολλοί δέ και των έχόντων γενεάς ἀπεμέριζον τοῖς συσσιτίοις τὸ πλεῖον μέρος τῆς οὐσίας. Daher soll denn, wie Athen. IV, p. 148 d. aus Kleitarch anführt, bei der Zerstörung der Stadt durch Alexander ihr ganzer Reichthum in nicht mehr als 440 Talenten bestanden haben. Wenn er aber hinzusetzt: ὅτι τε μικρόψυγοι ἦσαν καὶ τὰ περὶ τὴν τροφὴν λίγνοι, so lässt sich letzteres von der früheren Zeit schwerlich behaupten und es war wohl vielmehr derbe, gröbere Kost, welche sie reichlich genossen, weshalb sie Aristoph. Acharn. 871 πολλικοφάγους nennt.

10) Die Kranze wurden jedesmal erst nach der Mahlzeit, ehe der πότος begann und das Trankopfer gebracht wurde, gereicht. Athen. XV, p. 685 e: ἡ δὲ τῶν στεφάνων καὶ μύρων

πρότερον εἴσοδος εἰς τὰ συμπόσια ἡγεῖτο τῆς δευτέρας τραπέζης: vgl. Plutarch. sept. sap. conv. 5 u. Symp. III, 1, 1. Das gewöhnliche Laub, aus dem die Kränze gewunden wurden, war das der Myrte, und darum heisst auch der Theil des Markts, wo sie verkäuflich waren, schlechthin αὶ μυζόίναι. Unter den Blumen, die man hineinflocht, behauptete jederzeit die Rose, τὸ ῥόδον τὸ τῶν Ἐρώτων (Anacr. 5, nach Achill. Tat. II, 1 der βασιλεὺς τῶν ἀνθέων), den ersten Rang; daher auch der Demos bei Aristoph. Equit. 966 ἐστεφανωμένος ῥόδοις sein soll. [Vgl. Nolan in Transact. of the R. Soc. of Lit. 1834, t. II, P. 2, p. 330 ff.] Doch flocht man auch andere Blumen ein, namentlich Veilchen und den zweifelhaften ὑάκινθος. Theocr. Id. X, 28:

. καὶ τὸ ἴον μέλαν έντὶ καὶ ά γραπτὰ ὑάκινθος · ἀλλ' ἔμπας ἐν τοῖς στεφάνοις τὰ πρῶτα λέγονται.

Besonders Veilchenkränze scheinen in Athen sehr beliebt gewesen zu sein und ἐοστέφανοι ist ein Beiwort der Athener. Aristoph. Acharn. 636; Equit. 1322; Pind. Fragm. 45. 46. Oft wurden Kränze aus den mannichfaltigsten Blumen gewunden. Von dem symbolischen Kranze Meleagers (Anthol. Pal. IV, 1) abgesehen, heisst es ebend. V, 74:

πέμπω σοι, 'Ροδόκλεια, τόδε στέφος, ἄνθεσι καλοῖς αὐτὸς ὑφ' ἡμετέραις πλεξάμενος παλάμαις, ἔστι κρίνον ροδέη τε κάλυξ νοτερή τ' ἀνεμώνη καὶ νάψκισσος ὑγρὸς καὶ κυαναυγές ἴον: ebend. 147:

πλέξω λευκόϊον, πλέξω δ' άπαλην άμα μύρτοις νάρκισσον, πλέξω καὶ τὰ γελώντα κρίνα, πλέξω καὶ τὰ γελώντα κρίνα, πλέξω καὶ κρόκον ήδύν, ἐπιπλέξω δ' ὑάκινθον πορφυρέην, πλέξω καὶ φιλέραστα ῥόδα, ώς ἂν ἐπὶ κροτάφοις μυροβοστρύχου Ἡιοδώρας εὐπλόκαμον χαίτην ἀνθοβολῆ στέφανος.

Vgl. auch das artige Epigramm 81, das zu Sc. IV, Anm. 3 angeführt werden sollte:

ή τὰ ὁόδα, ὁοδόεσσαν ἔχεις χάριν· ἀλλὰ τί πωλεῖς; σαυτὴν ἢ τὰ ὁόδα ἠὲ συναμφότερα; Athenaeos nennt von p. 676 an eine Menge Namen verschiedener Kränze, die auf die frühere Zeit schwerlich Anwendung leiden, wo dergleichen Distinctionen nicht gemacht wurden. — Neben der Myrte scheint besonders das Laub der Silberpappel und des Epheu zu Kränzen benutzt worden zu sein. Theocr. II, 121:

κρατὶ δ' ἔχων λεύκαν, Ἡρακλέος ἱερὸν ἔρνος, πάντοτε πορφυρέησι περιζώστρησιν έλικτάν.

Die πορφυραί περιζώστραι müssen von Tänien verstanden werden, welche am Kranze befestigt waren. So kömmt Alkibiades zu Agathon bei Plato Symp. p. 212: καὶ ἐπιστῆναι ἐπὶ τὰς θύρας ἐστεφανωμένον αὐτὸν κιττοῦ τινι στεφάνω δασεῖ καὶ των, καὶ ταινίας ἔχοντα ἐπὶ τῆς κεφαλῆς πάνυ πολλάς. — In Athen wurden die Kränze, wie mehrmals gesagt worden ist, auf dem Markte gekaust oder bestellt; in der Umgegend von Pandosia an der Westküste Italiens, wohin Persephone selbst aus Sicilien gekommen sein sollte, um Blumen zu pflücken, galt es für eine Schande an Festen gekauste Kränze zu tragen. Strabo VI, 1, 5: ἐκ δὲ τούτου ταῖς γυναιξὶν ἐν ἔθει γεγονέναι ἀνθολογεῖν τε καὶ στεφανηπλοκεῖν, ώστε ταῖς ἑορταῖς αἰσχρὸν εἶναι στεφάνους ἀνητοὺς φορεῖν.

- 11) So sagt Eryximachos bei Plato Symp. p. 176: ἐπειδή τοίνυν τοῦτο μέν δέδοκται, πίνειν ὅσον αν ἔκαστος βούληται, ἐπάναγκες δὲ μηδὲν εἶναι κ. τ. λ.
  - 12) Lucian. Saturn, 4.
  - 12b) Reminiscenz aus Machon bei Athen. XIII, 43: παρὰ Γναθαίνη Δίφιλος πίνων ποτέ, ψυχρόν γ', ἔφη, τάγγεῖον, ὧ Γνάθαιν', ἔχεις τῶν σῶν γάρ, εἶπεν, ἐπιμελῶς, ὧ Δίφιλε, εἰς αὐτό γ' ἀεὶ δραμάτων ἔμβάλλομεν.

Achnliche Beispiele dieses beliebten Wortwitzes bieten Aristoph. Acharn. 140; Alexis bei Athen. III, 97; Catull. XLIV, 20; Horat. Satir. II, 5, 41; Mart. III, 25; Plutarch. Alexand. 3; Lucian. Icarom. 24; vgl. zu Hist. conscr. p. 117. K. F. H.

13) Alexis bei Athen. X, p. 431 e:
τοῦτ' ἔσθ', ὁρᾶς, Έλληνικός
πότος, μετρίοισι χρωμένους ποτηρίοις
λαλεῖν τι καὶ ληρεῖν πρὸς αὐτοὺς ἡθέως ·
τὸ μὲν γὰρ ἕτερον λουτρόν ἔστιν, οὐ πότος:

vgl. Plato Symp. p. 214: πῶς οὖν, οἶ Δλκιβιάδη, ποιοῦμεν; οὕτως οὔτε τι λέγομεν ἐπὶ τῆ κύλικι οὔτε τι ἄδομεν; ἀλλ' ἀτεχνῶς ῶσπεο οἱ διψῶντες πιόμεθα;

14) Ein Räthsel des Tragikers Theodektes bei Athen. X, p. 451 f.:

> είσι κασίγνηται διτταί, ών ή μία τίκτει την έτέραν, αὐτη δέ τεκοῦσ' ὑπὸ τῆσδε τεκνοῦται.

- 15) Ebenfalls von Theodektes daselbst:
  τίς φύσις οὖθ' ὅσα γαῖα φέρει τροφὸς οὖθ' ὅσα πόντος,
  οὖτε βροτοῖσιν ἔχει γυίων αὕξησιν ὁμοίαν;
  ἀλλ' ἐν μὲν γενέσει πρωτοσπόρφ ἔστὶ μεγίστη,
  ἐν δὲ μέσαις ἀχμαῖς μιχρά, γήρα δὲ πρὸς αὐτῷ
  μορφῆ καὶ μεγέθει μείζων πάλιν ἐστὶν ἁπάντων.
- 16) Alexis bei Athen. X, p. 449 d: οὐ θνητὸς οὐδ' ἀθάνατος, ἀλλ' ἔχων τινά σύγκρασιν, ώστε μήτ' ἐν ἀνθρώπου μέρει μήτ' ἐν θεοῦ ζῆν, ἀλλὰ φύεσθαί τ' ἀεί καινῶς φθίνειν τε τὴν παρουσίαν πάλιν, ἀόρατος ὄψιν, γνώριμος δ' ἄπασιν ὤν.
- 17) Dieses Räthsel, das zu den besten gehört, welche uns aufbewahrt sind, lässt Antiphanes ebend. p. 450 e. die Sappho aufgeben:

έστι φύσις θήλεια βρέφη σώζουσ' ύπο κόλποις αύτης · όντα δ' άφωνα βοην ίστησι γεγωνόν καὶ διὰ πόντιον οἶδμα καὶ ήπείρου διὰ πάσης, οῖς ἐθέλει θνητῶν · τοῖς δ' οὐ παρεοῦσιν ἀκούειν ἔξεστιν · κωφην δ' ἀκοῆς αἴσθησιν ἔχουσιν.

18) Dieser versehlte Versuch das Räthsel zu lösen und die darauf solgende Berichtigung sinden sich ebenfalls bei Antiphanes a. a. O.

- 19) So klagt Philippos bei Xenoph. Symp. 1, 15: ἐπεὶ γὰρ γέλως ἐξ ἀνθρώπων ἀπόλωλεν, ἔρόξει τὰ ἐμὰ πράγματα. πρόσθεν μὲν γὰρ τούτου ἕνεκα ἐκαλούμην ἐπὶ τὰ δεῖπνα, ἵνα εὐφραίνοιντο οἱ συνόντες δι' ἐμὲ γελῶντες · νῦν δὲ τίνος ἕνεκα καὶ καλεῖ μέ τις; Vgl. Plant. Capt. III, 1, 10.
- 20) Nach dem Witze des Gelasimus bei Plaut. Stich. I, 3, 14:
  - Audivi saepe (verbum) hoc volgo dicier, Solere elephantum gravidam perpetuos decem Esse annos: eius ex semine haec certe est fames; Nam iam complures annos utero haeret meo.
- 21) Χenoph. Symp. 2, 1: ἔρχεταί τις αὐτοῖς ἐπὶ κῶμον Συρακόσιος ἄνθρωπος, ἔχων τε αὐλητρίδα ἀγαθὴν καὶ ὀρχηστρίδα τῶν τὰ θαύματα δυναμένων ποιεῖν, καὶ παῖδα πάνυ γε ώραῖον καὶ πάνυ καλῶς κιθαρίζοντά τε καὶ ὀρχούμενον. Dass ich diese Tanzscene, so bekannt sie ist, bald treu wiedergebend bald nachahmend benutzt habe, wird hoffentlich nicht gemissbilligt werden. Es wäre leicht gewesen, einen ähnlichen Auftritt zu fingiren; allein ich habe auch hier dem Grundsatze treu bleiben wollen, so viel immer möglich mit den Worten der alten Schriftsteller selbst zu sprechen. Bei Xenophon scheint der Syrakusier aus eigenem Antriebe in Kallias Haus gekommen zu sein; allein auch er lässt natürlich die Künste seiner Gesellschaft für Geld sehen: ταῦτα δὲ καὶ ἐπιδεικνὺς ὡς ἐν θαύματι ἀργύριον ἐλάμβανεν.
- 22) Die einsache Tanzweise, die nur in rhythmischer Bewegung des Körpers besteht, war frühzeitig zu grotesken Kunstsprüngen übergegangen und wir finden κυβιστητήρες schon bei Homer Iliad. XVIII, 605 (Odyss. IV, 18). Dass an ein eigentliches Ueberschlagen zu denken ist, lehren die Worte bei Plato Symp. p. 190: ὥσπερ οἱ κυβιστῶντες καὶ εἰς ὀρθὸν τὰ σκέλη περιφερόμενοι κυβιστῶσι κύκλφ. Um der Kunstfertigkeit grössere Bewunderung zu verschaffen, verband man sie dann mit Gefährlichkeit; die Sprünge mussten über spitze Waffen gethan werden. Plato Euthyd. p. 294: ἐς μαχαίρας γε κυβιστῶν καὶ ἐπὶ τροχοῦ δινεῖσθαι. Wie das geschah beschreibt

eben Xenophon §. 11: μετὰ δὲ τοῦτο κύκλος εἰσηνέγθη περίμεστος ξιφών δοθών · είς οὖν ταῦτα ή δργηστρίς έκυβίστα τε καὶ έξεκυβίστα ύπερ αὐτῶν, und 7, 3: τό γε έπὶ τοῦ τροχοῦ άμα περιδινουμένου γράφειν τε καὶ άναγιγνώσκειν θαῦμα μέν ἴσως τί ἐστιν κ. τ. λ. Ueber das δινεῖσθαι ἐπὶ τρογοῦ ist weiter nichts bekannt sals die dunkle Stelle Artemid. Onirocr. I, 76: τρογοπαικτείν δε η μαγαίραις περιδινείσθαι η έκκυβιστάν, wo jedenfalls ähnliche Kunststücke gemeint sind]; der von Poll. IV, 101 erwähnte στρόβιλος scheint etwas anderes gewesen zu sein; eher liesse sich darauf beziehen, was Cic. in Pison. 10 sagt; cum collegae tui domus cantu et cymbalis personaret cumque ipse nudus in convivio saltaret, in quo ne tum quidem, cum illum suum saltatorium versaret orbem, fortunae rotam pertimescebat. - Κυβιστητήρες, männliche und weibliche, finden sich in mehreren alten Kunstdarstellungen. S. Tischbein Engrav. I, 60; [Panofka Bilder ant. Lebens S. 23, Gerhard arch. Zeitung 1848, S. 224, Minervini Mon. ined. pl. 3. 9.]

23) So wünschenswerth es erscheinen muss, dass einmal eine gründliche Erörterung der gesammten Tanzkunst der Alten angestellt werde, wozu es an Material durchaus nicht fehlt [vgl. Meursii Orchestra in Gron. Thes. t. VIII; Burette in M. de l'Acad. d. Inscript. t. I, p. 93-135; v. Leutsch Metrik S. 372 ff.; Krause Gymnastik S. 800 ff.], so liegt doch eine solche ganz ausserhalb des Kreises der hier anzustellenden Untersuchungen, da bei weitem die meisten Tänze, deren Namen uns genannt werden, den theatralischen Schauspielen und öffentlichen Festbelustigungen anheim fallen. Es mögen daher nur einige allgemeine Andeutungen über das Wesen des griechischen Tanzes überhaupt und die Vergnügungstänze, die etwa im Privatleben zur Ausübung kamen, genügen. — Das Wesen alles griechischen Tanzes ist, wie es sein soll, Mimik im weiteren Sinne, d. h. er soll jederzeit körperlicher Ausdruck einer inneren Vorstellung (σώματος oder νοήματος μίμησις) sein, und was die Poesie durch Worte (λέξις), das soll der Tanz durch Bewegung (κίνησις) bewirken; daher beide in genauem Zusammenhange stehen und der letztere der natürlichen Action beim mündlichen Vortrage seinen Ursprung verdankt. So erklärt sich Plato Leg. VII, p. 816: όλως δε φθεγγόμενος επ' εν ώδαῖς επ' εν λόγοις ήσυγίαν οὐ πάνυ δυνατὸς τῷ σώματι παρέγεσθαι πᾶς · διὸ μίμησις τῶν λεγομένων σχήμασι γενομένη τὴν ὀργηστικήν έξειργάσατο τέγνην άπασαν. Deutlicher noch spricht sich über das μιμητικόν des Tanzes derselbe p. 814 aus, wo er definirend und eintheilend sagt: περὶ δὲ τῆς ἄλλης κινήσεως (im Gegensatze zur Gymnastik) παντός τοῦ σώματος, ης τὸ πλείστον μέρος ὄρχησίν τινά τις αν προσαγορεύων δρθώς αν φθέγγοιτο, δύο μέν αὐτῆς είδη γρη νομίζειν είναι, την μέν των καλλιόνων σωμάτων έπί τὸ σεμνὸν μιμουμένην, τὴν δὲ τῶν αἰσχιόνων ἐπὶ τὸ φαῦλον. καὶ πάλιν τοῦ φαύλου τε δύο καὶ τοῦ σπουδαίου δύο έτερα. τοῦ δη σπουδαίου την μέν κατά πόλεμον καὶ έν βιαίοις έμπλακέντων πόνοις, σωμάτων μέν καλών, ψυχής δ' ανδρικής (πυρδίχη)· την δ' εν εύπραγίαις τε ούσης ψυχης σώφρονος εν ήδοναῖς τε έμμετροις εἰρηνικήν ἄν τις, λέγων κατά φύσιν, τὴν τοιαύτην ὄρχησιν λέγοι (έμμέλεια, da die bacchischen Tänze, als ein γένος οὔτε πολεμικὸν οὔτε είρηνικόν und überhaupt οὖ πολιτικόν, ganz ausgeschlossen werden). Insofern nun hat Lucian nicht Unrecht, wenn er behauptet, dass bei keiner anderen Kunst eine so gleichmässige Thätigkeit des Geistes und des Körpers erfordert werde; de salt. 69: ἔτι δέ τὰ μέν ἄλλα θατέρου τῶν έν τῷ ἀνθρώπω ἔργα ἐστί, τὰ μέν ψυγῆς, τὰ δὲ σώματος · ἐν δὲ τῆ ὀργήσει ἀμφότερα συμμέμικται. καὶ γὰρ διανοίας ἐπίδειξιν τὰ γιγνόμενα έγει καὶ σωματικής ἀσκήσεως ἐνέργειαν. Denn der leitende Gedanke muss gleichsam den ganzen Körper durchdringen, damit jede seiner Bewegungen zum sprechenden Ausdrucke des Gedachten werde; ebend. c. 36: καὶ τὸ μὲν κεφάλαιον της ύποθέσεως, μιμητική τίς έστιν έπιστήμη καί δεικτική, καὶ τῶν ἐννοηθέντων ἐξαγορευτική καὶ τῶν ἀφανῶν σαφηνιστική. Plutarch. Symp. IX, 15, 2 zergliedert die gesammte Thatigkeit beim Tanze in φορά, σχημα und δείξις. Die ersten beiden verhalten sich zu einander wie in der Musik φθόγγοι und διαστήματα. Von der δείξις sagt er: τὸ δὲ τρίτον, ή δείξις, ού μιμητικόν έστιν, άλλα δηλωτικόν άληθως των υποκειμένων.

Das wäre also eigentliche Handlung, wie auch aus dem Vergleiche mit dem eigentlichen und figürlichen Ausdrucke in der Poesie sich ergibt; es scheint dieses indessen eine unnütze Spaltung; denn die δείξις hängt auf das innigste mit der μίμησις zusammen, die durch φορά und σχημα bewirkt wird. — Jedenfalls aber bleibt das der Hauptvorzug des griechischen Tanzes, der ihn zur wirklichen Kunst erhebt, dass er nicht in sinnlosem Drehen und Springen bestand, sondern jederzeit Darstellung einer inneren Vorstellung war, an deren Ausdrucke alle Theile des Körpers ihren verhältnissmässigen Antheil hatten. Xenoph. Symp. 2, 16: ότι οὐθεν ἀργὸν τοῦ σώματος εν τῆ ὀργήσει ἦν, ἀλλ' ἄμα καὶ τράγηλος καὶ σκέλη καὶ γεῖρες έγυμνάζοντο. Ein wesentliches Stück desselben war daher auch die rhythmische Bewegung der Arme und Hände, in welche der meiste Ausdruck gelegt werden konnte, und die Tänzer selbst werden deshalb χειρόσοφοι und γειρονόμοι genannt. Lucian. Rhet. praec. 17; Lexiph. 14; Lesbonax bei dems. de salt. 69. Nichts ist bezeichnender dafür als die Worte Plutarch's de anima 8, t. V, p. 705, wo er von dem Gebrauche der einzelnen Glieder und Sinne sprechend sagt: καὶ ὀρχεῖται ὁ ἄνθρωπος, ἀλλὰ ταῖς χερσί. Vgl. Antiphan, bei Athen. IV, p. 134 b: οὐχ ὁρᾶς ὀρχούμενον ταῖς γεροὶ τὸν βάπηλον; -- Man glaube indessen nicht, dass es daneben den griechischen Tänzen an Mannichfaltigkeit und Künstlichkeit der Pas gefehlt habe; sie werden eben auch ihre Pirouettes und Battements gehabt haben. Denn was ist es anderes, wenn Lucian. de salt. 71 sagt: την μέν οὖν γε σύντονον κίνησιν της δργηστικής καὶ στροφάς αὐτής καὶ περιαγωγάς καὶ πηδήματα και ύπτιασμούς τοῖς μέν ἄλλοις τερπνά είναι συμβέβηκεν δρώσι. Vgl. Poll. IV, 99: δικνούσθαι, ὅπερ ἦν τὸ τὴν ὀσφύν φορτικώς περιάγειν, und §. 101: έν τη της όσφύος περιφορά, auch Eustath. ad Odyss. IX, 376, p. 1601, 27: θερμαϋστρίς, δρχησις διά ποδών σύντονος φησί γουν Κριτίας ούτως. άναπηδήσαντες είς ύψος πρό του κατενεγθήναι έπι γην παραλλαγάς πολλάς τοῖς ποσίν ἐποίουν, ο δη θερμαϋστρίζειν ἐλεγον, Sund überhaupt Galen. de curat. chron. 1: dornozor al σύντονοι χινήσεις, έν αίς άλλονται μέγιστα καί περιδινοῦνται

στρεφόμενοι τάγιστα καὶ οκλάσαντες έξανίστανται καὶ προσύρουσι καὶ διασγίζουσιν έπιπλεῖστον τὰ σκέλη. — Dass übrigens nicht bloss behufs öffentlicher Schaustellung, sondern selbst zum Privatvergnügen die Tanzkunst geübt ward, beweist in ausdrücklichem Gegensatze griechischer mit römischer Sitte, was Cornel. Nep. Praef. von Epaminondas erzählt; und zwar wird man dabei auch nicht etwa nur, wie bei dem xenophonteischen Sokrates, an diätetische Zwecke, sondern wesentlich zugleich an gesellige Unterhaltung denken dürfen, wie es denn Theophr. Char. 15 ausdrücklich zur Charakteristik des Ungeselligen rechnet: οὔτε ασαι ούτε όησιν είπειν ούτε όργησασθαι αν έθελησαι. Freilich konnte dergleichen auch übertrieben oder am unrechten Orte angebracht werden, wie das Beispiel des Hippokleides bei Herod. VI, 129 lehrt; daraus folgt aber noch nicht, wie Becker schloss, ein Vorurtheil gegen die Sache, so natürlich sie auch getadelt wird, wenn sie sich mit Trunkenheit oder sonstiger Ausgelassenheit vermischt. Selbst bei Athen. IV, p. 134 a: "Δλεξις δ' έν Ταραντίνοις έν τοῖς συμποσίοις φησί τοὺς Αττικοὺς καὶ ὀργεῖσθαι ύποπιόντας.

— τοῦτο γὰρ νῦν ἐστί σοι ἐν ταῖς ᾿Αθήναις ταῖς καλαῖς ἐπιχώριον · ἄπαντες ὀρχοῦντ' εὐθύς, ἂν οἴνου μόνον ὀσμὴν ἔδωσι. — Συμφορὰν λέγεις ἄκραν :

beschränkt sich der Tadel des Komikers zuletzt auf den Gecken, der als Schmarotzer den Jüngling spielt:

καὶ τοῖς μἐν ἀγενεἰοις ἴσως ἔπεστί τις
χάρις · ἀλλ' ἐπὰν δὴ τὸν γόητα Θεόδοτον
ἢ τὸν παραμασύντην ἴδω τὸν ἀνόσιον
βαυκιζόμενον τὰ λευκά τ' ἀναβάλλονθ' ἄμα,
ἤδιστ' ἂν ἀναπήξαιμ' ἐπὶ τοῦ ξύλου λαβών:

und auch bei Xenoph. Hier. 6, 2: διῆγον δ' ἐν συμποσίοις πολλάκις μὲν μέχρι τοῦ ἐπιλαθέσθαι πάντων, εἴ τι χαλεπὸν ἐν ἀνθρωπίνω βίω ἦν, πολλάκις δὲ μέχρι τοῦ οἰδαῖς τε καὶ θαλίαις καὶ χοροῖς τὴν ψυχὴν καταμιγνύναι, wird ohne alle Nebengedanken die frische Jugendlust dem freudlosen Alter des Tyrannen entgegengesetzt. Παροίνιοι oder συμποτικαὶ ὀρχήσεις (Lu-

cian. c. 34, Athen. XIV, 27) mochten allerdings die meisten derselben sein, aus dem einfachen Grunde, weil Mahlzeiten und Gelage die gewöhnlichen Gelegenheiten waren, die der Freude ihren Lauf liessen; aber diese waren ja gerade dazu oft sogar gottesdienstlich geheiligt, Plat. Leg. II, p. 653, V, p. 738; und hier haben jedenfalls auch die geselligen Reigen beider Geschlechter ihren Platz, welche Plato VI, p. 771 verlangt und von welchen ich nicht verstehe, wie sie Becker bei Eustath. ad Iliad. XVIII, 590, p. 1166, 14 und Lucian c. 12 nicht hat finden mögen, vgl. Panofka Bilder ant. Lebens S. 14]; obgleich daneben auch weibliche Einzeltänze vorkommen, wie bei Aristoph. Lysistr. 408:

ώ χρυσοχόε, τὸν ὅρμον, ὃν ἐπεσκεύασας ὀρχουμένης μου τῆς γυναικὸς ἑσπέρας, ἡ βάλανος ἐκπέπτωκεν ἐκ τοῦ τρήματος.

- 24) Ueber die Sitte, Kranzgewinde um die Brust zu tragen, ὑποθυμίδες oder ὑποθυμιάδες, s. Gallus B. III, S. 250. Sie finden sich zuweilen auch auf Denkmälern angedeutet. S. Winckelmann Monum. ined. 200, Gerhard in Ann. dell' Instit. Arch. 1831, p. 312 mit Monum. pl. 32 [und mehr bei Hermann der Knabe mit dem Vogel, Götting. 1847. 4. S. 4].
- 25) Ein euphemistischer Ausdruck für berauscht werden ist βαπτίζεσθαι, wie Plat. Symp. p. 176: καὶ γὰρ καὶ αὐτός εἰμι τῶν χθὲς βεβαπτισμένων. Sonst nannte man auch den etwas Angestochenen (das römische ictus oder saucius) ἀκροθώραξ. Plutarch. Symp. III, 8, 1: τοῦ δὲ ἀκροθώρακος ἔτι μὲν ἰσχύειν τὸ φανταστικόν, ἤδη δὲ τεταράχθαι τὸ λογιστικόν: vgl. 9, 1 und Schol. Aristoph. Acharn. 1132.
- 26) Xenoph. Symp. 2, 24: τῷ γὰρ ὄντι ὁ οἶνος ἄρδων τὰς ψυχὰς τὰς μὲν λύπας ὥσπερ ὁ μανδραγόρας τοὺς ἀνθρώ-πους κοιμίζει, τὰς δὲ φιλοφροσύνας ὥσπερ ἔλαιον φλόγα ἐγείρει.
- 27) Das ist φιλοτησίαν προπίνειν: vgl. Hermann ad Lucian. Hist. conscr. p. 163 und Peignot recherches hi-

storiques et philologiques sur la philotésie ou sur l'usage de boire à la santé, Dijon 1836. 8.

- 28) Ein Sprüchwort sagte: οἴνον τὸν οἶνον ἔξελαύνειν oder κραιπάλην κραιπάλη: s. Antiphanes bei Athen. II, p. 44 a; Plutarch. de san. tuend. 11.
- 29) Starke Trinker suchten durch mancherlei Schutzmittel sich gegen den Rausch zu sichern oder seine Folgen zu beschwichtigen. Aristot. Problem. III, 12: διὰ τί ὁ γλυκὺς καὶ ἄκρατος και δ κυκεών μεταξύ διαπινόμενοι έν τοῖς πότοις νήφειν ποιούσιν; 17: διὰ τί ή μράμβη παύει την μραιπάλην; 35: διὰ τί τὸ ἐλαιον πρὸς τὰς μέθας συμφέρει; Diese Eigenschaft des Kohls, δάφανος oder κράμβη, sucht Athen. I, p. 34 mit vielen Dichterstellen zu belegen; vgl. The ophr. Hist. pl. IV, 16, 6 Sund mehr bei Schuch Blattgemüse u. Salate der Alten S. 37]. Aber auch bittere Mandeln werden als ein Präservativ genannt; Plutarch. Symp. I, 6, 4; Athen. II, p. 52 d; und dass die Kränze, στέφανοι und ὑποθυμιάθες, dagegen schützen sollten, ist im Gallus B. III, S. 246 bemerkt worden; ja nach Diod. Sic. IV, 4 sollte deshalb Dionysos die μίτρα um die Stirne tragen. [Mehr über die ἀμέθυστα καλούμενα, ἄ τινες έν τοῖς πότοις περιάπτονται καὶ προσλαμβάνουσι, gibt Wyttenbach ad Plutarch. p. 172, wozu dann auch insbesondere der Edelstein dieses Namens gerechnet ward, s. Anthol. Pal. IX, 748. 752 und Nonn. Dionys. XII, 381: λυσσαλέης αμέθυστον άλεξήτειραν άνάγκης: dieses bezeichnet jedoch schon Plin. N. Hist. XXXVII, 9, 40 als magorum vanitas, vgl. überhaupt Plutarch. Qu. Symp. III, 1.]
- 30) Bei weitem die gewöhnlichsten Becherformen, die immer auf Denkmälern wiederkehren, sind die der κύλιξ, der φιάλη und allenfalls des καρχήσιον oder des diesem wenigstens sehr nahe stehenden κάνθαρος. Am häufigsten sieht man die κύλιξ, die, wenn sie leer ist, gewöhnlich an einem der beiden Henkel aufrecht gehalten wird. Die φιάλη, eine flache Schale ohne Henkel und Fuss, ruht auf der inneren Fläche der linken Hand, während zuweilen die rechte noch ein zweites Trinkgeschirr hält,

namentlich ein Trinkhorn. Die Trinkhörner, κέματα oder φυτά, kommen bekanntlich in den verschiedensten Formen vor. Die älteste und ursprüngliche ist unstreitig die des einfachen Stierhornes (Gerhard Auserles. Vasenb. 16. 23. 25), dessen spitzes Ende aber später zu mannichfaltigen Thierformen umgestaltet wurde. Ueber sein Alter und seine Erfindung, die Athen. XI, p. 497 b. nach dem jetzigen Texte unter Ptolemäos Philadelphos geschehen lässt, während er vorher selbst die Erwähnung der ὁυτά bei Demosth. in Mid. §. 158 anführt, s. besonders Cramer Styl u. Herkunft d. bemalten griech. Thong e f. S. 125 ff. Die Vermuthung, dass bei Athenaeos etwas ausgefallen sein möge und dass die Nachricht von der Erfindung sich auf ein δίκερας beziehe, ist sehr wahrscheinlich und die Emendation des Verses des Theokles, τὸ δίπερας, selbst Lesart des Palatinus. Das eigentliche ὁυτόν hatte auf dem Boden eine Oeffnung, aus der man den Wein ausströmen liess und den Strahl mit dem Munde auffing, wie man es auf einem Wandgemälde, Pitt. d'Ercol. V. t. 46; Zahn Ornam. t. 90 sieht. So berichtet nicht nur Dorotheos bei Athen. a. a. O.: τὰ φυτά κέρασιν **ὅμοια εἶναι, διατετρημένα δ' εἶναι, έξ ὧν κρουνιζόντων λεπτῶς** κάτωθεν πίνουσιν · ώνομάσθαι δε άπὸ τῆς ὁύσεως, sondern es geht dieses auch aus dem Epigramme des Hedylos auf ein hydraulisches Kunstwerk des Ktesibios hervor; denn μρούνου πρὸς δύσιν οἰγομένου bezieht sich eben auf die Oeffnung des δυτόν. Da aber das δυτόν in der Form von dem κέρας sich nicht unterschied, so kann es nichts auffallendes haben, wenn der Name auch von den gleichgeformten Geschirren, die keine Oeffnung hatten, gebräuchlich wurde. Je nachdem nun der untere Theil des Rhyton bald in diesen, bald in jenen Thierkopf auslief, gab es auch dafür verschiedene Namen, wie γρύψ, πάπρος, ἵππος, πήγασος u. dergl. mehr. S. Panofka Recherches sur les noms des vases pl. 5 [und die griech. Trinkhörner u. ihre Verzierungen, Berl. 1851. 4.]

31) Auf einem Vasengemälde bei Tischbein II, 55 schlägt ein  $\pi \alpha i \varsigma$ , der nicht zu den  $\sigma \nu \mu \pi \delta \tau \alpha \iota \varsigma$  gehört, am unteren Theile der  $\kappa \lambda l \nu \eta$  knieend das  $\tau \delta \mu \pi \alpha \nu \sigma \nu$ , während die  $\alpha \delta \lambda \eta \tau \rho \iota \varsigma$  an der

zweiten κλίνη stehend die Doppelssöte bläst. Aehnlich bei Millin Peint. de Vases I, 38.

32) Auch bei Xenoph. Symp. 9, 2 tritt der Syrakusier ein und sagt: ω ανδρες, Αριάδνη είσεισιν είς τον έαυτης τε καί Διονύσου θάλαμον. μετα δέ τοῦθ' ήξει Διόνυσος ύποπεπωχώς παρά θεοῖς καὶ εἴσεισι πρὸς αὐτήν, ἔπειτα παιξοῦνται πρὸς άλλήλους. Diese Ankündigung ist charakteristisch. Sie gleicht den Prologen dramatischer Spiele, die auch bestimmt sind, die Zuschauer vorzubereiten und über die Bedeutung und den Zusammenhang des Spiels keinen Zweifel zu lassen. Die vollendete Mimik soll nun freilich einer solchen Auslegung nicht bedürfen. Lucian, de salt. 62 sagt vom Tänzer: ἐπεὶ δὲ μιμητικός ἐστι καὶ κινήμασι τὰ ἀδόμενα δείξειν ὑπισχνεῖται, ἀναγκαῖον αὐτῷ, όπερ καὶ τοῖς φήτορσι, σαφήνειαν ἀσκεῖν, ὡς ἕκαστον τῶν δεικυυμένων υπ' αὐτοῦ δηλοῦσθαι μηδενός έξηγητοῦ δεόμενον. άλλ', ὅπερ ἔφη ὁ Πυθικὸς γρησμός, δεῖ τὸν θεώμενον ὄργησιν καὶ κωφοῦ συνιέναι καὶ μὴ λαλέοντος (τοῦ ὀρχηστοῦ) ἀκούειν. Allein es liegt in dem Charakter eines Menschen, wie der Syrakusier, der mit seiner Gesellschaft berumzieht, die Vorstellung erst mit Pomp anzukündigen. Mimische Tänze der Art scheinen übrigens in Xenophon's Zeit nicht selten gewesen zu sein und die Vorstellung, die er schildert, wird von Sokrates selbst veranlasst, indem er 7, 5 zu dem Syrakusier sagt: εἰ δὲ ὀρχοῖντο πρὸς τὸν αὐλὸν σχήματα, ἐν οῖς Χάριτές τε καὶ Ὠραι καὶ Νύμφαι γράφονται, πολύ αν οξμαι αύτούς τε όαον διάγειν και τό συμπόσιον πολύ ἐπιγαριτώτερον είναι. Auch bei Longus Pastor. II. p. 67 Schaef, wird die kurz vorher erzählte Fabel von Pan und Syrinx als Tanz ausgeführt: οἱ δὲ μάλα ταγέως ἀναστάντες ώργήσαντο τὸν μῦθον τοῦ Δάμωνος. ὁ Δάφνις Πᾶνα ἐμιμεῖτο, την Σύριγγα Χλόη. ὁ μεν ικέτευε πείθων, ή δε άμελοῦσα έμειδία. ὁ μὲν ἐδίωκε καὶ ἐπ᾽ ἄκρων τῶν ὀνύχων ἔτρεχε τὰς χηλὰς μιμούμενος, ή δε ενέφαινε την κάμνουσαν εν τη φυγή κ. τ. λ. Aber auch andere Tänze, die nicht eben eine Fabel darstellten, wie z. B. die ἐπιλήνιος ὄργησις, waren doch durchaus mimischer Art; ebend. p. 66: Δρύας δέ, ἀναστὰς καὶ κελεύσας συρίζειν Διονυσιακόν μέλος, έπιλήνιον αὐτοῖς ὄρχησιν ώρχήσατο καὶ

έώχει ποτέ μέν τρυγώντι, ποτέ δέ φέροντι άρδίχους, είτα πατούντι τοὺς βότρυς, εἶτα πληρούντι τοὺς πίθους, εἶτα πίνοντι τοῦ γλεύχους. - Die Kunst der Mimik muss, vielleicht mehr noch in späterer Zeit, auf einer hohen Stufe gestanden haben: dafür zeugt schon die interessante Erzählung Lucian's c. 63 von dem Cyniker Demetrios zu Nero's Zeit. Er tadelte und verspottete die mimischen Tänze; aber ein berühmter Tänzer verlangte, er solle ihn erst sehen, ehe er die Kunst verwürfe. Darauf stellte er ganz allein (αὐτὸς ἐφ' ἑαυτοῦ) die bekannte Untreue der Aphrodite dar, und riss durch sein alle Charaktere vollkommen bezeichnendes Spiel den Cyniker so zur Bewunderung hin, dass er ausrief: ἀκούω, ἄνθρωπε, ἃ ποιεῖς, οὐγ ὁρῶ μόνον, άλλα μοι δοχείς ταις γερσίν αὐταις λαλείν. [Vgl. Dosith. Interpr. l. III, p. 65: μῦθοι μέν τῶν ὀρχηστῶν ἔνθεν λαμβάνουσιν έπαινον καὶ μαρτυροποιοῦνται ἐν τῆ ὀργήσει ἀληθινὰ τὰ γεγραμμένα, und mehr im Allg. bei Grysar über die Pantomimen der Römer in Welcker's Rhein. Museum B. II, S. 30-80; auch de l'Aulnaye de la saltation théatrale ou recherches sur l'origine, les progrès et les effets de la Pantomime chez les anciens, Paris 1790. 8. und Sommerhrodt Disput. scenicae, Lign. 1843. 4. p. 15-26.] — Ueber die Wahl des Stoffs, da ich die πολυθρύλητος ὄργησις Xenophon's nicht beibehalten wollte, fürchte ich keinen Vorwurf. Die Mimik nimmt überhaupt, wie Lucian c. 37 bemerkt, ihren Stoff nur aus der παλαιά ίστορία, und dass man gern Scenen dieser Art wählte, das beweist ausser Xenophon's Ariadne und der eben angeführten 'Αφροδίτης καὶ ''Αρεος μοιγεία, die Erwähnung der Europe, Pasiphaë und Phaedra bei Lucian, der ohnehin c. 40 die Έλενης άρπαγή selbst nennt. Die Verwandtschaft des Stoffs bot mir übrigens die Gelegenheit, meistens mit Xenophon's Worten zu reden. Bei der Darstellung habe ich neben andern Denkmälern besonders an den Bronzediscus von getriebener Arbeit bei Millingen Uned. Monum. t. II, 12 und Tischbein Homer nach Antiken VII, 3 gedacht. [Vgl. auch Raoul-Rochette peintures de Pompeji pl. 3 mit Jahrb. f. wissensch. Kritik 1845, Juli S. 132.]

33) Athen. X, p. 437 b erzählt von Xenokrates, der bei Dionysios durch Trinken einen goldenen Kranz gewonnen hatte: καὶ λαβῶν τὸν χρυσοῦν στέφανον καὶ ἀναλύων τῷ Ερμῆ τῷ ἰδρυμένῳ ἐπὶ τῆς αὐλῆς ἐπέθηκεν, ῷπερ εἰώθει καὶ τους ἀνθινοὺς ἐκάστοτε ἐπιτιθέναι στεφάνους, ἐσπέρας ἀπαλλασσόμενος ὡς αὐτόν.

## SIRBENTE SCENE

## DER SCHIFFBRUCH.

Es war in den letzten Tagen des Hekatombaeon, als eben der Sonne goldenes Rad sich über den Spiegel des Meeres erhob und mit seinen ersten Strahlen die Giebel der Burg und das hohe Standbild der schützenden Göttin erleuchtete, die ernst über das beginnende Leben der unteren Stadt hinaus schauete; da lichtete im Hafen von Athen ein Schiff die Anker, wie es schöner nie auf der Rhede des Peiräeus gesehen worden war. Trotz seiner ungewöhnlichen Grösse und der leicht erkennbaren Festigkeit seines Baues glitt es leicht und behend über die nasse Ebene hin; kräftig regten sich die Ruder in den rüstigen Händen der Mannschaft, die nach einfachem Rhythmus das kunstlose Schifferlied anstimmte 1). Ein frischer Nordwest wehete ihr zu ihrer heissen Arbeit erwünschte Kühlung zu und schwellte das weisse Segel, das wie eine drohende Wolke hinaus in das Meer schwebte. Weichend brach sich die salzige Fluth an dem tief furchenden Kiele und bespülte die bunten Malereien des Bordes, dann und wann aufspritzend zu der goldenen Thetis, deren schlanke Gestalt die Krümmung des Vordertheils zierte, ein schützendes Zeichen dem Schiffe, das nach ihr benannt war<sup>2</sup>). Der Schiffsherr, ein herakleotischer Kaufmann, schritt wohlgemuth über das Verdeck<sup>8</sup>). Er hatte seine Ladung, aus Getraide bestehend, mit Vortheil verkauft und führte Oel und Erzeugnisse attischen Kunstsleisses nach dem Pontus zurück. Jetzt steuerte er nach Chios, um durch Ankauf von Wein seine Rückladung zu vervollständigen; bei Andros aber wollte er anlegen, theils um mehrere Reisende, die er an Bord hatte, auszuschiffen, theils von dem trefslichen Wasser, das die felsige Insel bot, einzunehmen. — Eine glückliche Fabrt, dachte er und überrechnete bei sich, in wie weit der Gewinn den Neubau des Schiffs übertragen werde. Auch die Reisenden, die das Schiff führte, froh gestimmt durch den heiteren Himmel und die Aussicht auf eine schnelle Reise, athmeten mit Lust die Frische des Morgens ein, hier und da einstimmend in die einförmige Schifferweise oder mit den Füssen den rhythmischen Gesang begleitend.

An dem Schwanenhalse des Hintertheils 1), wo der erfahrene Steuermann mit starker Hand das Ruder hielt, standen zwei junge Männer, mit wohlgefälligen Blicken auf dem Schiffe verweilend, während ein dritter ihnen zur Seite weniger heiter und, wie es schien, sehnsüchtig nach der ferner und ferner tretenden Stadt zurückblickte. - Ein schönes Schiff, sprach der Eine; seine Länge mag fast den vierten Theil eines Stadion betragen 5), und so breit es ist, fast eben so tief, sagt man, soll es im Wasser gehen. Sieh den riesigen Mast mit dem gewaltigen Segel und dem wohlgeordneten Tau-Und bei dem allem bewegt es sich leicht, wie ein Fischerkahn. — Wir haben jedenfalls besser gethan, wenige Tage die Reise aufzuschieben, erwiederte der Angeredete, als uns dem gebrechlichen Fahrzeuge des Byzantiers anzuvertrauen. Auch der Schiffsherr gefällt mir besser; sein ganzes Wesen flösst Vertrauen ein und es ist auf dem Meere nicht gleichgültig, ob man in der Hand eines rechtlichen Mannes ist oder eines Schurken, der im Augenblicke der Gefahr nur auf

seine Rettung bedacht ist und das Leben der Uebrigen Preis giebt. - Ich halte den Mann auch für rechtlich, sagte der erstere; aber doch ist es die Frage, ob in der Noth seine Gesinnung dieselbe bleiben würde. Da lösen sich nur zu oft selbst die festesten Bande der Freundschaft; der Trieb, sich selbst zu erhalten, macht jede Rücksicht vergessen und die Liebe zum eigenen Leben erstickt jede Empfindung für andere<sup>6</sup>). — Im Grunde, unterbrach ihn der dritte, der sich auch den Sprechenden zugewandt hatte, bin ich doch ein Thor, so ohne Noth mich den Gefahren und Beschwerden einer Seereise auszusetzen. Du, Charikles, willst in Andros eine nicht unbedeutende Schuld eintreiben; du, Ktesiphon, wirst in Chios von einem Freunde erwartet, in dessen Gesellschaft du bei dem grossen Feste des Helios zu Rhodos um den Preis der Stärke und Gewandtheit zu werben gedenkst<sup>7</sup>); ich reise einer Dirne nach, die ihr Herr, ein habsüchtiger Sklavenhändler, dort mit grösserem Vortheile zu verkaufen glaubt, als ich ihm zu bieten im Stande war. Erst nach seiner Abreise habe ich die nöthige Summe aufgetrieben und eile nun, mich in den Besitz des Gegenstandes meiner Sehnsucht zu setzen; aber die Unbequemlichkeiten der Schifffahrt fallen bereits stark gegen meine Leidenschaft in's Gewicht 7b); und was das Schlimmste ist, durch euer Zögern werden wir uns so sehr verspätet haben, dass Antiphile inzwischen wer weiss in welches glücklichen Nebenbuhlers Hände gefallen sein kann. — Sei getrost, Nausikrates, sprach lächelnd Charikles: morgen in der Frühe können wir in Andros sein<sup>8</sup>); und wenn auch die bevorstehenden Etesien deine weitere Fahrt nicht eben begünstigen<sup>86</sup>), so wirst du doch mit Eros und seiner Mutter Euploia 8c) Hülfe binnen wenigen Tagen deine Antiphile wieder umarmen.

Die Thetis flog unterdessen rasch an der Küste von Attika vorüber; die Sonne stieg höher und auf dem Verdecke begann die Reisegesellschaft sich zum Frühstücke anzuschicken. Auch die drei Freunde dachten daran; nur dauerte es lange, ehe Nausikrates mit den Anstalten fertig wurde. Während die Uebrigen ohne Weiteres sich auf den Bretern des Schiffs lagerten, mussten die beiden Sklaven, die ihn begleiteten, die Lagerdecken auspacken, einen kostbaren Teppich darüber breiten und das Kissen zurecht legen. Dann brannte die Sonne zu sehr und er liess das Lager dahin bringen, wo das Segel einigen Schatten gab ); endlich war es ihm möglich eine Lage zu finden, in der er am wenigsten unbehaglich sich findend zum Frühstücke schreiten konnte.

Die heiteren Gespräche, unter denen das Frühstück genossen wurde, hatten die Reisenden nicht bemerken lassen, dass die Fahrt allmählich langsamer zu werden anfing. Der frische Wind, der bisher das Segel gefüllt hatte, liess nach; der Mittag war da, und völlige Windstille trat ein. gel hing schlaff am Maste herab und mühsam arbeiteten der Ruderer kräftigere Schläge das Schiff vorwärts. Ein fahler Streifen am südöstlichen Himmel, der mehr und mehr an Breite gewann, wurde dem kundigen Steuermanne bedenklich. Es giebt Sturm, sagte er zu dem Schiffsherrn, der zu ihm getreten war; lass uns in Prasiae einlaufen 9b) und in dem sichern Hafen das Unwetter vorüber lassen. Der Herakleot war jedoch anderer Meinung. Regen, sagte er, werden wir haben, weiter nichts; und ehe er herauf kömmt, haben wir vielleicht schon die Küste von Euboea vor uns. Steuere frisch vorwärts und halte dich bereit, dass wir für den Nothfall in Karystos eine Zuslucht sinden können. Doch fürchte ich nichts. — Der Steuermann schüttelte bedenklich den

Kopf und nur zu bald zeigte es sich, dass er Recht gehabt hatte. Mit unglaublicher Schnelligkeit zog das Unwetter heran; der vor Kurzem so heitere Himmel kleidete sich in fahles Grau: einzelne Windstösse unterbrachen die Windstille und verkündeten den nahenden Sturm. Der Steuermann wandte das Schiff und steuerte in gerader Richtung auf Euboea; es war zu spät. Mit tobender Wuth brach der Sturm los, das nasse Element zum Kampfe herausfordernd, das empört aufwogend dem wüthenden Angriffe zornigen Widerstand entgegensetzte. Finstere Wolken, schwarz wie die Nacht, wandelten den hellen Tag zum Dämmerlichte um, das dann und wann durch die Flammen der den Himmel kreuzenden Blitze unterbrochen wurde 10). Vergebens waren die Schifferknechte bemüht, das Segel zusammenzuraffen; nur auf einer Seite gelang es ihnen 11); aber die Gefahr wurde dadurch noch drohender, indem die Gewalt des Sturms, den anderen Theil fassend, dem Schiffe das Gleichgewicht nahm und den einen Bord tief hinab drückend, den andern hoch in die Höhe hob. Immer wilder tobte die See; zu Bergen thürmten sich die Wogen; bald schoss die Thetis jäh in den Abgrund, bald wurde sie hoch zu den Wolken emporgehoben; das Krachen des Mastes und das Zusammenschlagen des Tauwerks, das Geschrei der Ruderknechte, das Wehklagen der Weiber, die auf dem Schiffe waren, vermehrte das Grausen der Scene; der Regen ergoss sich in Strömen und benahm jede Aussicht; niemand wusste in welcher Richtung das Schiff getrieben wurde, und jeder erwartete, dass es im nächsten Augenblicke auf einen Felsen stossen werde. Jetzt fasste ein furchtbarer Windstoss den Mast; er krachte und brach. Das Wasser dringt ein, riefen mehrere Stimmen; werft die Ladung über Bord. Oeffnet die Oelkrüge, schrie eine Stimme

dazwischen, und beschwichtigt das Meer 12). Eine Menge Hände waren sosort beschästigt, das Schiff zu erleichtern; irdene Krüge und Kisten wurden in's Meer geworfen; der Nothwendigkeit sich fügend, liess der Schiffsherr mit dem Gepäcke der Reisenden die eigene Habe den Wellen preisgeben; als aber dennoch das Schiff tiefer und tiefer sank und keine Hoffnung zur Rettung mehr übrig war, da gab er dem Steuermann einen Wink, das Boot in Bereitschaft setzen zu lassen; er selbst sprang zuerst binein, der Steuermann und die übrige Mannschaft folgten und schickten sogleich sich an, das Tau durchzuhauen 18). Da entstand zwischen denen im Boote und den auf dem Schiffe Zurückgelassenen ein wüthender Kampf. Mit Rudern und Stangen, schlagend und stossend, suchten die letzteren das Zerhauen des Taus zu verhindern, da in dem Boote die einzige schwache Hoffnung der Rettung winkte. Jene aber wehrten sich eben so hartnäckig, da sie fürchteten, das Boot möchte sinken, wenn mehrere noch von dem Schiffe sich darauf retteten. Unterdessen hatte Ktesiphon mit starker Hand das Tau, an welchem das Boot hing, gefasst und es dicht an den Bord der Thetis gezogen. Rasch, Charikles, rief er, und sprang selbst dem Freunde nach, den zitternden Nausikrates mit sich ziehend. Mehrere versuchten zu folgen; aber nur einigen glückte es, die meisten stürzten in's Meer. Da riss auch zerhauen von den Schlägen der Aexte das Tau und trennte das Boot von dem Schiffe unter lauten Verwünschungen der Zurückgelassenen. Sie sollten nur zu bald in Erfüllung gehen: in dem Augenblicke, wo die Thetis in das nasse Grab hinabsank und das letzte Jammergeschrei der Verlorenen ertönte, da stürzte sich auch eine riesige Woge über den Kahn, dass er umschlug und alle in den Wellen begrub, denen nicht etwa das zweiselhaste Glück zu Theil wurde,

eines der von den Fluthen umhergetragenen Trümmer des Schiffs zu erhaschen.

Mit blassem Lichte stieg am folgenden Morgen die Sonne herauf und beleuchtete trüb und matt die Verwüstungen des vergangenen Tags, die durch schwimmende Schiffstrümmer und Körper Ertrunkener hinlänglich bekundet wurden. Der Sturm war vorüber, aber das Meer wogte noch unruhig und brach sich schäumend an dem hohlen Felsengestade Euböa's 14). In einer kleinen Bucht, die durch vorspringende Felsen gegen das ungestümere Andringen der Wellen geschützt war, lag etwas einwärts vom Strande der, wie es schien, entseelte Körper eines jungen Mannes. Neben ihm kniete ein Sklave, emsig bemüht die erstarrten Glieder durch Reiben und Kneten wieder zu beleben. Dann und wann blickte er zurück nach dem bleichen schönen Gesicht und wischte den Schaum und das salzige Wasser hinweg, das aus dem blonden Haare darauf herabrann. Während er so beschäftigt war, erschien auf dem herüberhangenden Felsen eine dritte Figur; es war, wie die Tracht, das Netz und der Korb, den er trug, verriethen, ein Sklave, der vermuthlich ausgesandt war, dem Meere das Frühstück für seinen Herrn abzufordern, und dabei umherspähete, ob vielleicht das gestrige Unwetter ihm noch andere Beute zugeführt hätte 15). Als er die Gruppe unter sich gewahrte, stieg er neugierig herab. Was machst du? fragte er hinzutretend den Sklaven, der über seinen Bemühungen ihn nicht bemerkt hatte. — 0, rief er jetzt aufspringend, dich senden die Götter. Unser Schiff ist in dem gestrigen Sturme verunglückt; auf einem der Trümmer sind wir hier an's Land geworfen worden und meinem Herrn haben Nässe und An-

strengung das Leben geraubt. Hilf mir es wieder zurückrufen. - Narr, sagte der Fischer, und du benutzest nicht die Gelegenheit frei zu sein? Lass ihn liegen, er schläft gut, und geh, wohin du willst. Heute rettest du ihm das Leben und morgen vielleicht trägst du Kette und Halseisen. Geh, sage ich dir; die Gelegenheit kömmt nicht wieder. — Du denkst wie viele, erwiederte der Sklave; aber das möge Zeus verhüten, dass ich meinen Herrn verliesse, mit dem ich als Knabe gespielt und in fremdem Lande gelebt habe. Uebrigens ist es besser einen wackeren Herrn zu haben, als mit dem Namen der Freiheit kümmerlich zu leben 16). Doch lass das jetzt, vermuthlich wohnt dein Herr in der Nähe? - Kaum ein Stadion entfernt, sagte der Fischer; hinter dieser Anhöhe liegt sein Landhaus. — So laufe, rief der Sklave, und sage ihm, ein edler Athener sei hier verunglückt; bitte ihn, dass er Wein und ein trockenes Gewand hersende; aber eile: deine Mühe soll dir reichlich vergütet werden. — Der Fischer schüttelte den Kopf; doch legte er Netz und Korb hin und entfernte sich.

Der Sklave fuhr in seinen Bemühungen fort; es war ihm als ob die bleichen Glieder die Farbe des Lebens wieder annähmen. Prüfend hielt er das Gesicht unter Nase und Mund und legte die Hand auf das Herz. Er athmet, rief er freudig aufspringend, und schwach, aber doch fühlbar schlägt das Herz. Er raffte eine Handvoll wilden Thymians, rieb ihn stark und hielt ihn vor das Gesicht. Der junge Mann regte sich und schlug einen Augenblick die Augen auf; dann schloss er sie wieder. Charikles, rief der treue Sklave, erwache! Der Gerufene öffnete die Augen wieder und versuchte sich aufzurichten. Manes, sagte er mit schwacher Stimme, du hier? wo sind wir? — Gerettet, antwortete er, auf sicherem Boden. — Und Ktesiphon? fragte der Erwachte weiter. Der

Sklave wandte sich ab und schwieg. Armer Ktesiphon, armer Nausikrates! sprach er schmerzlich und Thränen fielen aus seinen Augen. — Wer weiss, sagte Manes, ob sie nicht auch gerettet sind. Als ich dich auf das Bret zog, mit dem wir hierher getrieben worden sind, da sah ich, wie beide ein vom Hintertheile des Schiffs gerissenes Stück erfassten, das gross genug war, um beide tragen zu können. — Du hast mir das Leben gerettet, Manes, sagte der Herr des Dieners Hand fassend; sobald wir in Athen sind, sollst du die Freiheit haben. — Nur, wenn ich in deinem Hause bleiben darf, entgegnete der Sklave; doch jetzt denke an dich. Lass dich dorthin geleiten, wo die Strahlen der Sonne die Lust besser erwärmen.

Während von Manes unterstützt der junge Mann sich zu erheben versuchte, kam auch schon der Fischer zurück. Er trug in einem Korbe Wein und Brod und zwei andere Sklaven folgten mit warmen Kleidern und Decken. Der menschenfreundliche Besitzer der nahen Villa hatte Befehl gegeben, die Schiffbrüchigen in sein Haus zu schaffen, wo er schleunigst das Bad zurichten liess. Das behagliche Gefühl der warmen trockenen Kleidung und der Genuss des feurigen Weins liessen bald neues Leben und frische Kraft in Charikles Glieder zurückkehren; aber stumm und in sich gekehrt sass er da, das Bild des gestrigen Tags sich vorhaltend und schmerzlich die Leere ermessend, die durch den Verlust des geliebtesten Freundes in seinem Leben entstanden war. Manes, der mit dem Herrn Kleidung und Frühstück getheilt hatte, war unterdessen auf den Vorsprung des Felsen getreten und schauete hinaus in das immer noch wogende Meer. Sein Blick heftete sich an einen dunkeln Gegenstand, der von den Wellen der Küste zugetrieben allmählich näher zu kommen

schien. Er rief den Fischer zu sich; was siehst du dort? fragte er ihn. - Ein Stück Holz, meinte dieser, vielleicht ein Rest von euerem Schiffe. - Nicht doch, entgegnete Manes, dem die Umrisse jetzt deutlicher wurden; es ist ein Kahn. Sollten Fischer sich bei diesem Wetter auf die offene See gewagt haben? — Bei Poseidon, antwortete der Fischer; das müssten Unsinnige sein; vielleicht hat ihn der gestrige Sturm vom Ufer in's Meer getrieben. - Nein, rief Manes, es sind Männer darin und er wird nicht willenlos von den Wellen hin und her getragen; er arbeitet sich in gerader Richtung durch die Fluth der Küste zu. Der Kahn kam näher und man konnte nun deutlich unterscheiden, dass er drei Männer trug. Zwei davon batten Ruder, der dritte sass unthätig zwischen ihnen. Auch Charikles, durch das Gespräch der beiden aufmerksam gemacht, war hinzugetreten. Er blickte unverwandt nach dem Fahrzeuge, das etwas seitwärts dem Ufer sich näherte. Eine Ahnung, die er sich selbst nicht zu gestehen wagte, hielt ihn in ängstlicher Spannung. Jetzt versuchte der Kahn an's Land zu stossen; aber die heftige Brandung warf ihn wiederholt zurück, bis eine mächtige Woge, glücklicher als der geschickteste Steuermann vermocht hätte, ihn an dem Felsen vorüber der seichtesten Stelle des Ufers zuführte 16). Da sprang der eine der Männer, der an der vorderen Spitze stand, heraus und hielt ihn fest, und reichte dem zweiten, der matt und erschöpst schien, die Hand; der dritte folgte und stiess das Fahrzeug zurück in die Fluth, dass es an den Felsen zerschellte, und glücklich erreichten die drei das Land. — Das ist kein anderer Mensch, als Ktesiphon, rief Manes. — Glaubst du? sagte Charikles, mir scheint es auch so. - So gewiss, als du Charikles bist, erwiederte der Diener, und Nausikrates ist bei ihm. Geschwind, rief er den

Sklaven zu, laufet dahin, dass sie nicht fehl gehen und führet sie uns entgegen.

Manes hatte sich nicht geirrt: als das Boot umschlug und von den Wellen verschlungen wurde, hatten Ktesiphon und Nausikrates das vom Schiffe gerissene Steuerruder erfasst; auch der Steuermann klammerte sich daran und so auf dem Meere treibend hatten die drei eine angstvolle Nacht zugebracht, jeden Augenblick in Gefahr von einer Welle erfasst und binabgerissen zu werden. Da gewahrte im Dämmerlichte des Morgens Ktesiphon dicht neben sich einen leeren Fischerkahn, den irgendwo der Sturm vom User losgerissen und auf die hohe See getragen haben mochte. Den senden die Götter zu unserer Rettung, rief er, und stürzte sich in das Meer, mit starkem Arme durch die Fluthen den Weg sich bahnend. Der Steuermann folgte seinem Beispiele und beide erreichten glücklich den Kahn, in den ihnen auch gelang den erschöpften Nausikrates aufzunehmen. Den Versuch, die Küste von Attika zu erreichen, hatten sie aufgeben müssen und der Strömung der Wellen folgend gelangten sie an das Gestade Euböa's, wo zur freudigsten Ueberraschung sie den verloren geglaubten Freund und bald in gastfreiem Hause die Pflege fanden, deren ihre ermatteten Glieder bedurften. Von ihrem Eigenthume freilich sahen sie nichts wieder: kein Strand, sagte ihr landeskundiger Wirth, ist unergiebiger; nicht einmal Schiffstrümmer giebt das unersättliche Meer zurück 17); nur an Schiffbrüchigen lässt es der Gott nie fehlen, und wie er sie sendet, sollen sie uns immer willkommen sein!

Zwei Tage hatten die Freunde zu ihrer Erholung auf

dem Landgute verlebt; das Wetter war heiterer geworden und sie beriethen, was weiter anzufangen sei. Wir haben nicht weit nach Karystos, sagte Ktesiphon; es ist das beste, wir nehmen dort eine Barke und kehren sogleich nach Athen zurück. - Um keinen Preis, rief Nausikrates; ich will die Langmuth Poseidons nicht zum zweiten Male versuchen. Ich suche den kürzesten Weg, und bin ich erst wieder in Athen, das sage ich euch, wenn ich je wieder auch nur einen Fuss breit mich auf das Meer wage, dann gebe ich dem Gotte Vollmacht, mit mir zu verfahren, wie er mir jetzt empfindlich genug angedroht hat 18). Uebrigens soll ich doch nicht in diesem Aufzuge nach Athen zurück reisen? Mein ganzes Gepäck habe ich verloren und zwei Sklaven, von denen ich den einen erst am vorletzten Neumonde mit fünf Minen bezahlt habe. Doch das möchte noch sein, wenn nur mein persischer Teppich gerettet wäre. Jetzt habe ich aber nicht einmal ein Gewand, in dem ich mich könnte sehen lassen, und euch geht es auch so. Darum hört meinen Rath: es können von hier nur zwei Tagereisen bis Chalkis sein; dort habe ich einen Gastfreund, der jährlich an den Dionysien bei mir einkehrt. Seinen Beistand wollen wir in Anspruch nehmen; dort können wir uns neu kleiden und dann haben wir die kürzeste Ueberfahrt. - Der Vorschlag erschien nicht unrecht, und wenn auch Rtesiphon über die Furchtsamkeit des unsalaminischen 19) Nausikrates lächeln musste, so gab er doch nach, da auch er in Chalkis noch am ersten eine Gelegenheit zur Fortsetzung seiner Reise zu finden hoffen durste. Der gefällige Landbewohner rüstete ihnen ein mit Maulthieren bespanntes Fuhrwerk aus und begleitete sie selbst eine Strecke zu Pferde<sup>20</sup>).

Nausikrates sollte sich indessen in seinen Erwartungen getäuscht sehen: der Freund, auf dessen Hülfe er gerechnet

hatte, war abwesend, um in dem etwas über eine Tagereise entfernten Aedensos die heilkräftigen Bäder zu gebrauchen, und es konnten zehn oder zwölf Tage bis zu seiner Rückkehr vergehen. Charikles und Ktesiphon riethen daher zur sofortigen Ueberfahrt; er war aber anderer Meinung. Ich habe, sagte er, oft meinen Freund von dem herrlichen Leben in diesem Bade sprechen hören; jetzt sind wir so nahe, dass es unverzeihlich wäre, wenn wir es nicht kennen lernten. Hört an: diese Ringe hier sind von hohem Werthe; ich verpfände sie 21), damit wir nothdürftig uns neu kleiden können, und dann suchen wir meinen Gastfreund im Bade auf. Er wusste so eindringlich zu sprechen und so viel von den Annehmlichkeiten des Badeortes zu erzählen, dass Charikles nicht widerstehn konnte; und Ktesiphon, dessen glücklich gefundene Schiffsgelegenheit erst in einigen Tagen segelfertig werden sollte, hatte keinen Grund, seine Begleitung auf diesem Ausfluge zu verweigern.

Und in der That war Aedepsos <sup>22</sup>) der Ort, der es wohl verdiente, auch aus grösserer Ferne besucht zu werden. Von der Natur selbst zum anmuthigen Aufenthalte geschaffen, war es der zahlreich besuchten Bäder wegen mit ansehnlichen Gebäuden und Wohnungen versehen worden. Die Umgegend lieferte einen Ueberfluss an Wild und Geflügel, und nicht weniger bot die Meeresküste mit ihren tiefen, reinlichen Buchten eine reiche Auswahl der trefflichsten Fische für die schwelgerischste Tafel dar. Daher kam es, dass viele, auch ohne der Heilkraft der warmen Quellen zu bedürfen, nicht nur von Euböa selbst, sondern auch von dem Festlande sich dort einfanden, um in frohem Zusammenleben und im Ueberflusse der Genüsse angenehme Tage hinzubringen. Freilich war der Ort am lebhaftesten und anmuthigsten in den Tagen des dem

Sommer sich nähernden Frühjahrs; aber auch jetzt noch im Spätsommer fehlte es nicht an Besuchern.

Der nächste Morgen traf die drei Freunde schon auf dem Wege nach Aedepsos. Nausikrates, sonst kein Freund grösserer Fussreisen, erduldete doch willig deren Beschwerden im Gefühle der Sicherheit, die der feste Boden gewährte und in der Erwartung der Vergnügungen, die der gepriesene Ort ihm bieten sollte. Die Stunde des Mittags mochte nahe sein, da begegnete ihnen, von vier Sklaven getragen, eine Sänfte 23). Vier andere rüstige Träger folgten, um von Zeit zu Zeit die ersteren abzulösen, und das Aeussere des Tragbetts liess auf einen sehr bemittelten Mann schliessen. Vermuthlich war es ein Kranker, der bei den Nymphen von Aedepsos vergeblich Heilung gesucht hatte; denn die Vorhänge zu beiden Seiten der Sänste waren zugezogen und vorsichtig schritten die Träger, jede stärkere Erschütterung, die ein Fehltritt verursachen konnte, vermeidend. Die Reisenden schritten an dem Zuge vorüber, den Weg verfolgend, der an einem Bache zwischen niedrigem Gebüsche sich hinzog. Sie waren nicht weit gegangen, als sie nahe bei sich nach dem Bache hin weibliche Stimmen hörten, die lachend und scherzend sich unterhielten. Sie schritten dem Orte zu, und durch eine Oeffnung des Gebüsches gewahrten sie dicht vor sich ein reizendes Schauspiel. Eine blühende Jungfrau, so schien es, sass am Rande des Bachs und netzte die Füsse in den plätschernden Wellen. Hinter ihr stand eine Sklavin, den Schirm<sup>24</sup>) haltend, der schützend die Strahlen der Sonne von dem zarten Körper abhielt; eine zweite jugendlichere kniete daneben, in vertrauter Weise mit der Gebieterin scherzend. Seitwärts packte ein Sklave die Geräthe zusammen, die zu dem im hohen Grase gehaltenen Frühstücke gedient hatten<sup>25</sup>); auf der Strasse

aber hielt unweit ein Wagen mit Maulthieren bespannt <sup>26</sup>), an dem ein zweiter Sklave, den seine Tracht als Eunuchen verrieth, sich mit dem Lenker der Thiere besprach.

Bezaubert standen die drei, dem Spiele der Mädchen lauschend, die sorglos den lästigen Zwang steifer Förmlichkeit abwerfend fröhlich ihrer Laune sich überliessen. Jetzt brachte die jüngere Sklavin, die mehr als Gespielin erschien, eine Menge Blumen, die sie gepflückt hatte, schüttete sie der Gebieterin auf den Schooss und flüsterte ihr etwas in's Ohr. das selbst dem Gebüsche geheim bleiben sollte. Wie erzürnt ergriff diese eine der goldgestickten Sandalen, um der Dienerin einen Schlag zu geben; aber im Fehlschlagen entschlüpste der Schuh ihrer Hand und flog weit hinein in den Bach. Laut schrieen die Mädchen; da besann sich Charikles rasch, sprang eilig hinab und erfasste den schwimmenden Schuh. Mehr noch schrieen die Frauen und wollten entsliehen; aber im Augenblicke stand auch Charikles vor der aufgesprungenen Schönen, die verwirrt und erröthend aus seiner Hand die nasse Sohle empfing und vergeblich nach Schleier und Obergewand sich umsah, die sie beide am Platze des Frühstücks zurückgelassen hatte. Auch Charikles war betroffen; er glaubte nie eine holdere Gestalt, nie lieblichere Gesichtszüge gesehen zu haben. In das lebhaste Feuer der Augen mischte sich mildernd ein Ausdruck von Wonne; eine Fülle blonder Locken fiel in sanften Ringeln den Nacken herab. während im reinsten Schwarz sich die schmale Linie der Augenbrauen hinzog; das zarte Weiss der Wangen wurde sanft geröthet von natürlichem Purpur; der Mund glich der Rosenknospe, die eben den Kelch ihrer Blätter erschliessen will 27); über die ganze Gestalt war unwiderstehlicher Zauber jugendlichen Liebreizes ausgegossen. — Nur wenige Augenblicke war es dem glücklichen Charikles vergönnt, im Anschauen dieser Reize zu schwelgen; das Geschrei der Sklavinnen hatte die männliche Bedienung herbeigezogen und die Frauen entfernten sich um so schneller, da auch Nausikrates und Ktesiphon sich genähert hatten. Charikles blickte noch lange dem Wagen nach, dem er lieber gefolgt wäre; da störte ihn unangenehm Manes in seinen Träumen, der ihm berichtete, was er von dem Lenker des Fuhrwerks erfahren hatte, dass es die Familie eines reichen Atheners sei, der alt und krank von Aedepsos in der Sänste nach Hause sich tragen lasse; das junge Weib sei seine Gemahlin; den Namen des Mannes wusste er nicht. Also verheirathet? rief Charikles betroffen. --Und an einen alten kranken Mann? setzte Nausikrates hinzu; aber, bei Hera, das Weib ist schön; zart und liebreizend wie Aphrodite und rasch und blühend wie Artemis. Wahrhaftig, im Thalamos ihrer Mutter müssen die Statuen beider Göttinnen gestanden haben 28).

Die Freunde setzten die Reise fort; aber Charikles war still und nachdenkend geworden und die Neckereien, die er von seinen Begleitern erdulden musste, waren ihm sichtlich unangenehm. Auch die Reize des Badeorts waren für ihn verloren, und so sehr sich der Gastfreund bemühete, ihnen den Aufenthalt angenehm zu machen, so erklärte er doch schon am nächsten Tage, dass er Ktesiphon nach Chalkis zurückbegleiten und von da ohne Verzug den Heimweg antreten werde. Nur ungern gab Nausikrates nach, der in den Vergnügungen, welche der Ort bot, für die erlittenen Drangsale Entschädigung fand. Ich kenne deine Geschäfte, sagte er verdriesslich zu Charikles; das schöne Weib ist der Magnet<sup>29</sup>), der dich nach Athen zieht; aber was hilft es dir? sie ist ja verheirathet. Die Röthe, welche Charikles Gesicht überflog, zeigte deutlich

genug, dass Nausikrates Recht hatte; allein er bestand darauf, dass er nicht länger von Athen entfernt bleiben könne, bevollmächtigte Ktesiphon, unterwegs die Schuld in Andros für seine Rechnung einzucassiren, und war schon am dritten Tage auf dem kürzesten Wege über Aulis, Delion und Dekeleia reisend <sup>30</sup>) wieder daheim.

## Anmerkungen

## zur siebenten Scene.

1) Damit das Rudern gleichmässig und im Takte geschehe, wurde, wie es scheint, durchgängig eine Weise, κέλευσμα, angestimmt, die wenigstens auf grösseren Schiffen von einem besonders dazu bestimmten Manne, κελευστής, ausging, in welche aber auch die Ruderer selbst einstimmten. Darauf bezieht sich schon Aeschyl. Pers. 403:

εὐθὺς δὲ κώπης ὁοθιάδος ξυνεμβολή ἔπαισαν ἄλμην βρύχιον ἐκ κελεύσματος.

Der κελευστής, insofern von ihm der langsamere oder raschere Rhythmus abhing, übte einen bedeutenden Einfluss auf die Mannschaft aus. Xenophon. Oecon. 21, 3: οἶον καὶ ἐν τριήρει, ἔφη, ὅταν πελαγίζωσι καὶ δέη περᾶν ἡμερίους πλοῦς ἐλαύνοντας, οἱ μὲν τῶν κελευστῶν δύνανται τοιαῦτα λέγειν καὶ ποιεῖν, ὥστε ἀκονᾶν τὰς ψυχὰς τῶν ἀνθρώπων ἐπὶ τὸ ἐθελοντὰς πονεῖν κ. τ. λ. Vgl. de republ. Ath. 1, 2 und Ovid. Trist. IV, 1, 7:

Cantat et innitens limosae pronus arenae, Adverso tardam qui trahit amne ratem; Quique refert pariter lentos ad pectora remos, In numerum pulsa brachia versat aqua.

Dass das κέλευσμα nicht in blossem Taktschlagen bestand, sondern gesungen wurde, sieht man am deutlichsten aus Lucian. Catapl. 19, wo Kyniskos, weil er keinen Obolos hat, dem Charon seine Dienste als Ruderer anbietet. Da Charon es annimmt, fragt er: ἦ καὶ ὑποκελεῦσαι δεήσει; ΧΑΡ. νὴ Δἰ', ἤνπερ εἰδῆς

κέλευσμά τι τών ναυτικών. ΚΥΝ. οίδα καὶ πολλά, ὧ Χάρων, τών ναυτικών, άλλ' όρας, άντεπηγούσιν ούτοι δακρύοντες, ώστε ήμῖν τὸ ἆσμα ἐπιταραγθήσεται. Der Scholiast sagt dazu: ὡς έν τοῖς πλοίοις λέγειν εἰώθασι κελεῦσαι, ώδην δε λέγει ναυτικήν, ην υποκέλευσμα καλεί, διότι ένος καταργομένου οι άλλοι ύπήκουον τὸ ἀδόμενον, ὥσπερ καὶ ὅτε τὴν ὀθόνην τῶν πλοίων μετά τῆς κεμαίας ἐπὶ τὸν ἱστὸν ἀναφέρουσιν. Vgl. Ver. hist. I, 40. So lässt auch Charon bei Aristoph, Ran. 205 die Frösche das πέλευσμα singen. Auf Trieren gaben die Töne der Flöte den Rhythmus an und es war da ein besonderer τριηραύλης. Demosth. de cor. §. 129. Daher rühmte sich Dionysodoros, dass seine Tonstücke nie auf Trieren gehört worden wären. Diog. Laërt. IV, 22: οίον Διονυσόδωρόν ποτέ φασι τὸν αὐλητὴν εἰπεῖν, σεμνυνόμενον ἐπὶ τῷ μηθένα τῶν προυμάτων αὐτοῦ μήτ' ἐπὶ τριήρους μήτ' ἐπὶ κρήνης ἀκηκοέναι. Den αὐλὸς τριηρικός nennt auch Maxim. Tyr. Diss. III, p. 47 Reisk.

2) Es war allgemeine Sitte des Alterthums, jedem Schiffe irgend ein auszeichnendes Sinnbild zu geben, durch das es sich von anderen unterschied; vgl. Lucian. Nav. 5: καταντικού δέ ἀνάλογον ή πρώρα ὑπερβέβηκεν ἐς τὸ πρόσω μηκυνομένη, τὴν έπώνυμον της νεώς θεον έχουσα την Ίσιν έκατέρωθεν: woraus zugleich hervorgeht, dass dieses παράσημον, wie es gewöhnlich genannt wird (Plutarch. sept. Sapient. conv. 18), am Vordertheile des Schiffes angebracht gewesen sei. Im wesentlichen ist dieses auch das Resultat der unter Ruhnken's Präsidium verfassten und desshalb auch in der holländischen Ausgabe seiner Opuscula p. 413 ff. abgedruckten Abh. von Joh. Enschede de tutelis et insignibus navium, Lugd. B. 1770. 4, die namentlich auch mit Scaliger richtig das griechische παράσημον von der römischen tutela am Hintertheile unterschieden hat, wenn es ihr gleich in manchen Einzelheiten an sichtender Kritik fehlt. Dass z. B. die Verse bei Aeschyl, Sept. adv. Theb. 193 ff. :

> τί οὖν; ὁ ναύτης ἀρα μὴ εἰς πρῶραν φυγών πρύμνηθεν εὖρε μηχανὴν σωτηρίας, νεὼς καμούσης ποντίω πρὸς κύματι;

nicht, wie Enschede mit Stanley zuversichtlich behauptet, den Sinn haben, dass der Schiffer zu dem Bilde der schützenden Gottheit auf der πρώρα flüchte, begreift sich leicht, wenn man den ganzen Zusammenhang erwägt. Eteokles macht den Frauen nur Vorwürfe darüber, dass sie nicht ruhig zu Hause geblieben seien, und fragt, ob es etwas nützen könne, wenn der Schiffer in der Gefahr den Platz verändere, von der πρύμνα zur πρώρα laufe. Sie antworten darauf erst, dass sie sich zu den Göttern geslüchtet hätten, worauf er noch gar keine Rücksicht nehmen konnte. So hat es schon einfach und richtig der Scholiast gefasst. Auch bei Herodot III, 59: καὶ τῶν νηῶν καπρίους ἐγουσέων τὰς πρώρας ηπρωτημίασαν, ist es unbezweifelt, was Naeke ad Choerili Fragm. p. 155 bemerkt, dass hier von keinem παράσημον die Rede ist, sondern die Worte ύδς είδος έγουσαι und πρώραι κάπριοι sich auf den eigenthümlichen Bau der Schiffe beziehen; [vgl. auch Phot. Lex. p. 498: σάμαιναι πλοΐα Σάμια ύσὶν έμφερείς τὰς πρώρας έγοντα, mit der schon von Bähr angeführten samischen Münze bei Pinder Numism. ined. p. 29; wogegen das πριόπρωρον σπάφος (Schol. Apoll. Rhod. II, 168) oder die ναύς προτομήν έπὶ τῆς πρώρας έγουσα κριού (Diodor. IV, 47), worauf Phrixos nach Kolchis gefahren sein soll, derselben schlechten Mythenauslegung angehört, nach welcher Palaeph. incredib. 29 u. 30 den Pegasos und die Flügelpferde des Pelops zu Schiffen stempelt.] Endlich ist mit dem παράσημον nicht zu verwechseln das σημα oder σημείον, das wir z. B. bei Eurip. Iphig. Aulid. wiederholt am Hintertheile der Schiffe erwähnt finden. So heisst es von den Schiffen der Myrmidonen v. 239:

χρυσέαις δ' εἰκόσιν κατ' ἄκρα Νηρῆδες ἔστασαν θεαί, πρύμναις σῆμ' Άγιλλείου στρατοῦ,

und von denen Nestor's v. 273:

έκ Πύλου δε Νέστορος Γερηνίου κατειδόμαν πρύμνας σῆμα ταυρόπουν όρᾶν τὸν πάροικον 'Αλφεόν: und auch in den beiden anderen Fällen, wo solche σημεία erwähnt werden, darf man wohl nicht zweifeln, dass derselbe Platz gemeint ist, wenn er auch nicht genannt wird, wie bei den attischen Schiffen v. 246:

' Ατθίδος δ' άγων έξήκοντα ναῦς ὁ Θησέως παῖς έξῆς ἐναυλόχει , θεάν Παλλάδ' ἐν μωνύχοις ἔχων πτερωτοῖσιν άρμασιν θετόν εὕσημόν τε φάσμα ναυβάταις,

und den böotischen v. 256:

τοῖς δὲ Κάδμος ἦν χρύσεον δράκοντ' ἔχων άμφὶ ναῶν κόρυμβα.

Zwar geben die Grammatiker an, dass κόρυμβα im Gegensatze von ἄφλαστα die Zierrathen des Vordertheils bedeuteten: Etymol. Μ. ἄφλαστον: διαφέρει δὲ τῶν κορύμβων· ἄφλαστα μὲν λέγεται τὰ πρυμνήσια, κόρυμβα τὰ πρωρήσια, und eben so Tzetzes ad Lycophr. v. 295; allein, die Richtigkeit der Angabe überhaupt dahingestellt, wird diese grammatische Distinction wenigstens von den Dichtern so wenig gewahrt, dass Apollonios sogar in der von Enschede angeführten Stelle II, 603 sagt:

έμπης δ' άφλάστοιο παρέθρισαν άκρα κόρυμβα:

vgl. Eustath. ad Iliad. IX, 241; und alle Schwierigkeit hebt sich vollkommen, sobald wir nur die Angaben bei Euripides darauf beziehen, dass jeder Staat als solcher sein besenderes σημεῖον oder ἐπίσημον hatte, welches alle ihm zugehörigen Schiffe insgemein bezeichnete. So hatte Athen als σημεῖον das Bild der Pallas, was der Scholiast zu Aristoph. Acharn. 521 ausdrücklich bestätigt, und darum nennt Polyaen. Strateg. III, 11, 11 ἀττικὸν σημεῖον, an dem Chabrias die Schiffe erkannte, und VIII, 53, 1 Περσικὰ σημεῖα: wenn aber jener Scholiast dasselbe wieder auf das Vordertheil versetzt: Παλλάδια δὲ ἐν ταῖς πρώρα αις τῶν τριήρων ἦν ἀγάλματά τινα ξύλινα τῆς ἀθηνᾶς καθιδρυμένα, ὧν ἐπεμελοῦντο μελλοντες πλεῖν, so kann ihm unmöglich eine grössere Auctorität eingeräumt werden als dem Dichter, und vermuthlich liegt seiner Angabe eine Verwechs-

lung zu Grunde. Denn jenes allgemeine σημείον konnte wohl die Schiffe als einem gewissen Staate angehörig bezeichnen, nicht aber dazu dienen, sie einzeln von einander zu unterscheiden; und daher hatte wohl jedes derselben noch auf dem Vordertheile sein besonderes Abzeichen, durch das es sich kenntlich machte, und dieses ist das eigentliche παράσημον, dergleichen alle Schiffe ohne Unterschied, auch die welche Privatleuten gehörten, führen mochten, während das allgemeine Staatssymbol nur den Kriegsschiffen zukam. Nach diesem παράσημον aber wurde zugleich das Schiff benannt, wie das worauf Ovid nach Tomi fuhr (Trist. I, 10, 1) a picta casside, womit das behelmte Minervenhaupt im Vordertheile des Schiffs auf dem pompejanischen Grabmale der Nävoleja verglichen werden kann (Goro v. Agyagfalva Wander. durch Pompeji t. VI, 2); und dieser Name wurde auch dem Schiffe angeschrieben: Poll, I, 86: τὸ δὲ ὑπὲρ τὸ προῦγον ακροστόλιον η πτυχίς όνομάζεται και όφθαλμός, ὅπου καί τούνομα τῆς νεως ἐπιγράφουσι: Eustath. ad Iliad. XIV, 717, p. 1039, 41: πτυγή δέ έστιν, όπου οι τε όφθαλμοί ζωγραφούνται καὶ τὸ τῆς νεως ὄνομα ἐπιγράφεται: vgl. Etymol. M. ἀκροστόλιον und die von Enschede angeführte Stelle aus Hippocr. epist, ad Damag. p. 1279: ἔπεμψα δέ σοι, φιλότης, ὡς ἀληθέως την Ασκληπιάδα νηα, ή πρόσθες μετά τοῦ Αλίου ἐπίσημον καὶ Υγιείην, [wo übrigens schon Kulenkamp in Walch's Philol. Bibl. B. I, S. 549 für Aλlov mit Recht Ασκληπιού hergestellt hat. Ucberhaupt kann es jetzt nach den von Böckh herausgegebenen Urkunden des attischen Seewesens als ausgemacht gelten, dass alle griechischen Schiffe, dem Geschlechte des Wortes vave selbst entsprechend, nur weibliche Namen führten, aus welchem Grunde auch Schömann im Index lect. Gryph. 1837 - 38 bereits vor Becker die von Fritzsche in Act. Societ. Graec. Lips. I, p. 149 den Stellen des Aristophanes Ran. 48 u. 1433 gegebene Deutung auf Schiffsnamen, die von gleichzeitigen Männern entlehnt gewesen wären, zurückgewiesen hat; eben desshalb aber durfte ich auch hier Becker's eigene Bezeichnung des Schiffs, auf welchem Charikles fährt, als Triton nicht dulden, sondern habe dafür den Namen Thetis gewählt, unter welchem uns auch eine athenische Triere bei Böckh Urkunden S. 87 begegnet. — Ueber die ὀφθαλμούς der Schiffe hat schon Becker selbst nachträglich auf den Kahn des Charon bei Stackelberg Gräber der Hellenen S. 47, Westermann auf Böckh a. a. O. S. 102 verwiesen, wozu dieser jetzt wieder Welcker zu Philostr. p. 323 nachträgt; weitere Beispiele geben Dubois-Maisonneuve Introd. à l'étude des vases pl. 1 und de Witte Elite céramogr. t. II, pl. 114.]

- 3) Die Schiffe der ναύκληφοι waren zum Theil unbedeckt, zum Theil hatten sie ein Verdeck. Antiphon de caede Herod. §. 22: ἐν ῷ μἐν γὰρ ἐπλέομεν, ἀστέγαστον ἦν τὸ πλοῖον, εἰς ὃ δὲ μετέβημεν, ἐστεγασμένον· τοῦ δὲ ὑετοῦ ἔνεκα ταῦτ' ἦν. Vgl. Alciphr. epist. I, 12. Die Reisenden befanden sich, wie es scheint, gewöhnlich auf dem Verdecke, κατάστρωμα, dem die κοίλη ναῦς entgegengesetzt wird. S. Herodot. III, 118. 119; Lucian. Navig. 5; Plaut. Bacch. II, 3, 44.
- 4) Als Theil des Schiffs wird mehrmals der γηνίσχος, eigentlich eine προτομή γηνός oder ein Gänsehals, genannt; jedoch findet über den Ort, wo er sich befand, einiger Zweifel Statt. Das Etymol. M. sagt: χηνίσκος τὸ τῆς πρώρας μέρος, οὖ ἀπήρτηνται αί άγχυραι, ο και της τρόπιδός έστιν άρχή. είσι δ' οι μαλλον τὸ τῆς πρύμνης ἔφασαν ἄκρον, πρὸς ὃ ἐπιζεύγνυνται αἰ έπωτίδες της νεώς, πλην δποτέρως έγει, γηνίσκος έλέγετο, ότι χηνὸς κεφαλήν μορφούντες οἱ ναυπηγοὶ ἐτίθουν τῷ ἄκρῷ κ.τ.λ. Der Zweifel des Grammatikers, ob der Cheniskos auf dem Vordertheile oder Hintertheile sich befunden habe, würde weniger Beachtung verdienen, wenn nicht alte Kunstdenkmäler ihn unterstützten. Denn auf mehreren geschnittenen Steinen, die mit der Stoschischen Sammlung in das königliche Museum zu Berlin gekommen sind, ist sehr deutlich diese προτομή γηνός am Vordertheile, anderwärts wieder am Hintertheile zu sehen; zuweilen an beiden Endpunkten des Schiffes, und dann bald auswärts bald einwärts nach dem Schiffe gebogen. Dieses hält mich indessen nicht ab, mich dafür zu entscheiden, dass sein eigentlicher Platz die πρύμνα, das Hintertheil war, und es ist mir ausser dem Etymo-

logen keine Stelle bekannt, in welcher die πρώρα genannt würde. Wohl aber sagt Lucian. Navig. 5: ως δὲ ἡ πρύμνα μὲν ἐπανέστηκεν ἡρέμα καμπύλη, χρυσοῦν χηνίσκον ἐπικειμένη, und Ver. Hist. II, 41: ὅ τε γὰρ ἐν τῆ πρύμνη χηνίσκος ἄφνω ἐπτερύξατο καὶ ἀνεβόησε. Vgl. Eustath. ad Iliad. VII, 86, p. 667, 15; Odyss. XII, 408, p. 1747, 14 [und Artemid. Onirocr. II, 23, der den χηνίσκος geradezu auf den κυβερνήτης, wie das ἀντιπρόσωπον auf den πρωρεύς bezieht; im Allg. aber James Smith über den Schiffbau ... der Griechen u. Römer, übersetzt von H. Thiersch, Marb. 1851. 8, S. 8, wo sich das oben Anm. 2 erwähnte Relief auch zur Veranschaulichung dieses Schwanenhalses abgebildet findet]. Dass er gewöhnlich vergoldet war, beweist κατ' ἀντίφρασιν auch Lucian. Jup. Trag. 47.

- 5) Ob in der hier angenommenen Zeit man wirklich Handelsschiffe von dieser Grösse baute, weiss ich nicht zu sagen; aber das von Lucian beschriebene war noch bedeutend grösser: ἡλίκη ναῦς · εἴκοσι καὶ ἐκατὸν πήχεων ἐλεγεν ὁ ναυπηγὸς τὸ μῆκος, εὖρος δὲ ὑπὲρ τὸ τέταρτον μάλιστα τούτου καὶ ἀπὸ τοῦ καταστρώματος ἐς τὸν πυθμένα, ἦ βαθύτατον κατὰ τὸν ἄντλον, ἐννέα πρὸς τοῖς εἴκοσι.
- 6) Dieser von Eugène Sue in seinem Salamander auf empörende Weise geltend gemachte Erfahrungssatz wird schon von Achill. Tat. III, 3 bei gleicher Gelegenheit ausgesprochen: φιλίας γὰφ ἢ αἰδοῦς οὐκ ἔτι θεσμὸς ἦν, ἀλλὰ τὸ οἰκεῖον ἕκαστος σκοπῶν ἀσφαλὲς τὸ πρὸς τοὺς ἔτέφους εὖγνωμον οὐκ ἐλογίζετο · οὕτως οἱ μεγάλοι κίνδυνοι καὶ τοὺς τῆς φιλίας λύουσι νόμους.
- 7) Becker legte seinem Ktesiphon hier die Absicht bei, auf Chios ein Landgut zu verkaufen, und berief sich für "solchen auswärtigen Besitz" auf Terent. Phorm. IV, 3, 75, wo aber von Lemnos die Rede ist, das fortwährend von athenischen Kleruchen bewohnt war; in Chios hätte solche εγκτησις ganz besonderer Vergünstigung bedurft, und ich habe daher ein anderes Motiv vorgezogen, dem auch die Jahreszeit, in welche Becker diese Reise verlegt, zusagt: die "Αλια oder Αλιεία, ein γυμνικός

στεφανίτης ἀγών, wurden nach dem Schol. Pindar. Olymp. VII, 147 am 24<sup>ton</sup> des (makedonischen) Monats Gorpiaeos gefeiert, der dem attischen Metageitnion entsprach; vgl. Heffter die Götterdienste auf Rhodus Hft. III, S. 9 f. K. F. H.

- 7<sup>b</sup>) Nach Persius Satir. V, 142 ff., insbes. v. 154: En quid agis? duplici in diversum scinderis hamo: Hunccine an hunc sequeris? subeas alternus oportet Ancipiti obsequio dominos, alternus oberres.
- 8) Es fehlen mir zwar die genaueren Angaben über die Entfernung der Insel von Athen, allein nach dem, was Bröndsted Reisen u. Unters. in Griechenl. B. I, S. 4 über seine Fahrt nach Keos sagt, muss es möglich gewesen sein, selbst in einem Tage nach Andros zu gelangen; brauchte man doch schon in Homer's Zeit nur vier Tage, um von Lesbos den Peloponnes zu erreichen; Odyss. III, 180. [Cicero ad Att. V, 12 reist langsamer; ebenso Ross griech. Königsreisen B. I, S. 239 und Inselreise B. II zu Anfang; ich habe es daher vorgezogen, noch eine Nacht zuzugeben.]
- 8<sup>b</sup>) Nordwestliche Winde während der Hundstage, die Becker jedenfalls zu wenig in Anschlag gebracht hatte, wenn er sein Schiff in dieser Jahreszeit möglicherweise in einem Tage von Andros nach Chios gelangen liess; vgl. Wachsmuth Alterth. B. I, S. 769. K. F. H.
- 8°) Aphrodite εὖπλοια, die besondere Schutzpatronin der Seefahrer, vielleicht nach phönikischem Vorgange mehrfach in Kleinasien verehrt, vgl. Philologus B. VII, S. 202; aber jedenfalls auch durch Konon von Knidos nach dem Peiräeus verpflanzt, vgl. Pausan. I, 1, 3 mit Ross Hellen. Hft. I, S. 68 oder Rangabé in Ann. dell' Instit. arch. 1849, S. 166. Als eigenen Dämon möchte ich dagegen Euploia mit Welcker (alte Denkmäler B. III, S. 248) nicht nehmen; was er so deutet, ist sicher eine Victoria navalis. K. F. H.
- 9) Ich habe den attischen Weichling bei Alciphr. epist. I, 12 vor Augen gehabt: οὐ γὰρ ἀνεχόμενος τῶν ξύλων τῆς άλιάδος ἐπί τε ταπήτων τινῶν ξενικῶν καὶ ἐφεστρίδων κατα-

κλινείς (οὐ γὰρ οἴός τε ἔφασκεν εἶναι κεῖσθαι ὡς οἱ λοιποὶ ἐπὶ τῶν καταστρωμάτων, τὴν σανίδα οἴμαι νομίζων λίθου τραχυτέραν) ἤτει παρ' ἡμῶν, σκιὰν αὐτῷ μηχανήσασθαι τὴν τοῦ ἱστίου σινδόνα ὑπερπετάσαντας, ὡς οὐδαμῶς οἴός τε ῶν φέρειν τὰς ἡλιακὰς ἀκτῖνας.

- 9<sup>b</sup>) Heutzutage Porto Raphti, an der Ostküste von Attika; vgl. Ross Inselreise B. II, S. 9, dessen Route mir bei dieser ganzen Stelle zum Vorbilde gedient hat. Becker hat Keos, wobei aber das dazwischen liegende Inselchen Helena ausser Betracht geblieben ist. K. F. H.
- 10) Die ganze Schilderung des Schiffbruchs ist aus Achill. Tat. III, 1 ff. entnommen, wo man alle Einzelheiten, wenn sie auch nicht besonders nachgewiesen werden, nur etwas mehr in die Breite gezogen finden wird.
- 11) Achill. Tat. a. a. 0. p. 58: καὶ ὁ κυβερνήτης περιάγειν εκέλευε την κεραίαν και σπουδή περιήγον οι ναύται πῆ μὲν τὴν ὀθόνην ἐπὶ θάτερα συνάγοντες ἄνω τοῦ κέρως βία (τὸ γὰρ πνεῦμα σφοδρότερον ἐμπεσὸν ἀνθέλκειν οὐκ ἐπέτρεπεν), πῆ δὲ πρὸς θάτερον μέρος, φυλάττοντες τοῦ πρόσθεν μέτρου, καθ' ο συνέβαινεν οὔριον εἶναι τῆ περιαγωγῆ τὸ πνεῦμα. Die Stelle ist mir nicht recht klar und scheint auf eine andere Einrichtung der Segel und Segelstangen hinzuweisen, als wir gewohnt sind. Auf dem mehrmals erwähnten Relief besteht die letztere aus zwei durch Riemen oder Taue mit einander verbundenen Theilen und, wie es scheint, auch das Segel. Ich weiss nicht, ob daraus etwas für die Erklärung obiger Worte folgen möchte. [Vgl. Böckh S. 131 ff. und Smith a. a. O. S. 25: "ich vermuthe, dass man bei stürmischem Wetter das grosse Segel zusammenzog und dreieckige Segel dafür substituirte, entweder zwei, um das Segel auf die Hälfte, oder eins, um es auf ein Viertheil seiner Fläche zu reduciren, welches letztere eine Analogie mit dem modernen lateinischen Segel abgibt." Auf die theilweise Reduction der Fläche scheinen namentlich die Worte φυλάττοντες του πρόσθεν μέτρου zu gehen, wofür man sonst leicht μέρους zu substituiren versucht sein könnte.]

- 12) Der Glaube, dass man das Meer durch ausgegossenes Oel beruhigen könne, findet sich schon im Alterthume. Plutarch. Quaest. nat. 12 behandelt die Frage: διὰ τί τῆς θαλάττης ἐλαίω καταβόωνομένης γίνεται καταφάνεια καὶ γαλήνη; [vgl. Boissonade zu Theophylact. Simocatt. p. 191.]
- 13) Achill. Tat. 3, 3, p. 60: τέλος ὁ κυβερνήτης ἀπειπων βίπτει μεν τὰ πηδάλια έκ των χειρών, ἀφίησι δε τὸ σκάφος τῆ θαλάσση καὶ εὐτρεπίζει ἤδη τὴν ἐφολκίδα καὶ τοῖς ναύταις έμβαίνειν κελεύσας τῆς ἀποβάθρας ἦρχεν. οἱ δὲ εὐθὺς κατά πόδας εξήλλοντο. ενθα δή και τὰ δεινά ήν και ήν μάγη γειροποίητος • οἱ μὲν γὰρ ἐπιβάντες ἤδη τὸν κάλων ἔκοπτον ὃς συνέδει την έφολκίδα τῷ σκάφει, τῶν δὲ πλωτήρων ἕκαστος έσπευδε μεταπηδαν, ένθα και τὸν κυβερνήτην έωράκεσαν έφέλποντα τὸν κάλων οἱ δὲ ἐκ τῆς ἐφολκίδος μεταβαίνειν οὐκ έπέτρεπον κ. τ. λ. C. 4: ένθα δή τις ἀπὸ τῆς νεώς νεανίσκος εὖρωστος λαμβάνεται τοῦ κάλω καὶ ἐφείλκεται τὴν ἐφολκίδα καὶ ην έγγυς ήδη του σκάφους, ηθτρεπίζετο δέ έκαστος ώς, εί πελάσειε, πηδήσων είς αὐτήν. καὶ δύο μὲν ἢ τρεῖς ηὐτύγησαν ούκ άναιμωτί, πολλοί δε άποπηδαν πειρώμενοι έξεκυλίσθησαν τῆς νεώς κατὰ τῆς θαλάσσης· ταχύ γὰρ τὴν ἐφολκίδα ἀπολύ σαντες οἱ ναῦται πελέκει κόψαντες τὸν κάλων τὸν πλοῦν εἶχον, ένθα αὐτοὺς ἦγε τὸ πνεῦμα. οἱ δὲ ἐπὶ τῆς νεὼς ἐπηρῶντο καταδύναι την έφαλκίδα.
- 14) Τὰ Κοῖλα τῆς Εὐβοίας wurde der Theil der Küste Euboeas genannt, welcher von Chalkis his Gerästos reiehte. Strabo X, 1: ὅτι τῆς Εὐβοίας τὰ Κοῖλα λέγουσι τὰ μεταξὺ Αὐλίδος καὶ τῶν περὶ Γεραιστὸν τάπων · κολποῦται γὰρ ἡ παραλία · πλησιάζουσα δὲ τῆ Χαλκίδι κυρτοῦται πάλιν πρὸς τὴν ἤπειρον. Ob der Name sich bloss auf die Krümmung oder auf die sonstige Beschaffenheit des felsigen Ufers bezieht, weiss ich nicht zu sagen; jedenfalls aber war es eine für die Schifffahrt gefährliche Küste. Dio Chrysost. Or. VII, 7, p. 222: καὶ ταῦτ ', εἶπεν, ἔστι τὰ Κοῖλα τῆς Εὐβοίας, ὅπου κατενεχθεῖσα ναῦς οὐκ ἂν ἔτι σωθείη. σπανίως δὲ σωζονται καὶ τῶν ἀνθρώπων τινές, εἰ μὴ ἄρα ώσπερ ὑμεῖς ἐλαφροὶ παντελῶς πλέοντες.

[Vgl. Pflugk Euboic. p. 4 und Ross griech. Königsreisen B. II, S. 119.]

15) Als Motiv für die folgende Darstellung hat mir der Rudens des Plautus gedient. Dort liegt die Wohnung des Dämones ebenfalls am Gestade und man kann von da aus sehen, wie die beiden Mädchen sich an's Land retten. Und so ist auch Gripus ausgegangen, um für den Herrn zu fischen. IV, 1, 6:

Sed Gripus servus noster quid rerum gerat, Miror, de nocte qui abiit piscatum ad mare. Pol magis sapisset, si dormivisset domi. Nam nunc et operam ludos facit et retia, Ut tempestas est nunc atque ut noctu fuit. In digitis hodie percoguam, quod ceperit.

Statuen von Fischern mit dem Korbe s. Mus. Pio-Clem. III, 32. 33. [British marbles X, 28. 29.]

- 15b) Arrian. Diss. Epictet. IV, 1, 35.
- 16) Plaut. I, 2, 75:

Ut afflictantur miserae! Euge, euge, perbene! Ab saxo avortit fluctus ad litus scapham, Neque gubernator umquam potuit rectius.

Dazu Dio Chrysost. a. a. O.: τὸ μέν δη ἀκάτιον εἰς τραχύν τινα αἰγιαλὸν ὑπὸ τοῖς κρημνοῖς ἐκβαλόντες διέφθειραν.

- 17) Dio Chrysost. §. 51: πρὸς γὰρ τῆ ἀσεβεία καὶ ἀδύνατόν ἐστιν ἐκεῖθεν καὶ ὁτιοῦν λαβεῖν, ὅπου καὶ τῶν ξύλων οὐδἐν πλέον ἔστιν ἰδεῖν ἢ τὴν τέφραν ... ἀλλ' ἀφελήθην μέν οὐδἐν πώποτε, ἠλέησα δὲ πολλάκις ναυαγοὺς κ.τ.λ.
  - 18) Nach Plaut. Most. II, 2, 1:

    Habeo, Neptune, gratiam magnam tibi,
    Quoniam amisisti me a te vix vivum modo;
    Verum si posthác me pedem latum modo
    Scies imposuisse in undam, haud causa'st, illico
    Quod nunc voluisti facere, quin facias mihi.
  - 19) 'Ασαλαμίνιος, s. Aristoph. Ran. 204.
  - 20) Aeschin. de falsa leg. §. 111; vgl. Sc. I, Anm. 6.
- 21) Auf Pfänder Geld zu leihen war etwat sehr gewöhnliches und man findet sogar, dass auf ein Pferd geliehen wurde.

Aber auch um kleiner Summen willen scheint das Versetzen von Effecten aller Art oft vorgekommen zu sein. So sagt Aristoph. Plut. 450 von der Πενία:

ποῖον γὰρ οὐ θώρακα, ποίον ἀσπίδα οὐκ ἐνέχυρον τίθησιν ἡ μιαρωτάτη;

obgleich Waffen und Ackergeräthe als Faustpfand zu nehmen eigentlich verboten war, Diodor. I, 79. [Dass Aristoph. Lysistr. 113 nicht hierher gehörte, hat Becker nachträglich selbst bemerkt; passender war Demosth. c. Nicostr. §. 9: κομίσας ώς Θεοκλέα τὸν τότε τραπεζειτεύοντα ἐκπώματα καὶ στέφανον χουσοῦν ἐκέλευσα δοῦναι τούτω χιλίας δραγμάς.]

22) Ob ich mir hier nicht einen Anachronismus zu Schulden kommen lasse, will ich keineswegs behaupten; denn es fehlen mir allerdings die Beweise dafür, dass so früh eine der zahlreichen Heilquellen Griechenlands so benutzt worden wäre, dass auch für den Empfang auswärtiger Badegäste und nebenbei für solche Besucher, die nur um des Vergnügens willen dahin kamen, sich Anstalten gefunden hätten. [Das älteste Zeugniss für Aedepsos ist aus Antigonos Zeit bei Athen. III, 3; doch kennt seine θερμά schon Aristoteles Meteorol. II, 8, 9 und] in späterer Zeit ist es ein griechisches Bajae; vgl. Plutarch. frat. amor. 17 und insbes. Symp. IV, 4: τῆς Εὐβοίας ὁ Αἰδηψός, οὖ τὰ θερμὰ χωρίον ἐστὶν αὐτοφυὲς πολλὰ πρὸς ἡδονὰς ἔχον έλευθερίους και κατεσκευασμένον οικήσεσι και διαίταις, κοινον οἰκητήριον ἀποδέδεικται τῆς Ελλάδος. πολλών δέ καὶ πτηνῶν καὶ χερσαίων άλισκομένων, οὐχ ήττον ή θάλαττα παρέχει την άγοραν εύτραπεζον, έν τόποις καθαροίς και άγχιβαθέσι γενναίον ίγθυν και πολύν έκτυέφουσα. μάλιστα δέ άνθει τὸ χωρίον ακμάζοντος τοῦ ἔαρος πολλοί γὰρ ἀφικνοῦνται τὴν ώραν αὐτόθι καὶ συνουσίας ποιούνται μετ' άλλήλων εν ἀφθόνοις πᾶσι. [Vgl. Ross griech. Königsreisen B. II, S. 54 und Landerer περιγραφή των έν Τπάτη, Αίδηψώ καί Θερμοπύλαις θερμών ύδάτων, Athen 1836, deutsch Bamberg 1837. 8, auch in seiner Beschreibung der Heilquellen Griechenlands, Nürnberg 1843. 8. Die handschriftliche Lesart Γαληψός bei Plutarch scheint bereits mit der heutigen Namensform Δηψός zusammenzuhängen.] Ueberhaupt werden in späterer Zeit der Thermen viele genannt und zum Theil auch ihre prächtige Einrichtung und Annehmlichkeit gerühmt. Pausan. VII. 5. 5: Δεβεδίοις δέ τὰ λουτρά έν τη γη θαυμα άνθρώποις όμοῦ καὶ ώφέλεια γίνεται. ἔστι δὲ καὶ Τηΐοις ἐπὶ τῆ ἄκρα λουτρά τη Μακρία, τὰ μέν ἐπὶ τῷ κλύδωνι ἐν πέτρας γηραμῷ, τὰ δὲ καὶ ἐς ἐπίδειξιν πλούτου πεποιημένα. Von den ersteren sagt er auch c. 3, 2: χώρα δέ σφισιν ές τε τὰ λοιπά ἐστιν εὐδαίμων και λουτρά παρέγεται θερμά πλείστα των έπι θαλάσση και ήδιστα. Ausserdem erwähnt derselbe Schriftsteller eine Menge anderer Bäder, die theils zum Vergnügen theils ihrer Heilkraft wegen benutzt wurden, z. B. in Elis VI. 22. 4: λουομένοις δέ έν τη πηγη καμάτων τέ έστι καὶ άλγημάτων παντοίων ιάματα:, bei Phigalia VIII, 41, 4 u. s. w. Die warmen Quellen wurden übrigens noch in anderem Sinne als alle Gewässer für heilig gehalten, wie man aus Aristot, Probl. XXIV, 19 sieht, der die Frage aufwirft: διὰ τί τὰ θερμὰ λουτρὰ ἱερά; [Ηράκλεια λουτρά Aristoph. Nub. v. 1052, weil die Götter dem Herakles zur Erquickung bei seinen mühseligen Wanderungen dieselben sollten haben hervorsprudeln lassen; vgl. Athen. XII, 6, Schol. Iliad. XXIV, 616, und mehr bei Schneide win ad Ibyci fragm, p. 180-183; im Allg. aber Carvophilus de thermis Herculaneis, Utrecht 1743. 4, und was ich sonst Privatalterth. §. 2, n. 14 f. citirt habe.]

23) Der Gebrauch der Tragsänsten war vermuthlich schon in früher Zeit aus Asien nach Griechenland verpflanzt worden, nur dass die griechische εὐτέλεια gewöhnlich wohl von dem Luxus absehen mochte, den der Orient auch mit diesem Bequemlichkeitsgeräthe zu verbinden pslegte. Ueberhaupt bedienten sich, wie es scheint, hauptsächlich nur Frauen der Sänsten und darum heisst es bei Suidas s. v. φορείον: πλέγμα ποιήσαντες ἐκ λύγων φορείων τύπω γυναικείων δέρμασι βοείοις ἐπιπλάσαντες ἀκατεργάστοις. Männern dagegen wurde es leicht zum Vorwurse gemacht, wenn sie ohne besonderen Grund in der Sänste sich tragen liessen. So hebt es z. B. Dinarch. in Demosth. §. 36 als Zeichen der τρυφή hervor: τρυφῶν ἐν τοῖς τῆς πόλεως κακοῖς

καὶ ἐπὶ φορείου κατακομιζόμενος τὴν εἰς Πειραιᾶ ὁδὸν καὶ τὰς τῶν πενήτων ἀπορίας ὀνειδίζων. Daher geschah es wohl von diesen grösstentheils nur in Folge von körperlichen Gebrechen oder in krankem Zustande, und noch in Perikles Zeit war der Gebrauch einer Sänste für einen Mann etwas so Auffallendes. dass der Mechaniker Artemon, der, weil er lahm war, sich ihrer bediente, davon den Namen Περιφόρητος erhielt. Anacr. bei Athen. XII, 46; Plutarch. Pericl. 27. Bei Kranken aber war es nicht sowohl eine Sänste als ein einfaches Bett, auf dem sie sich tragen liessen, daher es auch dann gewöhnlich κλίνη genannt wird. S. Lysias de vuln. praem. §. 9; Andoc. de myst. §. 61. Die eigentlichen Tragsänsten waren wie die römischen (s. Gallus B. III, S. 2 ff.) zum Liegen eingerichtet und bedeckt, worauf schon die aus Suidas angeführten Worte hindeuten. Sie hatten an den Seiten ebenfalls Vorhänge, wie man aus Plutarch. Eumen. 14 sieht: ἀκούσας δ' ὁ Εὐμένης ήκε πρὸς αὐτοὺς δρόμω τοὺς κομίζοντας ἐπιταγύνας, καὶ τοῦ φορείου τὰς έκατέρωθεν αὐλαίας ἀνακαλύψας προὔτεινε τὴν δεξιὰν γεγηθώς. Auch er liess sich tragen, weil er krank war. Seit orientalischer Luxus durch die makedonischen Dynastien mehr und mehr nach Griechenland übergetragen wurde, mochten auch die Sänften prächtiger werden. So sendet Antigonos in Korinth die Nikäa nach dem Theater έν φορείω κεκοσμημένω βασιλικώς, Plutarch. Arat. 17. Die Zahl der Träger (φορεαφόροι, Diog. Laërt. V, 73) war wohl gewöhnlich vier. Lucian. epist. Saturn. 28: ές γῆρας ἀφικόμενον τοῖς αύτοῦ ποσίν, ἀλλὰ μὴ φοράδην έπὶ τεττάρων ογούμενον: Somn. s. Gallus 10: φοράδην ύπὸ τεττάρων κεκομισμένον. Daraus erklären sich vielleicht auch die vier Talente, welche Artaxerxes den Trägern des Pelopidas gab, Plutarch. Pelop. 30: τέλος δέ κατέβαινεν έπὶ θάλασσαν έν φορείω κομιζόμενος, και τέσσαρα τάλαντα τοῖς πομίζουσι μισθός έδόθη παρά βασιλέως. Vgl. noch Lucian. Cyn. 9.

24) Zu den wesentlichen Geräthschaften der griechischen, wenigstens der attischen Frauen gehörte das σκιάδειον, der Sonnenschirm, den beim Ausgange Sklavinnen, bei Festaufzügen die

Töchter der Metöken nachtragen mussten. Daher rühmt sich der Weiberchor bei Aristoph. The smoph. 821 im Gegensatze zu den Männern, die ihr σχιάδειον, den Schild, weggeworfen hätten:

ήμιν μέν γὰρ σῶν ἔτι καὶ νῦν τἀντίον, ὁ κανών, οἱ καλαθίσκοι, τὸ σκιάδειον.

Man sieht solche Sonnenschirme mehrfach auf alten Denkmälern, namentlich Vasen; s. ausser den vom Paciaudi de umbellae gestatione, Rom. 1782, beigebrachten Darstellungen dieser Art Millingen Peint. de vases pl. 2, Millin Peint. de vases t. II, pl. 70 [Panofka Mus. Blacas pl. 31 und was ich sonst Privatalterth. §. 22, n. 33 citirt habe]. Sie gleichen ganz den bei uns üblichen Schirmen und bestanden wie diese aus beweglichen Stäben, so dass sie aufgespannt und wieder zusammengelegt werden konnten. Das sieht man deutlich aus Aristoph. Equit. 1347:

τὰ δ' ὧτα γάρ σου, νη Δί', έξεπετάννυτο, ὥσπερ σκιάδειον, καὶ πάλιν ξυνήγετο,

womit Ovid. Art. am. II, 209 verglichen werden kann:

Ipse tene distenta suis umbracula virgis.

Der Scholiast zu Aristoph. a. a. 0. sagt: ἐκτείνεται δὲ καὶ συστέλλεται πρὸς τὸν κατεπείγοντα καιρόν. — Dann und wann mögen sich auch Männer solcher Schirme bedient haben, was aber immer den Vorwurf der Weichlichkeit begründet. Der scherzhafte Einfall des Aristoph. Av. 1507, wo Prometheus sagt:

τουτὶ λαβών μου τὸ σκιάδειον ὑπέρεχε ἄνωθεν, ὡς ἄν μή μ' ὁρῶσιν οἱ θεοί,

kann allerdings nichts beweisen; aber Anacr. Athen. XII, 46 sagt von Artemon: καὶ σκιαδίσκην ἐλεφαντίνην φορέει γυναιξὶν αύτως. [Vgl. Judica Antich. di Acre pl. 31.] — Statt des Sonnenschirms trugen die Frauen, aber wohl erst in späterer Zeit, auch ein Geflecht, das man unseren Strohhüten vergleichen möchte, θολία genannt, auf dem Kopfe. Poll. VII, 174: θολία δ΄ ἐκαλεῖτο πλέγμα τι θολοειδές, ῷ ἀντὶ σκιαδίου ἐχρῶντο αί γυναῖκες: vgl. X, 127. Daher sagt Gorgo zur Praxinoe bei Theocr. XV, 39: τὰν θολίαν κατὰ κόσμον ἀμφίθες, wozu

der Scholiast bemerkt: ἤγουν τὸ σκιάδιον, τὸν πέτασον, εὐ-κόσμως ἐπίθες. εἴρηται δὲ ἀπὸ τοῦ θόλφ ἐοικέναι. Vgl. Harpocr. s. v. Θόλος [und Jahn arch. Beitr. S. 403].

25) Diese Schilderung ist aus Eurip. Iphig. Aul. 420 ff. entnommen, wo der vorausgeeilte Bote die baldige Ankunst der Klytämnestra und Iphigeneia meldend sagt:

άλλ' ώς μακράν έτεινον, εύρυτον παρά κρήνην άναψύχουσι θηλύπουν βάσιν αὐταί τε πῶλοί τ', ές δὲ λειμώνων χλόην καθεῖμεν αὐτάς, ώς βορᾶς γευσαίατο.

26) Ueber die Wagen der Griechen, namentlich die, welche man auf Reisen und sonst zur Bequemlichkeit oder zum Prunke gebrauchte, ist mir sehr wenig bekannt geworden, so dass sich über die Form derselben kaum sprechen lässt. Selbst Namen werden uns wenig genannt und gewöhnlich vertreten ζεῦγος und ογημα die Stelle jeder besonderen Benennung. Der Gebrauch der Wagen war übrigens sehr beschränkt, und wenn namentlich Männer sich ihrer in der Stadt und ihren Umgebungen bedienten, so wird dieses immer als Zeichen der Weichlichkeit oder des Hochmuths getadelt. So sagt Demosth. adv. Phaenipp. §. 24: ἀποδόμενος τὸν πολεμιστήριον ἵππον καταβέβηκεν ἀπὸ τῶν ἵππων καὶ ἀντ' ἐκείνου ὄχημα αύτῷ τηλικοῦτος ῶν ἐώνηται, ἵνα μη πεζη πορεύηται · τοσαύτης τρυφής μεστός οὖτός έστι. Daraus erklärt sich die Anekdote von Speusippos und Diogenes bei Diog. Laërt. IV, 3: φασί δε εφ' άμαξίου αὐτὸν φερόμενον είς την ' Ακαδημίαν συναντήσαι Διογένει καί, χαίρε, είπείν τον δέ φάναι, άλλὰ μὴ σύ γε, ὅστις ὑπομένεις ζῆν τοιοῦτος ὤν. Vgl. Aristoph. The sm. 811. Selbst bei Frauen wird es als Zeichen des Hochmuths betrachtet, wie bei Demosth. in Mid. §. 158: καὶ είς μυστήρια την γυναϊκα άγει καν άλλοσε ποι βούληται έπὶ τοῦ λευκοῦ ζεύγους τοῦ έκ Σικυώνος. Daher veranlasste auch der Redner Lykurg ein Gesetz, dass die Weiber nicht nach Eleusis fahren sollten, damit nicht die Aermeren durch die Reichen beschämt würden. Plutarch. X Orat. vit. p. 842. Seine eigene Gemahlin indessen übertrat das Gesetz und er musste die Sykophanten mit einem Talente zum Schweigen bringen. Wenn

Timoleon sich in die Versammlung fahren liess und auf dem Wagen bleibend der Berathung beiwohnte (Plutarch. Timol. 38), so geschah dieses, weil er blind war; aber als Auszeichnung gilt es bei Andoc. de myst. §. 45: τὸν δὲ τῶν κακῶν τούτων αίτιον Διοκλείδην ώς σωτήρα όντα της πόλεως έπὶ ζεύγους ήγον είς τὸ πρυτανείον στεφανώσαντες. — Was nun die verschiedenen Arten von Wagen betrifft, so muss man sich mit den dürftigen Nachrichten bei Poll. X, 51 begnügen, der ohnehin zunächst von Spazierfahrten spricht, wie sie in der Morgenfrühe üblich waren: αλλ' εί μέν αίωρήσει τη δι' όγηματων γρώτό τις περί την έω θέρους όντος, πρίν η τον ήλιον περιφλέγειν, τα είδη τῶν ὀγημάτων ἰστέον, εἴτε ἄρματα εἴτε ὄγους εἴτε ἁμάξας εἴτε λαμπήνας αὐτὰ προσήκει καλεῖν. ἔστι δὲ τούνομα ή λαμπήνη ἐν τη Σοφοκλέους Ναυσικάς καὶ έν τοῖς Μενάνδρου Αλιεύσιν: vgl. Posidipp. bei Poll. X, 139. Nur so viel erfahren wir, dass sie theils zum Sitzen theils zum Liegen eingerichtet waren, zum Theil bedeckt und bald auf zwei, bald auf vier Rädern ruhend: τὰ δὲ ἐνθρόνια, τὰ δὲ εἰς τὸ κατακλίναι ἐνεύναια, τὰ δὲ κατάστεγα και στεγαστά και καμάραι ούτω γάρ ωνόμασεν Ήρόδοτος (Ι, 199), Ξενοφών δέ έν τῆ Παιδεία (VI, 4, 11) τὸ έστεγασμένον μέρος της αμάξης υποσημαίνων έφη, και κατέκλιναν καὶ κατεκάλυψαν τὴν σκηνήν καὶ τὰ μέν τετράκυκλα. τὰ δὲ δίκυκλα: was aber die einzelnen Unterarten betrifft. so mögen darunter manche gar nicht zum Gebrauche im gemeinen Leben gedient haben, selbst das lakedamonische κάνναθρον: vgl. Müller Dorier B. II, S. 282 [und Preller ad Polemon. p. 133-136]. - Ausserdem bediente man sich häufig der Maulthiere, denen man einen bequemen Sattel mit Rückenlehne auflegte. Dieser Sattel ist es eigentlich, welcher ἀστράβη genannt wird (clitella), nachher hiess aber auch das so gesattelte Thier so; vgl. Lysias de invalido §. 11 und Machon bei Athen. XIII, p. 582 mit Harpoer. s. v. und Hellad. bei Phot. Bibl. 279, p. 533 a 31: ὅτι τὴν ἡμίονον ἐφ' ἦς ὀχούμεθα, φησίν, άζύγου οὔσης, 'Αθηναῖοι καλοῦσιν ἀστράβην, ἔνθεν λέγεται ὁ ἀστραβηλάτης: [doch fügt letzterer sogleich hinzu: λέγεται μέντοι ἀστράβη καὶ τὸ κατασκεύασμα, ώς Δημοσθένης έν τῷ κατὰ Μειδίου λόγω ἐπ' ἀστράβης ὀχούμενος ἀργυρᾶς: und so wird jetzt auch nach den besten Handschriften bei Demosthenes §. 133 gelesen, obgleich ἐξ ᾿Αργούρας, was Becker vorzog, eine alte Variante ist; vgl. Schneidewin in Zeitschr. für Alterth. 1843, S. 474. Ist ἀργυρᾶς richtig, so kann es nur, wie bei Ginzrot die Wagen u. Fuhrwerke d. Griechen u. Römer B. II, S. 454 als "mit Silberblech belegt" genommen werden, was Becker zu vermeiden wünschte; doch ist auch der Zusatz ἐξ ᾿Αργούρας τῆς ἐξ Εὐβοίας schleppend und vielleicht sogar unzulässig, insofern dort von dem Ausmarsche nach Argura die Rede zu sein scheint.]

- 27) Es ist die Schilderung der Leukippe bei Achill. Tat. 1, 4: ὅμμα γουγὸν ἐν ἡδονῆ · κόμη ξανθή, τὸ ξανθὸν οὖλον · ὁφοὺς μέλαινα, τὸ μέλαν ἄκρατον · λευκὴ παρειά, τὸ λευκὸν εἰς μέσον ἐφοινίσσετο καὶ ἐμιμεῖτο πορφύραν, οἴαν εἰς τὸν ἐλέφαντα Δυδία βάπτει γυνή · τὸ στόμα φόδων ἄνθος ἦν, ὅταν ἄρχηται τὸ ὁόδον ἀνοίγειν τῶν φύλλων τὰ χείλη. Was hier ὅμμα γουγὸν ἐν ἡδονῆ heisst, das nennt Lucian. Imag. 6 τῶν ὀφθαλμῶν τὸ ὑγρὸν ἄμα τῷ φαιδοῷ, und darin ist wohl hauptsächlich das κάλλος άλμυρὸν καὶ δριμύ zu suchen. Plutarch. Symp. V, 10, 4: διὰ τοῦτο δὲ ἴσως καὶ κάλλος γυναικὸς τὸ μήτε ἀργὸν μήτε ἀπίθανον, ἀλλὰ μεμιγμένον χάριτι καὶ κινητικόν, άλμυρὸν καὶ δριμὺ καλοῦσιν.
- 28) Man glaubte allerdings an eine solche Wirkung des öfteren Beschauens schöner Statuen oder Gemälde und schon Empedokles scheint darauf hingewiesen zu haben. Plutarch. de plac. philos. V, 12: Ἐμπεδοκλῆς τῆ κατὰ τὴν σύλληψιν φαντασία τῆς γυναικὸς μορφοῦσθαι τὰ βρέφη · πολλάκις γὰρ εἰκόνων καὶ ἀνδριάντων ἠράσθησαν γυναῖκες, καὶ ὅμοια τούτοις ἀπέτεκον. Darauf beruht ja auch die ganze Verwickelung in Heliodor's Aethiopicis IV, 8, wo die Königin der Aethiopen erklärt ein weisses Kind geboren zu haben, weil sie ein Bild der Hesione vor sich gehabt habe. Vgl. Galen. Hist. phil. t. XIX, p. 329 K. und dens. de theriaca t. XIV, p. 254: ἐμοὶ δὲ καὶ λόγος τις ἀρχαῖος ἐμήνυσεν, ὅτι τῶν ἀμόρφων τις δυνατὸς εὕμορφον θέλων γεννῆσαι παῖδα ἐποίησε γράψαι ἐν πλατεῖ

ξύλφ εὖειδές ἄλλο παιδίον, καὶ ἔλεγε τῆ γυναικὶ συμπλεκόμενος ἐκείνφ τῷ τὑπφ τῆς γραφῆς ἐμβλέπειν. ἡ δὲ ἀτενὲς βλέπουσα καὶ ὡς ἔστιν εἰπεῖν ὅλον τὸν νοῦν ἔχουσα, οὐχὶ τῷ γεννήσαντι, ἀλλὰ τῷ γεγραμμένφ ὁμοίως ἀπέτεκε τὸ παιδίον. In wie weit es Glauben verdiene, was Oppian. Cyneg. I, 358 ff. von den Spartanern erzählt:

ναὶ μὴν ώδε Δάκωνες ἐπίφρονα μητίσαντο αἴσι φίλαις ἀλόχοις, ὅτε γαστέρα κυμαίνωσι · γράψαντες πινάκεσσι πελας θέσαν ἀγλαὰ κάλλη, τοὺς πάρος ἀστράψαντας ἐν ἡμερίοισιν ἐφήβους, Νιρέα καὶ Νάρκισσον ἐϋμμελίην θ' Υάκινθον — αὶ δ' ἐπιτέρπονται πολυήρατον εἶδος ἰδοῦσαι, τίκτουσίν τε καλοὺς ἐπὶ κάλλεϊ πεπτηυῖαι,

das möge dahingestellt bleiben. Vgl. Brunck Anal. II, p. 365.

- 29) Der Vergleich der Reize eines schönen Weibes mit der anziehenden Kraft des Magnets, λίθος Ἡρακλεία oder Μαγνητις, findet sich schon im Alterthume. Lucian. Imag. 1: εἰ δὲ κἀκείνη προσβλέψειἐ σε, τίς ἔσται μηχανὴ ἀποστῆναι αὐτῆς· ἀπάξει γάρ σε ἀναδησαμένη, ἔνθα ᾶν ἐθέλη, ὅπερ καὶ ἡ λίθος ἡ Ἡρακλεία δρᾶ τὸν σίδηρον. Auch von Achill. Tat. I, 17 wird diese Attractionskraft mit der Liebe verglichen: ἐρᾶγοῦν ἡ Μαγνησία λίθος τοῦ σιδήρου· κᾶν μόνον ἴδη καὶ θίγη, πρὸς αὐτὴν εἴλκυσεν, ώσπερ ἐρωτικόν τι ἔνδον ἔχουσα. Vgl. Plat. Ion p. 533.
  - 30) Ross Königsreisen B. II, S. 105. K. F. H.

## ACHTE SCENE.

#### DER KRANKE.

Charikles war seit zwei Monaten wieder in Athen; aber die Ruhe und Heiterkeit, die ihn an den Bord der Thetis begleitet hatten, waren nicht mit ihm zurückgekehrt. Sein Vermögen war unter Phorion's Mitwirken sieher und vortheilhaft angelegt worden; Sklaven waren gekauft und das Haus auf das Wohnlichste eingerichtet. Ueberall hatte freundlicher Schmuck der Wände und Decken die Zimmer und Säle erheitert und jedermann meinte, es müsse sich trefflich darin wohnen; nur der Besitzer war nicht zufrieden und fühlte sich einsam in den öden und leeren Räumen. Und doch war er auch in geselligen Kreisen nicht fröhlich; das Gewühl des Marktes war ihm zuwider und das muntere Leben in den Gymnasien störte ihn in seinen Träumen; am liebsten wanderte er nach der grossen Platane, um in der anmuthigen Einsamkeit des Ortes seinen Gedanken nachhängen zu können.

Du liebst, hatten seine Freunde mehrmals scherzend zu ihm gesagt, wenn etwa eine herbstliche Blume seines Kranzes sich entblättert hatte 1). Das hatte er sonst oft mit Lachen gut geheissen; jetzt aber war es ihm unangenehm und sein Erröthen verrieth deutlich genug, dass dieses Mal das Sprüchwort nicht log. — Am ernstesten hatte ihn Phorion's wohl-

meinender Rath gemacht. Er hatte dem väterlichen Freunde die neue Einrichtung des Hauses gezeigt. Auch die Frauenwohnung war nicht vergessen worden; man hätte glauben mögen, es sei ein Haus, in dem stündlich die Braut erwartet würde. Du hast recht gethan, hatte Phorion gesagt; doch das ist nicht genug. Suche dir nun eine sittsame Hausfrau, die dich vor den Thorheiten der Jugend bewahre und Segen in dein Haus schaffe. Wähle dir eine Jungfrau von gleichem Stande; nicht ohne Mitgift, sonst fehlt ihr die würdige Stellung im Hause<sup>2</sup>); aber auch nicht mit grossem Vermögen, sonst tauschest du die Mitgist gegen die eigene Unabhängigkeit ein. Du bist noch wenig bekannt hier: so lass mich für dich werben. Pasias, meines Bruders Sohn, hat eine Tochter, ein blühendes Kind, sittsam und wirthschastlich: willst du. so halte ich für dich an. - Charikles hatte geschwiegen. Er sagte sich wohl, dass Phorion Recht habe und dass eine glückliche Heirath das beste Mittel sein werde, das Bild der schönen Unbekannten aus seinem Herzen zu verdrängen; nur war es wider sein Gefühl, mit einem Mädchen, das er nicht kannte, für das Leben sich zu verbinden. Er hatte Ktesiphon, der inzwischen mit dem Pappelkranze geschmückt als Sieger aus Rhodos zurückgekommen war, Phorion's Plan mitgetheilt: der Freund hatte seltsam betroffen geschienen. Seine Antworten waren so ausweichend gewesen, dass Charikles sein Benehmen nicht begriff. Auf der anderen Seite vertrauete er Phorion's Rechtlichkeit, und war die Verbindung sein Wunsch, so bot sich eine erwünschte Gelegenheit dar, seinem Wohlthäter sich dankbar zu zeigen.

Mit solchen Gedanken beschäftigt ging er eines Abends bei Sonnenuntergang über den Markt dem Kerameikos zu; da fühlte er plötzlich am Mantel sich festgehalten. Er wendete sich um: eine bejahrte Sklavin stand vor ihm, mit Geberden, die halb Schreck halb Freude verriethen. Charikles, rief sie, o liebster Charikles! bist du es wirklich? Jetzt erkannte auch er das Weib: es war Manto, die Wärterin seiner Kindheit, die bei Charinos Flucht aus Athen krank mit dem grösseren Theile der Sklaven zurückgeblieben war. Sie erzählte ihm, wie ein reicher Mann, Polykles, die sämmtliche zurückgelassene Dienerschaft seines Vaters gekauft habe und darunter auch sie selbst. Du kennst ihn ja wohl noch, sagte sie; er war ein genauer Freund deines Vaters. — Ich erinnere mich, den Namen oft gehört zu haben, erwiederte Charikles. -Auch er hat euer oft gedacht, fuhr Manto fort; jetzt liegt er schon Monate lang an einer schweren Krankheit darnieder. und nichts helfen ihm seine Schätze; wir aber sind bei unserer Armuth gesund - sie spuckte, indem sie dieses sagte, dreimal sich vor die Brust<sup>3</sup>); aber gewiss wird er sich freuen zu hören, dass du wieder hier bist. Nun folgte ein Strom von Fragen, die bald von Weinen bald von Lachen der Freude unterbrochen wurden, und Charikles hätte noch lange erzählen müssen, wenn nicht Manto sich besonnen hätte, dass sie die Kräuter nach Hause tragen müsse, die ihre Gebieterin einzukaufen befohlen hatte.

Polykles war, wie Manto gesagt hatte, ein sehr vermögender Mann. Die Landgüter, die er besass, die Häuser in der Stadt und im Peiräeus, die Menge der Sklaven, von denen er ohne Mühe einen sichern Gewinn zog, betrugen noch nicht so viel als das baare Vermögen, das bei den Wechslern lag oder sonst zu hohen Zinsen ausgeliehen war. Wer seine Verhältnisse genauer kannte, war überzeugt, dass sein gesamm-

tes Eigenthum sich auf mehr als funfzig Talente belaufen könne. Bis zu seinem fünfundfunfzigsten Jahre war er unvermählt geblieben: da hatte er, dem letzten Wunsche seines verstorbenen Bruders nachgebend, dessen einzige hinterlassene Tochter, ein blühendes Mädchen von sechzehn Jahren, zu heirathen sich entschlossen; aber mitten in der Fröhlichkeit des hochzeitlichen Mahles hatte ein Schlagfluss ihn getroffen und ein langes schmerzhaftes Siechthum zur Folge gehabt. Kein Mittel war unversucht geblieben; der erfahrene vieljährige Hausarzt und einige andere, die zu Rathe gezogen wurden, hatten ihre Kunst erschöpft; weder ihre Bemühungen noch Kleobule's Sorgfalt, die wie eine dankbare Tochter den Kranken pflegte, hatten die zerrissenen Lebensfäden wieder zu verknüpfen vermocht. Hatte doch Polykles sich nicht begnügt, bei den Enkeln des Asklepios Hülfe zu suchen; auch Zaubermittel waren gebraucht, Traumdeuter befragt 1), Sühnungen auf Kreuzwege getragen worden<sup>5</sup>); alte Weiber hatte man herbeigerufen, die durch Amulete und magische Sprüche Krankheiten zu heilen verstehen sollten 6). Tage und Nächte hatte der Leidende im Tempel des Asklepios selbst, vergeblich Genesung hoffend, zugebracht7). Endlich hatte das Beispiel einer glücklichen Heilung in ähnlichem Falle ihn veranlasst, die Bäder von Aedepsos zu gebrauchen. Aber auch die Nymphen hatten ihm ihre Hülfe versagt, und seit einigen Tagen hatte der Arzt erklärt, dass der Kranke wohl kein Kraut mehr als das des Eppichs bedürfen werde<sup>8</sup>).

Charikles war am nächsten Morgen eben im Ausgehen begriffen. Sein Entschluss war am vergangenen Abende zur Reife gelangt: er wollte ein Weib nehmen und Phorion sollte für ihn werben. Da klopfte, von Polykles gesendet, ein Sklave an sein Haus. So schwach sich der Kranke fühlte, so hatte er doch mit Theilnahme gehört, dass der Sohn seines vieljährigen Freundes in Athen sei, und er liess ihm den Wunsch ausdrücken, ihn noch einmal zu sehen, da er sich seinem Ende nahe glaube. Wie hätte Charikles die Zusage verweigern mögen. Sprach sich doch in der Einladung selbst ein so freundliches Wohlwollen aus: er versprach zu kommen. — Besser würdest du thun, sagte der Sklave, wenn du mit mir gingest. Mein Herr ist sehr schwach und jetzt eben sind seine Freunde bei ihm. — So geh voraus, erwiederte Charikles, dem es halb erwünscht war, den entscheidenden Gang zu Phorion noch verschieben zu können; ich folge dir.

Sie kamen an Polykles Haus. Ein Sklave stand an der geöffneten Thüre, damit nicht etwa durch stärkeres Klopfen der Herr beunruhigt werde. Charikles trat ein; es bestätigte sich ihm bald, was Manto von dem Reichthume des Besitzers gesagt hatte; die ganze Einrichtung des Hauses verrieth einen sehr begüterten Mann. Selbst in dem Krankenzimmer, an dessen Eingange er die Erlaubniss zum Eintritte abwartete, waren alle Geräthe von besonderer Pracht. Ein kostbarer. buntdurchwirkter Teppich, wie babylonischer Kunstsleiss sie lieferte, diente zum Vorhange der Thüre. Das Bett des Kranken war mit milesischen Purpurdecken überhangen, unter denen die elfenbeinernen Füsse des Gestelles hervorschaueten. Weiche buntfarbige Pfühle unterstützten Rücken und Kopf und nach asiatischer Sitte war über den harten Estrich des Fussbodens ein weicher Teppich gebreitet, auf dem das Bett ruhete, damit das Lager noch sanfter und elastischer sein möchte<sup>9</sup>). Neben demselben stand ein runder Tisch, dessen drei bronzene Ziegenfüsse mit einer Platte von Ahornmaser 19) belegt waren. In einer Ecke des Zimmers trug ein prächtiger Dreifuss, den eine korinthische oder sikyonische Werkstätte geliefert haben mochte, ein kupfernes Kohlenbecken 11), um die Kühle der Herbstluft gelind zu erwärmen. Um das Bett standen einige Stühle von Ebenholz, künstlich mit eingelegten goldenen Ranken verziert und mit farbigen Polstern 12) belegt. Auf einem derselben sass der Arzt, ein bejahrter, ernster Mann von einfachem aber würdevollem Aeusseren. Sein dunkeles Haupthaar, in das sich reichlich schon der Schnee des Lebenswinters zu mischen begann, war, wie die kurzen Locken des Barts, mit sichtbarer Sorgfalt geordnet und verrieth, wie das blendend weisse Gewand, den Mann der mit Anstand, doch ohne Pracht, vor dem Kranken zu erscheinen gewohnt war, um jeden unangenehmen Eindruck seiner Persönlichkeit zu verhüten 13). Er hatte sein schmuckloses Etui, das Arzneien und Instrumente enthielt, auf den daneben stehenden Tisch gelegt; mit der Rechten hatte er die Hand des Kranken gefasst, um nach den Schlägen seines Pulses den Zustand zu beurtheilen. Ihm zur Seite standen drei Freunde des Hauses 14), die Blicke auf den Arzt gerichtet, um in seinen Mienen zu lesen; am unteren Ende des Bettes sass in verhüllender Dämmerung eine weibliche Gestalt mit verschlungenen Händen 15), kein Auge von dem Leidenden verwendend. Der Arzt prüfte lange und schweigend. Ohne eine Befürchtung zu äussern, aber auch ohne ein Wort der Hoffnung zu sprechen liess er die Hand des Kranken zurücksinken. Da trat der Sklave, welcher Charikles Führer gewesen war, hinzu und meldete erst dem Arzte und, als dieser seine Zustimmung gegeben hatte 16), dem Herrn seine Anwesenheit. Der Kranke schob die Mütze von Filz<sup>17</sup>), die er tief über die Stirne gedrückt hatte, etwas zurück und reichte dem herantretenden Charikles seine Rechte. Freude sei mit dir 18), Sohn meines Freundes, sagte er schwach, und Dank, dass du meinen

Wunsch erfüllt hast; ich war bei deinem Namensfeste, so magst du wohl an meinem Sterbelager stehen. - Heil und Freude auch dir, erwiederte Charikles, wenn du auch schmerzlich leidest. Mögen die Götter das Dunkel der Nacht, das dich jetzt umgiebt, in lichten Tag verwandeln 19). -Nicht doch, sagte Polykles, ich will nicht getäuscht sein. Ich gehöre nicht zu denen, die im Unglück und Leiden einen Sophisten herbeirasen, dass er sie tröste<sup>20</sup>). Theile mir lieber etwas von den Schicksalen deiner Familie mit. - Der junge Mann erstattete einen kurzen Bericht über das, was seit seiner Flucht in Bezug auf sein Haus sich zugetragen hatte. Der Kranke schien mehrmals bewegt und ein Wink des Arztes gebot endlich dem Erzähler abzubrechen. Ist der Trank fertig, den ich zu bereiten verordnet habe? fragte er einen eintretenden Sklaven. Manto, hiess es, würde sogleich ihn bringen. — Warum Manto? fragte Polykles; wo ist Kleobule? — Sie hat sich entfernt, als der Fremde angemeldet ward, erwiederte der Sklave. - Das ist ja ein Freund des Hauses, versetzte der Kranke, vor dem sie sich nicht zurückzuziehen braucht. Ich nehme den Trank am liebsten aus ihrer Hand. — Der Sklave ging, um seiner Gebieterin den Willen des Herrn zu verkündigen; der Arzt fasste nochmals den Puls des Kranken und die Anwesenden traten bei Seite. Einer der drei -Sophilos war er genannt worden - hatte Charikles Hand ergriffen und war mit ihm in eine Ecke des Zimmers getreten. Es war ein Mann zwischen funfzig und sechzig Jahren, dessen Aeusseres nicht nur Wohlstand, sondern auch feine Sitte und Bildung erkennen liess. Die Jahre hatten seine Stirne gefurcht und sein Haar grau gefärbt, aber seine Haltung und die Raschheit seiner Bewegungen verriethen noch Kraft und seine Rede jugendliche Frische des Geistes. Milder Ernst und

ķ

freundliches Wohlwollen sprachen aus seinen Gesichtszügen und sein ganzes Wesen hatte etwas Einnehmendes, Vertrauen Erweckendes<sup>21</sup>). Er hatte mit Theilnahme zugehört, als Charikles von dem Missgeschicke seiner Familie erzählt hatte, und seine Blicke schienen auch jetzt mit besonderem Wohlgefallen auf dem jungen Manne zu verweilen, den er über manche Umstände seines Lebens befragte.

Während die beiden in leisem Gespräche sich unterhielten, wurde der Vorhang der Thüre zurückgeschlagen und Kleobule, von einer Sklavin gefolgt, trat ein. Mit jungfräulicher Schüchternheit, fast verlegen vor sich hinblickend auf die gläserne Schale <sup>22</sup>) in ihrer Rechten, schritt sie dem Bette zu und reichte dem kranken Gatten und Oheime den von ihr bereiteten Trank, in welchen der Arzt noch ein aus seiner Büchse genommenes Mittel mischte. Dann legte sie ihm die Kissen zurecht und bog sich über ihn, als wolle sie die hoffnungslose Frage thun, ob keine Linderung des Leidens erfolgt sei.

Die Blicke aller Anwesenden waren diesem Bilde frommer Kindlichkeit zugewandt; aber mehr als alle schien Charikles von dem Anblicke gefesselt. Er hatte beim Eintreten Kleobule's im Gespräche mit Sophilos der Thüre den Rücken zugekehrt, und sie blieb so ganz mit dem Kranken beschäftigt, dass sie nie das Gesicht der im Rücken stehenden Gruppe zuwandte; aber die holde, blühende Gestalt weckte in seiner Brust kaum entschlafene Empfindungen. So war ihm die Schöne am Bache erschienen. Das war derselbe zarte Bau der jugendlich schwellenden Glieder, wenn auch ein weiteres faltenreiches Gewand sie umschloss, derselbe Reichthum blonder Locken, wenn auch ein goldfarbiges Haarnetz sie jetzt gesammelt hatte; es war eben jene Anmuth der Bewegungen,

wenn auch die Verschiedenheit der Umstände ihnen einen anderen Ausdruck verliehen.

Der Arzt fand für nöthig, dass dem Kranken ein Bad bereitet werde. Polykles hatte im eigenen Hause die vollständige Einrichtung eines Bades mit allen dazu gehörigen Theilen treffen lassen. Es war im Kleinen das Bild einer öffentlichen Badeanstalt, wenn auch der schon bejahrtere Mann weniger auf den Gebrauch des kalten Quells als auf warme Bäder bedacht gewesen war. Daher fehlte auch ein Schwitzzimmer nicht und in ihm das für die heisseren Bäder bestimmte Dieses Zimmer sollte jetzt mässig erwärmt und Becken. der Kranke dorthin gebracht werden. Kleobule eilte die nöthigen Anstalten selbst anzuordnen und wandte sich um, nach der Thüre zu gehen: da fiel ihr Blick auf den unweit derselben stehenden Charikles. Gleich als hätte sie das Haupt der Gorgo oder ein dem Hades entstiegenes Gespenst erblickt, schrak sie zusammen; die gläserne Schale würde ihrer Hand entfallen sein, wenn der Arzt nicht sie ergriffen hätte. Hocherröthend mit niedergeschlagenen Blicken beschleunigte sie ihre Schritte, an dem jungen Manne vorüber zu gelangen, der nicht weniger überrascht und verwirrt die Frage nicht vernahm, die Sophilos eben an ihn richtete. Die Nothwendigkeit, den Kranken jetzt zu verlassen, war ihm erwünscht; er trat an das Bett, ihm den Wunsch der Besserung auszudrücken und eilte hinweg mit dem Kampse der streitendsten Empfindungen in seiner Brust.

# Anmerkungen

### zur achten Scene.

1) Man sah es allerdings als ein Zeichen an, dass jemand liebe, wenn dem Kranze, den er trug, Blätter entfielen. Darauf bezieht sich das Epigramm des Kallimachos 45:

έλκος έχων ὁ ξεῖνος έλάνθανεν · ὡς ἀνιηρόν
 πνεῦμα διὰ στηθέων, εἶδες, ἀνηγάγετο;
 τὸ τρίτον ἠνίδ' ἔπινε, τὰ δὲ ῥόδα φυλλοβολοῦντα
 τωνδρὸς ἀπὸ στεφάνων πάντ' ἔγένοντο χαμαί.

In Beziehung auf diese Worte des Dichters wird bei Athen. XV, p. 669 c die Frage aufgeworfen: διὰ τί δὲ λέγονται, τῶν ἐστεφανωμένων ἐὰν λύωνται οἱ στέφανοι, ὅτι ἐρῶσι; Es hatte schon Klearch im ersten Buche der Ἐρωτικά darauf Rücksicht genommen und es werden nach seinem Vorgange weiterhin eine Menge Versuche gemacht, den Grund davon aufzufinden.

- Menandri sent. sing. v. 371:
   νύμφη δ΄ ἄπροικος οὐκ ἔχει παρόησίαν.
   Mehr darüber s. im Exc. zu Sc. XII über die Frauen.
- 3) Der abergläubische Gebrauch des πτύειν εἰς κόλπον hatte einen doppelten Grund, wenn auch vielleicht eine gemeinschaftliche Wurzel angenommen werden kann. Erstlich wollte man der Ahndung der Nemesis entgehen, wenn man vielleicht selbstgefällig sich über Andere erhoben oder zu kühne Hoffnungen gehegt und geäussert hatte. Dann aber that man es auch, wenn man zufällig den unangenehmen Anblick eines schweren Kranken, namentlich eines Geistesirren oder Epileptischen, hatte

oder Zeuge fremdes Unglücks war, und glaubte dadurch ein gleiches Schicksal von sich abzuwenden. Nirgends wird der Sinn, in dem man es that, bestimmter ausgesprochen als von Plinius N. H. XXVIII, 4, 7: despuimus comitiales morbos, hoc est, contagia regerimus. Simili modo et fascinationes repercutimus dextraeque clauditatis occursum. Veniam quoque a deis spei alicuius audacioris petimus in sinum spuentes. Eine der treffendsten Stellen ist ferner bei Theocr. VI, 34 ff., wo Polyphem selbstgefällig spricht:

καὶ γάρ θην οὐδ' εἶδος ἔχω κακόν, ὡς με λέγοντι ·

ἦ γὰρ πρὰν ἐς πόντον ἐσέβλεπον — ἦς δὲ γαλάνα —
καὶ καλὰ μὲν τὰ γένεια, καλὰ δ' ἔμὶν ὰ μία κώρα,
ὡς παρ' ἔμὶν κέκριται, κατεφαίνετο · τῶν δέ τ' ὀδόντων
λευκοτέραν αὐγὰν Παρίας ὑπέφαινε λίθοιο,
ὡς μὴ βασκανθῶ δέ, τρὶς εἰς ἔμὸν ἔπτυσα κόλπον.

Das ist eben der Fall, wo man dadurch das νεμεσητόν abwenden wollte, wie der Scholiast richtig bemerkt: ποιούσι γὰο καὶ μέχρι τοῦ νῦν μάλιστα τοῦτο αὶ γυναῖκες τὸ νεμεσητὸν ἐκτρεπόμεναι. Καλλίμαχος · δαίμων, τοὶ κόλποισιν ἐπιπτύουσι γυναῖκες. (Nach Bentley's scharfsinniger Verbesserung: δ Αἰτίων · τρὶς κόλποισιν κ.τ.λ.) Polyphem's Worte geben die beste Erklärung des verderbten Dichterbruchstücks bei Plutarch. Symp. V, 7, 4: τί δέ, ἀ πρὸς τοῦ Διός, ἐρεῖς περὶ τῶν ἐαυτοὺς καταβασκαίνειν λεγομένων; καὶ γὰο τοῦτο ἀκήκοας · εἰ δὲ μή, πάντη ταῦτα ἀνέγνωκας ·

καλαὶ μέν ποτ' ἔσαν, καλαὶ φόβαι Εὐτελίδαο ἀλλ' αὐτὸν βάσκαινεν ἰδὼν ὀλοφώϊος ἀνήρ δινήεντι ποταμῷ· τὸν δ' αὐτίκα νοῦσος ἀεικής ...

Ein ganz ähnlicher Fall ist bei Lucian. Navig. 15, wo dem von geträumtem Glück und Reichthum aufgeblasenen Adeimantos entgegengehalten wird: ὑπερμαζᾶς γε, οὖ Αδείμαντε, καὶ ἐς τὸν κόλπον οὐ πτύεις. Denselben Sinn hat es auch, wenn derselbe Schriftsteller, nachdem er früher die ἐπὶ μισθῷ συνόντας lächerlich gemacht hat und nun in denselben Fall gekommen ist, sich entgegnen lässt: καὶ ἐοἰκει ἡ ᾿Αδράστεια τότε κατόπιν ἐφεστῶσά σοι εὐδοκιμοῦντι, ἐφ᾽ οἶς κατηγόρεις τῶν ἄλλων, καταγελᾶν,

ώς αν θεὸς εἰδυῖα τὴν μέλλουσαν σοι ἐς τὰ ὅμοια μεταβολήν, καὶ ὅτι οὐκ εἰς τὸν κόλπον πτύσας πρότερον ήξίους κατηγορεῖν τῶν διὰ ποικίλας τινὰς τύχας τοιαῦτα πράττειν ὑπομενόντων. [Vgl. Strat. Epigr. 71 und Schol. Juven. VII, 112.] Der zweite Fall, wo man beim Anblicke fremdes Elends Gleiches von sich abwenden will, wird von Plinius nur mit den Worten despuimus comitiales morbos angedeutet und es heisst da nicht in sinum. Auch Plautus Capt. III, 4, 18 sagt:

Et illic isti, qui sputatur, morbus interdum venit, und dass da von einem Anspucken des Kranken die Rede ist (Rost de morbo qui sputatur, Opusc. I, p. 52, irrt), ergibt sich aus dem, was gleich darauf Aristophontes und Hegio sprechen:

- ain', verbero,

Me rabiosum? atque insectatum esse hastis meum memoras patrem?

Et eum morbum mi esse, ut qui me opus sit insputarier? HE. Ne verere: multos iste morbus homines macerat, Quibus insputari saluti fuit.

Allein wie das auch bei den Römern Gebrauch gewesen sein möge: dass bei den Griechen eben auch das πτύειν εἰς κόλπον in solchem Falle üblich war, sieht man aus Theophr. Char. 16, der als Merkmal eines δεισιδαίμων angibt: μαινόμενόν τε ἰδων ἢ ἐπίληπτον φρίξας εἰς κόλπον πτύσαι: [vgl. Paroemiogr. Gott. t. I, p. 245 und über heutige Fortdauer Bybilakis neugriech. Leben S. 8.] Endlich ist es auch nichts anderes, wenn Tibull. I, 2, 97 in der Schilderung des Gecken, der in der Jugend keinen Liebhaber erhören wollte und im Alter vor der Thüre unerhört seine Liebe klagt, sagt:

Hunc puer, hunc iuvenis turba circumterit arta,

Despuit in molles et sibi quisque sinus; denn jeder will damit sagen, dass er mit solchem Geschicke verschont bleiben möge. In wiefern aber darin, dass man jemanden bemitleidet oder verspottet, auch ein Erheben über ihn liegt, treffen beide Bedeutungen des Gebrauchs zusammen.

4) Eine der ältesten und natürlichsten Arten der Mantik war das Deuten der Träume, und von Homer an, bei dem die Traumgestalten im Dienste der Götter die Sterblichen schrecken oder zum Handeln auffordern, bis in die letzten Zeiten des untergehenden Heidenthums finden wir Traumdeuter, ὀνειφοπόλοι, ὀνειφοποίλοι ο ἀνειφομάντεις, vielfältig befragt und mit ängstlichen Ceremonien das Unheilverkündende nächtlicher Schreckbilder gesühnt. In welcher Weise solche Sühnung Statt fand, darüber geben mehrere Stellen Andeutungen. Aeschyl. Pers. 206, wo zwar Atossa spricht, aber natürlich nur griechische Sitte zu verstehen ist:

καὶ ταῦτα μὲν δὴ νυκτὸς εἰσιδεῖν λέγω. ἐπεὶ δ' ἀνέστην καὶ χεφοῖν καλλιφόουυ ἔψαυσα πηγῆς, ξὺν θυηπόλφ χερί βωμῷ προσέστην, ἀποτρόποισι δαίμοσι Φέλουσα θῦσαι πέλανον, ὧν τέλη τάδε.

Dieses Benetzen mit Wasser, auch wohl selbst ein Bad, gehörte wesentlich zu solchem ἀποτροπιασμός: [vgl. Apollon. Rhod. Argon. IV, 663, Valer. Flacc. V, 333, Stat. Theb. IX, 573, und mehr im Allg. bei Hildebrand zu Appul. Metam. XI, 1, p. 983.] Auch bei Aristoph. Ran. 1338 heisst es:

άλλά μοι , άμφίπολοι , λύχνον άψατε

κάλπισί τ' έκ ποταμών δρόσον ἄρατε, θέρμετε δ' ὕδωρ, ώς ἂν θεῖον ὄνειρον ἀποκλύσω:

und wenn diese Dichterstellen den Gebrauch im wirklichen Leben noch in Zweifel lassen können, so findet er sich doch auch anderwärts bestätigt. Bei Xenoph. Symp. 4, 33 fragt Kallias den seiner Armuth sich rühmenden Charmides: οὐκοῦν καὶ εὐχη μη-δέποτε πλουτεῖν καὶ, ἐἀν τι ὄναρ ἀγαθὸν ἴδης, τοῖς ἀποτροπαίοις θύεις; woraus sich auf den entgegengesetzten Fall schliessen lässt. The ophr. Char. 16: καὶ ὅταν ἐνύπνιον ἴδη, πορεύε-σθαι πρὸς τοὺς ὀνειροκρίτας, πρὸς τοὺς μάντεις, πρὸς τοὺς ὀριεθοσκόπους ἐρωτήσων, τίνι θεῷ ἢ θεῷ προσεύχεσθαι δεῖ. Vgl. Blomfield zu Aeschylos a. a. O., wo noch einige Beispiele angeführt sind. Schon Casaubonus hat zu The ophrast bemerkt, dass man selbst darin ein ἀποτρόπαιον zu finden meinte, wenn man das nächtliche Traumgesicht erzählend an's Tageslicht brachte. Eurip. Iphig. Taur. 42:

ἃ παινὰ δ' ἥπει νὺξ φέρουσα φάσματα, λέξω πρὸς αἰθέρ', εἴ τι δὴ τόδ' εἰς ἄπος.

Sophocl. Electr. 416:

τοιαῦτά του παρόντος, ἡνίζ' ἡλίω δείκνυσι τοὔναρ, ἔκλυον ἔξηγουμένου.

Dazu bemerkt Triklinios: ἔθος ἦν τοῖς παλαιοῖς, ὁπότε καθ' ὕπνους ὄναρ δεινὸν θεάσαιντο, ἄμα πρωΐ πρὸς τὸν ἥλιον λέγειν, ἴν', ἐπειδὴ ἐναντίος οὖτός ἐστι τῆ νυκτί, ἀποτροπὴν ἐργάσηται τούτου. — Die ὀνειροπόλοι machten aus ihrer vermeintlichen Kunst ein förmliches Gewerbe und liessen sich für jede Deutung bezahlen. Darum sagt Sosias bei Aristoph. Vesp. 52:

εἶτ' οὐκ ἐγώ, δοὺς δύ' ὀβολούς, μισθώσομαι οὕτως ὑποκρινόμενον σαφῶς ὀνείρατα;

Bei Alciphr. epist. III, 59 sollen zwei Drachmen dafür bezahlt werden: παρ' ένα τινά τῶν τὰ πινάκια παρά τὸ Ἰακγεῖον προτιθέντων και τους ονείρους υποκρίνεσθαι υπισγνουμένων βούλομαι έλθων τας δύο ταύτας δραγμάς καταβαλών την φανείσαν όψιν μοι κατά τοὺς ὕπνους διηγήσασθαι: [wozu, was das πινάκιον betrifft, Lobeck Agl. p. 253 längst an Plutarch. Aristid. 27 erinnert hat: έαυτὸν έκ πινακίου τινὸς ὀνειροκριτικοῦ παρὰ τὸ Ἰακχεῖον καθεζόμενος ἔβοσκε. Doch gab es allerdings auch vornehme Ausleger, gleichsam Sophisten der Traumdeuterei, wie Αστύφιλος ὁ Ποσειδωνιάτης, μαντικός ἀνήρ καὶ συνήθης τῷ Κίμωνι (Plutarch. Cim. 18), oder Αντιφῶν δ των ονείρων υποκριτής (Lucian. V. Hist. II, 33), der nach Suidas t. I, p. 231 auch περί κρίσεως ονειράτων schrieb; und daraus entwickelte sich später eine ganze oneirokritische Literatur, aus der wir selbst noch den Artemidor von Daldia besitzen; andere nennt Tertullian de anima 46 und (Pseudo-)Lucian Philopatris 21.] Bekanntlich waren es vorzüglich die Träume gegen Morgen (post mediam noctem, quum somnia vera, Horat. Sat. I, 10, 33), auf welche man Gewicht legte. Auch Ovid. Her. XIX, 195 sagt:

> — sub auroram, iam dormitante lucerna, Somnia quo cerni tempore vera solent.

Daher liessen sich die Traumdeuter auch nur auf Erklärung solcher Träume ein. Philostr. Vit. Apollon. II, 37: οἱ γὰρ ἐξηγηταὶ τῶν ὄψεων, οῦς ὀνειροπόλους οἱ ποιηταὶ καλοῦσιν, οὐδ' ἀν ὑποκρίναιντο ὄψιν οὐδενὶ οὐδεμίαν, μὴ πρότερον ἐρόμενοι τὸν καιρὸν ἐν ῷ εἶδεν· ἀν μὲν γὰρ ἑῷος ἦ καὶ τοῦ περὶ τὸν ὄρθρον ὕπνου, ξυμβάλλονται αὐτὴν ὡς ὑγιῶς μαντευομένης τῆς ψυχῆς, ἐπειδὴ ἀπορόρίψηται τὸν οἶνον· εἰ δ' ἀμφὶ πρῶτον ὕπνον καὶ μέσας νύκτας, ὅτε βεβύθισταὶ τε καὶ ξυντεθόλωται ἔτι ὑπὸ τοῦ οἴνου, παραιτοῦνται τὴν ὑπόκρισιν, σοφοὶ ὄντες. [Vgl. Mosch. Europ. 5 und Drakenb. ad Sil. Italic. III, 200.]

5) Der Glaube, Krankheit und anderes Uebel durch solche Mittel beseitigen zu können, war sehr allgemein und die auf Kreuzwege getragenen καθάρματα sind so bekannt, dass es dafür keiner Belege bedarf [vgl. Gottes d. Alterth. §. 23, n. 23 und Bötticher Tektonik B. II, S. 213]; dagegen wird das Werfen derselben in fliessendes Wasser mehr von römischen Schriftstellern erwähnt. Auch die darauf bezogene Stelle Theocr. XXIV, 92 scheint nicht dahin zu gehören; der römische Gebrauch aber ergibt sich aus mehreren Erwähnungen. Virg. Ecl. VIII, 101:

Fer cineres, Amarylli, foras rivoque fluenti

· Transque caput iace: ne respexeris.

Tibull. IV, 4, 7:

Et quodcunque mali est et quidquid triste timemus,

In pelagus rapidis devehat amnis aquis.

Ovid. Metam. XV, 327: purgamina mentis in illas misit aquas u. s. w.

6) Dass damit Polykles nicht zu viel beigelegt ist, möge selbst des grössten Atheners Beispiel bei Plutarch. Pericl. 38 zeigen: ὅτι νοσῶν ὁ Περικλῆς ἐπισκοπουμένω τινὶ τῶν φίλων δείξειε περίαπτον ὑπὸ τῶν γυναικῶν τῷ τραχήλω περιηρτημένον: vgl. den Philosophen Bion bei Diog. Laërt. IV, 56, welcher sagt:

καὶ γραϊ δώκεν εὐμαρώς τράχηλον εἰς ἐπῳδήν καὶ σκυτίσιν βραχίονας πεπεισμένως ἔδησε,

ράμνον τε καὶ κλάδον δάφνης ὑπέρ θύρην ἔθηκεν, ἄπαντα μᾶλλον ἢ θανεῖν έτοῖμος ὢν ὑπουργεῖν: und was sonst von Sintenis zu obiger Stelle p. 260 und mir Gottes d. Alterth. §. 42, n. 27 citirt ist. K. F. H.

7) Auch das scheint sehr häufig geschehen zu sein, und in den Tempeln des Gottes befanden sich gewöhnlich Wohnungen, die bestimmt waren, Kranke aufzunehmen. So bei Epidauros Pausan, II, 27, 2: τοῦ ναοῦ δέ έστι πέραν, ένθα οἱ ἱκέται τοῦ θεοῦ καθεύδουσιν, bei Tithorea X, 32, 8: έντὸς μέν δή τοῦ περιβόλου τοῖς τε ἱκέταις καί, ὅσοι τοῦ θεοῦ δοῦλοι, τούτοις μέν ένταῦθά είσι καὶ οἰκήσεις, bei Pellene VII, 27, 5: καὶ ιάματα άνθρώποις παρά τοῦ θεοῦ γίνεται: [und anderen Orten, worüber Gottesd. Alterth. §. 41, n. 16 ff.] Daher lässt auch Chremylos bei Aristoph. Plut. 410 den blinden Plutos in das Asklepieion bringen, wo er geheilt wird, und aus der scherzhaften Erzählung des Karion v. 653 ff. lässt sich doch einigermassen errathen, was darin vorgenommen wurde. Vgl. Plaut. Curc. I, 1, 61. II, 1. Vermuthlich hatte ein Tempel mehr Ruf als der andere, d.h. man glaubte, dass der Gott sich hier oder dort hülfreicher erweise. Daher hat Bdelykleon seinen Vater nach Aegina gebracht. Aristoph. Vesp. 122:

διέπλευσεν είς Αίγιναν · είτα συλλαβών νύκτως κατέκλινεν αὐτὸν είς Ασκληπιού.

Auf ähnliche Weise suchte man auch am Orakel des Amphiaraos bei Oropos Hülfe, wofür man in die heilige Quelle eine Goldoder Silbermünze opferte, Paus. I, 34, 3. Endlich gab es auch zwischen Tralles und Nysa, unweit Acharaka, ein Dorf mit einem Heiligthume des Pluton und der Persephone und einem Χαρώνιον ἄντρον, wohin sich Kranke bringen liessen. Strabo XIV, 1, 44: λέγουσι γὰρ δὴ καὶ τοὺς νοσώδεις καὶ προσέχοντας ταῖς τῶν θεῶν τούτων θεραπείαις φοιτᾶν ἐκεῖσε καὶ διαιτᾶσθαι ἐν τῆ κώμη πλησίον τοῦ ἄντρου παρὰ τοῖς ἐμπείροις τῶν ἱερέων, οἱ ἐγκοιμῶνταὶ τε ὑπὲρ αὐτῶν καὶ διατάττουσιν ἐκ τῶν ὀνείρων τὰς θεραπείας. [Vgl. überhaupt Meibom de incubatione in fanis deorum medicinae causa olim facta in Schläger's Diss. rarior. fasc. p. 123 ff. und sonstige Citate Gottesd. Alterth.

- §. 41, n. 20, wozu jetzt noch Gauthier Recherches historiques sur l'exercice de la médécine dans les tempels, Paris 1844, und Lloyd Magnetism and Mesmerism in Antiquity, London 1847, mit Alfr. Maury in Revue de Philologie 1844, p. 446 ff. und Revue archéol. 1849, p. 151 ff.]
- 8) Σελινον, apium, wurde vorzugsweise zum Bekränzen der Grabmäler gebraucht; daher die sprüchwörtliche Redensart Plutarch. Timol. 26: ὅτι τὰ μνήματα τῶν νεκρῶν εἰώθαμεν ἐπιεικῶς στεφανοῦν σελίνοις καὶ παροιμία τις ἐκ τούτου γέγονε, τὸν ἐπισφαλῶς νοσοῦντα, δεῖσθαι τοῦτον τοῦ σελίνου: [vgl. Meineke Anal. Alexand. p. 82 und v. Leutsch Paroemiogr. t. I, p. 316.]
- 9) Xenoph. Cyr. VIII, 8, 16: ἐκείνοις (Μήδοις) γὰρ πρῶτον μὲν τὰς εὐνὰς οὐ μόνον ἀρκεῖ μαλακῶς ὑποστρώννυσθαι, ἀλλ' ἤδη καὶ τῶν κλινῶν τοὺς πόδας ἐπὶ ταπίδων τιθέασιν, ὅπως μὴ ἀντερείδη τὸ δάπεδον, ἀλλ' ὑπείκωσιν αἱ τάπιδες. Dass in einer zweiten Stelle, Memor. II, 1, 30: οὐ μόνον τὰς στρωμνὰς μαλακάς, ἀλλὰ καὶ τὰς κλίνας καὶ τὰ ὑπόβαθρα ταῖς κλίναις παρασκευάζεις, unter ὑπόβαθρα nicht mit Hindenburg und Weiske solche untergebreitete Teppiche verstanden werden können, hat Schneider aus Antyllos bei Oribasios p. 170 ff. ed. Matthaei nachgewiesen, wo dieselben vielmehr als eine Vorrichtung zum Schaukeln im Bette (αἰώρα) vorkommen; die nähere Beschaffenheit dieser ὑπόβαθρα διαγώνια bleibt freilich dunkel. [Weiteres über die Betten habe ich in einen besonderen Excurs verwiesen.]
- 10) Ahorn, σφένδαμνος, scheint ein besonders geschätztes Holz gewesen zu sein; wie zu Bettstellen Poll. X, 35, so auch zu Tischen Athen. II, p. 49 a: τράπεζαι έλεφαντόποδες τῶν ἐπιθημάτων ἐκ τῆς καλουμένης σφενδάμνου πεποιημένων. Κρατῖνος·

γαυριώσαι δ' ἀναμένουσιν ὧδ' ἐπηγλαϊσμέναι μείρακες φαιδραί τράπεζαι τρισκέλεις σφενδάμνιναι.

Die dreifüssigen Tische werden zwar mit ihrem eigentlichen Namen  $\tau \varrho i\pi o\delta \varepsilon \varsigma$  genannt, wofür Athenaeos ebend. Beispiele

anfthrt (vgl. Plutarch. Cleom. 13; Poll. VI, 83), aber sie heissen nichtsdestoweniger auch τράπεζαι, so dass man noch besonders τράπεζα τετράπους, τρίπους und μονόπους unterscheidet. Poll. X, 80: ἡ δὲ ὑποκειμένη τοῖς ὄψοις τράπεζα καὶ τρίπους ὰν καλοῖτο· εἴρηκε γοῦν ᾿Αριστοφάνης ἐν Τελμισσεῦσι,

καὶ πόθεν έγω τρίπουν τράπεζαν λήψομαι;

- ders. §. 69: ἔξεστι δὲ τὴν τράπεζαν, ἐφ' ἢ τὰ ἐκπώματα κατάκειται, τετράπουν τε τράπεζαν εἰπεῖν καὶ μονόπουν. Die Platte, ἐπίθημα, des τρίπους war gewöhnlich rund: §. 81: τὸ δ' ἐπίθημα τοῦ τρίποδος κύκλον καὶ ὅλμον (vom Dreifusse) προσήκει καλεῖν. Auch die aus einem vom Stamme geschnittenen Stücke bestehenden Platten, die römischen orbes (Gallus B. II, S. 256), finden sich bei demselben: ἐν δὲ τοῖς Δημιοπράτοις καὶ τράπεζά τις μονόκυκλος πέπραται.
- 11) Diese Kohlenbecken, ἀνθράπια, ἐσχάρια oder ἐσχαρίδες (Poll. X, 100), oder auch tragbare Oefen, πάμινοι, πνιγεῖς
  (ebend. VII, 110), dienten wie in Italien (Gallus B. II, S. 224)
  zur Erwärmung der Zimmer. Ein solches hält auf dem Windthurme zu Athen der Skiron. S. Stuart u. Revett Antiqu.
  of Athens I, ch. 3, pl. 19.
- 12) Auf die sehr einfach, aber gefällig geformten Sessel wurden theils Decken oder Matten (ψιάθια, Poll. VIII, 133) theils Kissen gelegt, welche letztere auch προσκεφάλαια oder ποτίκρανα heissen, wenn man gleich darauf sitzt. Plato de republ. I, p. 328: καθήστο δὲ ἐστεφανωμένος ἐπί τινος προςκεφαλαίου τε καὶ δίφρου. Theocr. XV, 2:

θαυμ' ότι καὶ νυν ἦνθες. ὅρη δίφρον, Εὐνόα, αὐτῆ. ἔμβαλε καὶ ποτίκρανον.

Vgl. auch Aeschin. de falsa legat. §. 111, adv. Ctesiph. §. 76, Theophr. Charact. 2 und Plaut. Stich, I, 2, 37:

- PI. mane pulvinum; AN. bene procuras; mihi sat sic fultumst.
- 13) Nach Galen. in Hippocr. Epid. t. XVII, 2, p. 138: καὶ πρὸς τούτοις γε αὐτὸς ὁ ἰατρός, ὅν πρῶτόν τε καὶ μάλιστα τάς τε χεῖρας ἔχειν δεῖ καθαρωτάτας καὶ τοῦ προσώπου τὰς

τρίχας έπί τε τοῦ γενείου καὶ κεφαλής · ἐφεξής δὲ καὶ τὰ ἄλλα μόρια τοῦ σώματος, ὥσπερ γε καὶ τὴν ἐσθήτα λαμπράν.

- 14) Die Besuche bei Kranken scheinen sehr zahlreich gemacht worden zu sein, so dass sie selbst lästig wurden; s. Anmerk. 16. Hier habe ich an Demosth. in Aphob. II, §. 15 gedacht, wo sich ebenfalls drei Verwandte am Sterbebette finden. Auf Reliefs, die solche Scenen darstellen, wie z. B. den Tod Meleager's, ist immer das Krankenbett von mehreren Personen umgeben.
- 15) Eigentliches Händefalten als Zeichen der Andacht ist keine antike Geberde; [vgl. Böttiger Kl. Schriften B. II, S. 354 und C. F. Vierordt de junctarum in precando manuum origine, Carlsruhe 1851. Nur als Ausdruck der Wehklage beschreibt ein ähnliches Zusammenlegen oder Ringen der Hände, συντρῖψαι τὰ χεῖρε, wie es Heliodor Aethiop. VII, 28 nennt, auf einem späteren Kunstwerke Christodor. Ecphr. 255:

έστήκει Κλύτιος μέν ἀμήχανος· είχε δε δοιάς χείρας δμοπλεκέας, κουφίης κήρυκας ἀνίης:

und so erscheint es auch auf einem Relief des Mus. Pioclement. VII, 16, das man gewöhnlich auf die Geschichte der Medeia bezieht (Platner Beschreib. der Stadt Rom B. II, 2, S. 236; Pyl de Medeae fabula, Berl. 1850, 8. p. 76) und das auch Becker an dieser Stelle gemeint zu haben scheint, obgleich er statt dessen ein Wandgemälde im Mus. Borbon. V, 30 anführt; aus diesem Gebiete weiss ich nur die verlassene Ariadne auf einem Vasenbilde bei Millin. Mon. ined. t. II, pl. 19 und Daedalion in Mon. dell' Inst. arch. t. III, pl. 22 zu nennen.] Hingegen findet sich das Umschlingen der Kniee in sitzender Stellung mit verschränkten Händen, was sonst auch als Zauberknoten galt (digitis pectinatim inter se implexis, Plin. N. Hist. XVIII, 6, 17; vgl. Ovid. Metam. IX, 299), häufig als Geberde des tiefsten Schmerzes erwähnt. S. Böttiger Kl. Schriften B. I. S. 87, und die von ihm angeführte Stelle aus Appul. Metam. III, 1: complicitis denique pedibus ac palmulis inter alternas digitorum vicissitudines super genua connexis, sic grabatum coxim insidens ubertim flebam; dazu Dio Chrysost. Or. XVI, 2, p. 458: μέλαιναν έσθητα καὶ συμπλοκάς γειρών και ταπεινάς καθέδρας, und Basil. Homil. t. II, p. 63: οἱ γεωργοὶ δὲ ταῖς ἀρούραις ἐπικαθήμενοι καὶ τὰς γεῖρας κατὰ τῶν γονάτων συμπλέξαντες • τοῦτο δὲ τῶν πενθούντων σχημα. Das sind auch die καθίσεις ἄμορφοι bei Plutarch. Consol. ad uxor. 4, und so findet es sich auf dem Becher bei Raoul-Rochette Mon. inéd. pl. 52 [und zahlreichen andern Denkmälern, welche derselbe p. 61-63 aufzählt; das älteste aber ist wohl Parthenopäos (oder Adrast?) auf dem bekannten Stoschischen Carneol, zuletzt bei Overbeck Gallerie heroischer Bildwerke S. 82, der damit auch den Hektor des Polygnot bei Pausan. X, 31, 2, dann Apollon. Rhod. Argon. III, 706, Quint. Smyrn. XIV, 386 u. s. w. vergleicht. Eine kleine für Aristoteles gehaltene Bronze aus Visconti Iconogr. grècque, pl. 20 hat Becker selbst nachträglich angeführt.]

- 16) Galen. in Hippocr. Epid. t. XVII, 2, p. 144 K. schreibt vor, dass der Arzt über die Annahme oder Zurückweisung der Besuchenden entscheiden solle: καὶ τῶν ἐπισκοπουμένων τοὺς μἐν φιλτάτους χρονίζειν παρ' αὐτῷ, τοὺς δ' ἄλλους δυοῖν θάτερον ' ἢ μηδ' ὅλως εἰσιέναι πρὸς αὐτὸν ἢ μὴ μέχρι πλείονος ὁρᾶσθαι. ταῦτα δὲ πολυπραγμονήσας ὁ ἰατρὸς αὐτὸς ἐργάσεται καὶ διατάξει ... πολλάκις γοῦν ἐπισκεπτομένου τὸν κάμνοντα καὶ θεραπεύοντος τοῦ ἰατροῦ δοῦλός τις ἐπεισελθῶν ἤγγειλεν ἀφῖχθαι τόνδε τινὰ ἄνθρωπον ἐπισκέψασθαι βουλόμενον αὐτὸν κ. τ. λ.
- 17) Anders wüsste ich den Ausdruck πιλίδιον, der von solcher Kopfbedeckung der Kranken gebraucht wird, nicht zu übersetzen. Der Sache gedenkt Plato de republ. III, p. 406: ἐἀν δέ τις αὐτῷ (τῷ κάμνοντι) μακρὰν δίαιταν προστάττη, πιλίδιά τε περὶ τὴν κεφαλὴν περιτιθεὶς καὶ τὰ τούτοις ἐπόμενα: [vgl. Plutarch. Solon. c. 8] und als Zeichen des Weichlings ad v. Colot. 33: πυνθανόμενοι, τί παθὼν ἐβάδιζε διὰ τῆς Πελοποννήσου μέσης καὶ οὐ πιλίδιον ἔχων οἴκοι καθῆτο. Vgl. Exc. I zu Sc. XI über die Kleidung.

18) Es widerstrebt fast nichts so sehr einer schicklichen Uebersetzung als die conventionellen Begrüssungsformeln, und man muss entweder deren Eigenthümlichkeit ganz fallen lassen, indem man einen in der modernen Sprache üblichen Ausdruck gebraucht, oder dieser selbst Gewalt anthun. Beides ist störend. Der gewöhnlichste griechische Gruss, γαῖρε, "freue dich" oder "Freude mit dir", entspricht wohl dem Sinne nach unserem "guten Tag"; aber auf das antike Leben übergetragen wird diese Begrüssungsformel fast lächerlich und im entgegengesetzten Falle klingt ein "Freude sei mit dir" wiederum so fremdartig, dass man es kaum für einen Gruss zu achten geneigt ist, eben weil die üblich gewordene Formel nur Formel ist und man an deren eigentlichen Sinn nicht mehr denkt. Die Anwünschung der Freude, als Folge glücklicher Umstände, γαῖρε oder γαίρειν (κελεύω), ist der älteste und allgemeinste griechische Gruss, sowohl beim Zusammentressen als beim Abschiede, und entspricht also zugleich den römischen Formeln salve und vale, sobgleich daneben hin und wieder auch ὑγίαινε vorkommt. Aristoph. Eccl. 477: ἀλλ' είμι· σὺ δ' ύγίαινε. — καὶ σύ γ', ὧ Χρέμης: vgl. Artemid. Onirocr. I, 82 und Lucian περί τοῦ ἐν τῆ προσαγορεύσει πταίσματος mit Fritzsche ad Aristoph. Ran. p. 110 ff. Nur Briefe schloss man gewöhnlich mit ἔζόρωσο (vgl. Philod. de vitiis X, col. 18 in der Charakteristik des αὐθάδης: καὶ γράφων ἐπιστολὴν τὸ χαίρειν μὴ προσγράψαι μηδ' ἐρρωσθαι τελευταίον), während den Eingang auch hier raioew bildete, wenigstens in soweit ihm nicht philosophische Scrupel wie bei Plato (Epist. III, p. 315) εὖ πράττειν oder noch früher bei den Pythagoreern ὑγιαίνειν substituirten.] Vgl. A. G. Lange verm. Schriften S. 157 und alle drei Wünsche beisammen bei Philemon fragm. inc. 68:

αίτω δ' ύγίειαν πρώτον, είτ' εὐπραξίαν, τρίτον δε χαίρειν, είτ' όφείλειν μηδενί.

Es konnte allerdings nicht fehlen, dass jene Anrede auf manche Lagen und Zustände nicht wohl passte, wie z. B. in schwerem Unglück und Leiden; aber eben weil sie nur allgemeine Formel war, wurde sie nichtsdestoweniger auch in solchem Falle gebraucht, zuweilen mit einem ὅμως, das den Widerspruch ausgleichen sollte. So z.B. bei Aeschyl. Pers. 845:

ύμεις δέ, πυέσβεις, χαίρετ' έν κακοίς όμως.

Indessen traten theils für solche Umstände theils durch die auch hier gebietende Mode theils nach eigenthümlicher Gewöhnung einzelner Personen an die Stelle dieser Begrüssungsweise auch mehrere andere Formeln. So ersieht man aus Lucian. de saltat. 76, dass man (ob nur in so später Zeit?) zu dem Kranken sagte: καλῶς ἔχε. Es wird dort erzählt, wie im Theater zu Antiochia das Volk verschiedene Tänzer, deren Gestalt etwas Auffälliges hatte, mit mancherlei Spott empfangen habe. Von einem sehr magern Tänzer heisst es: τὸ δὲ ἐναντίον τῷ πάνυ λεπτῷ ἐπεβόησαν, καλῶς ἔχε, ὡς νοσοῦντι. Ausserdem scheint es, als habe in Aristophanes Zeit der aus frühester Zeit stammende Gruss χαίρειν (ἀρχαιοτάτη φιλική προσφώνησις, Eustath. ad Iliad. IX, 197, p. 746, 28) manchen zu altväterisch geschienen und als sei theilweise Mode gewesen zu sagen ἀσπάζομαι. Plut. 322:

χαίρειν μέν ύμας έστιν, ὧνδρες δημόται, ἀρχαῖον ἤδη προσαγορεύειν καὶ σαπρόν · ἀσπάζομαι δέ.

Der Scholiast sagt: ἀσπάζομαι φησιν, ἄτε καινότερον. Darum sagt auch wohl Sokrates Nub. 1145 Στρεψιάδην ἀσπάζομαι. Es war übrigens gewöhnlich, sich laut beim Begegnen auf der Strasse zu grüssen, wie man schon aus dem sieht, was Herodot von der Verschiedenheit griechischer und ägyptischer Sitte sagt, II, 80: ἀντὶ τοῦ προσαγορεύειν ἀλλήλους ἐν τῆσι ὁδοῖσι προσπυνέουσι κατιέντες μέχρι τοῦ γούνατος τὴν χεῖρα. Allein in späterer Zeit kam im Verhältnisse des Geringeren zu dem Vornehmeren die erniedrigende Sitte auf, diesem Hand, Brust oder Knie zu küssen. Lucian. Nigrin. 21: οἱ δὲ σεμνότεροι καὶ προσκυνεῖσθαι περιμένοντες, οὐ πόρδωθεν οὐδ ὡς Πέρσαις νόμος, ἀλλὰ δεῖ προσελθόντα καὶ ὑποκύψαντα καὶ πόρδωθεν τὴν ψυχὴν ταπεινώσαντα καὶ τὸ πάθος αὐτῆς ἐμφανίσαντα τῆ τοῦ σώματος ὁμοιότητι τὸ στῆθος ἢ τὴν δεξιὰν καταφιλεῖν. Vgl. Alexand. 55, Gall. 9, und den von Hemsterhuis angeführten

Ammian. Marc. XXVIII, 4; — offenbar von der Verehrung der Götter auf die Menschen übergetragen; s. Lucian. Dem. enc. 49 und de sacrif. 12: ὁ δὲ πένης ἱλάσατο τὸν θεὸν φιλήσας μόνον τὴν αὐτοῦ δεξιάν.

19) Atossa sagt, als sie die Botschaft vom Leben ihres Sohnes erhält, Aeschyl. Pers. 305:

έμοῖς μὲν εἶπας δώμασιν φάος μέγα καὶ λευκὸν ἦμας νυκτὸς ἐκ μελαγχίμου.

Darin scheint mir eine natürlichere Erklärung des sprüchwörtlichen Ausdrucks λευκή ήμέρα zu liegen als die künstlichen Versuche, ihn von Ereignissen oder fremdem Gebrauche abzuleiten. Vgl. Blomfield zu Aeschyl. a. a. O. und Lobeck zu Herod. p. 473. Plutarch Pericl. 27 führt den Ursprung der Redensart auf eine Thatsache im samischen Kriege zurück, wo Perikles das athenische Heer in acht Schaaren abgetheilt habe. von denen je eine einen Tag ruhen konnte. Darum sei geloost worden (vermuthlich mit 7 oder nach und nach weniger schwarzen und einer weissen Bohne) und wer die weisse Bohne gezogen habe, der habe ruhen können. Dann setzt er hinzu: διὸ καί φασι τούς έν εύπαθείαις τισί γενομένους λευκήν ήμέραν έκείνην ἀπὸ τοῦ λευχοῦ χυάμου προσαγορεύειν. Gewöhnlicher ist die Ableitung von dem Gebrauche der Skythen oder Thraker, den glücklichen Tag mit einem weissen, den unglücklichen durch einen schwarzen Stein zu bezeichnen. Zenob. Proverb. VI, 13: Φύλαρχος γάρ φησι τούς Σκύθας μέλλοντας καθεύδειν ἄγειν την φαρέτραν καί, εί μεν άλύπως τύγοιεν την ημέραν εκείνην διαγαγόντες, καθιέναι είς την φαρέτραν ψηφον λευκήν · εί δέ όγληρῶς, μέλαιναν. Nach dem Tode seien sie vergleichend gezählt worden. Dasselbe berichtet Plin. N. H. VII, 40, 41: vana mortalitas et ad circumscribendum se ipsam ingeniosa computat more Thraciae gentis, quae calculos colore distinctos pro experimento cuiusque diei in urnam condit ac supremo die separatos dinumerat atque ita de quoque pronunciat. Quid quod iste calculi candore illo laudatus dies originem mali habuit etc. Vgl. die Erkl. zu Horat. Od. I, 36, 10, Pers. II, 1; Mart. VIII, 45. IX, 53 [und Paroemiogr. Gott. t. I, p. 428].

20) Die Philosophen des Alterthums erscheinen in der That gewissermassen als Seelsorger, namentlich tröstend und beruhigend in Leiden und Trübsalen. Besonders deutlich spricht davon Dio Chrysost. Or. XXVII, 7: πεπόνθασι γὰρ δη οί πολλοί πρός τους έκ φιλοσοφίας λόγους, ώσπερ, οίμαι, πρός τὰ τῶν ιατρών φάρμακα. οὖτε γάρ τις ἐκείνοις εὐθὺς πρόσεισεν οὐδὲ ώνεῖται, πρίν ή περιπεσεῖν φανερώ νοσήματι καὶ ἀλγῆσαί τι τοῦ σώματος · οὖτε τῶν τοιούτων λόγων ἀκούειν ἐθέλουσιν ὡς τὸ πολύ, ὅτω αν μὴ λυπηρόν τι ξυνενεγθή καὶ τῶν δοκούντων γαλεπών. Dann heisst es weiter: καν απολέσας τύγη τινάς των οίκείων, η γυναϊκα η παϊδα η άδελφόν, άξιοῦσιν άφιπνεῖσθαι τὸν φιλόσοφον καὶ παρηγορείν. Umgekehrt sagt Plutarch. de superstit. 7 von dem, welcher alles Unglück als göttliche Schickung betrachtet und nichts dagegen thun will: άλλ' ώθειται μεν έξω νοσούντος δ ιατρός, αποκλείεται δε πενθούντος ὁ νουθετών καὶ παραμυθούμενος φιλόσοφος. Unter diesen Umständen kann es nicht gerade als unwahrscheinlich gelten, was in den pseudoplutarchischen Vit. dec. orator. p. 344 Wytt. oder Phot. Bibl. c. 259, p. 486 Bekk. von Antiphon erzählt wird: τέγνην άλυπίας συνεστήσατο, ώσπερ τοῖς νοσοῦσιν ή παρά τῶν ἰατρῶν θεραπεία ὑπάργει, ἐν Κορίνθω τε κατεσκευασμένος οἴκημά τι παρά τὴν ἀγορὰν προέγραψεν, ὅτι δύναται τούς λυπουμένους διά λόγων θεραπεύειν. καὶ πυνθανόμενος τὰς αἰτίας παρεμυθεῖτο τοὺς κάμνοντας. [Vgl. den platonischen Axiochos zu Anfang und Prodikos nach Welcker Kl. Schriften B. II, S. 497 ff. Ganz besonders aber gab es eine Menge Leute, welche auf verschiedene Weise von dem Aberglauben ihrer Zeitgenossen Gewinn zogen. Eine Hauptstelle dafür ist bei Plat. de republ. II, p. 364: ἀγύρται δέ καὶ μάντεις έπὶ πλουσίων θύρας ἰόντες πείθουσιν, ώς ἔστι παρά σφίσι δύναμις έκ θεών ποριζομένη θυσίαις τε καὶ ἐπφδαῖς, εἴ τι ἀδίκημά του γέγονεν αὐτοῦ ή προγόνων, ἀκεῖσθαι μεθ' ήδονῶν τε καὶ έορτῶν . . . βίβλων δὲ ὅμαδον παρέγονται Μουσαίου καὶ 'Ορφέως, Σελήνης τε καὶ Μουσῶν έγγόνων, ώς φασι, καθ' ἃς θυηπολούσι, πείθοντες οὐ μόνον ίδιώτας άλλα καὶ πόλεις, ώς ἄρα λύσεις τε καὶ καθαρμοὶ ἀδικημάτων διὰ θυσιῶν καὶ παιδιᾶς ήδονῶν εἰσὶ μὲν ἔτι ζῶσιν, εἰσὶ δὲ καὶ τελευτήσασιν, ᾶς δὴ τελετὰς καλοῦσιν, αὶ τῶν ἐκεῖ κακῶν ἀπολύουσιν ἡμᾶς · μὴ θύσαντας δὲ δεινὰ περιμένει · welche Worte mit Recht Lobeck Agl. p. 644 trotz mancher äusseren Aehnlichkeit nicht auf die eleusinischen Weihen, sondern auf herumziehende Privatpersonen beiderlei Geschlechts bezieht, die solchen Sühnespuk als Erwerbszweig trieben. Wie freilich die Gebildeten darüber dachten, zeigt die Zusammenstellung bei Hippocr. morb. sacr. p. 325: μάγοι καὶ καθάρται καὶ ἀγύρται καὶ ἀλαζόνες, verbunden mit dem Spruche des Aristokrates bei Hephaestion de metris VIII, 1:

τίς ἀλαζονίαν πλείσταν παρέχει τῶν ἀνθρώπων; οἰ μάντεις.

Dass es inzwischen seinen Mann nährte, sehen wir aus Isocr. Aegin. §. 5: Θράσυλλος γάρ ὁ πατήρ τοῦ καταλιπόντος τὴν διαθήκην παρά μεν των προγόνων ούδεμίαν ούσίαν παρέλαβεν, ξένος δε Πολεμαινέτω τῷ μάντει γενόμενος ούτως οίκείως διετέθη πρός αὐτόν, ώστ' ἀποθνήσκων ἐκεῖνος τάς τε βίβλους τὰς περί της μαντικής αὐτῷ κατέλιπε καὶ της οὐσίας μέρος τι της νῦν οὖσης ἔδωκεν, λαβών θὲ Θράσυλλος ταύτας ἀφορμὰς ἔχρῆτο τῆ τέγνη. Er zog nämlich mit seinen Büchern im Lande umher und wahrsagte. Auch was Demosth. de cor. §. 259 dem Aeschines zum Vorwurfe macht, gehört in dieselbe Kategorie: τῆ μητρὶ τελούση τὰς βίβλους ἀνεγίνωσκες καὶ τάλλα συνεσκευώρου, την μέν νύκτα νεβρίζων και κρατηρίζων και καθαίρων τούς τελουμένους καὶ ἀπομάττων τῷ πηλῷ κ. τ. λ., und ebenso erzählten glaubwürdige Schriftsteller von Epikur: σὺν τῆ μητρὶ περιϊόντα αὐτὸν ές τὰ οἰκίδια καθαρμούς ἀναγινώσκειν: Diog. Laërt. X, 4; vgl. Dio Chrysost. Or. XXX, p. 553 [und formlichen Exorcismus bei Xenoph. Eph. I, 5: εἰς τέλος εἰςάγουσι παρά την 'Ανθίαν μάντεις καὶ ίερεας ώς εύρησοντας λύσιν τοῦ δεινοῦ · οἱ δὲ ἐλθόντες ἔθυόν τε ἱεμεῖα καὶ ποικίλα έπέσπενδον και επέλεγον φωνάς βαρβαρικάς, έξιλάσκεσθαί τινας λέγοντες δαίμονας, καὶ προσεποίουν ώς είη τὸ δεινὸν έκ τῶν ὑποχθονίων θεῶν.]

21) Bei der Schilderung des Sophilos habe ich den Peri-

plektomenes im Miles des Plautus vor Augen gehabt, namentlich act. III, sc. 1.

22) Wenn auch die Erfindung des Glases in die frühen Zeiten phönikischer Sagengeschichte fällt, so lässt sich doch daraus nicht schliessen, wie früh im gemeinen Leben der Gebrauch der Glasgeschirre, namentlich in Griechenland, gewesen sei. Lange Zeit scheint es den Rang eines Edelsteins gehabt zu haben, wie es denn auch fortwährend livog genannt wird (Aristoph. Nub. 766), während späterhin der Krystall ὕαλος ὁρωρυγμένη heisst (Achill. Tat. II, 3), und wenn bei Herodot. II, 69: ἀρτήματά τε λίθινα χυτά καὶ χρύσεα ές τὰ ὧτα ένθέντες, noch nicht einmal der Name υαλος gekannt zu sein scheint, so darf man annehmen, dass es in dieser Zeit noch zu den Seltenheiten gehörte. Denn diese λίθινα χυτά sind eben Glas, wie eine Vergleichung mit Plato Tim. p. 61 lehrt: τό τε περί την ὕαλον γένος ἄπαν ὄσα τε λίθων χυτὰ εἴδη. Die erste Erwähnung des Namens und zugleich gläserner Geschirre findet sich meines Wissens bei Aristoph. Acharn. 73:

> ξενιζόμενοι δὲ πρὸς βίαν ἐπίνομεν ἔξ ὑαλίνων ἐκπωμάτων καὶ χρυσίδων ἄκρατον οἶνον ἡδύν.

Wie aber dort überhaupt von Pracht und üppigem Leben die Rede ist, so sieht man auch daraus, dass die δάλινα ἐκπώματα wie bei Herodot dem Golde gegenüber gestellt werden, dass solche Geschirre damals noch zu den Kostbarkeiten gehören mochten. [Vgl. Böckh C. Inscr. t. I, p. 237 und Ross Inscr. ined. t. III, p. 52.] Nach und nach scheint der Gebrauch allgemeiner worden zu sein und man hatte nicht nur Trinkgeschirre, sondern auch grosse Schüsseln u. dergl. von Glas. Pausias malte mit ähnlicher Kunst, wie der Niederländer Gerh. Dow, die Methe aus einer gläsernen Schale trinkend: Pausan. II, 27, 3: γέγραπται δὲ ἐνταῦθα καὶ Μέθη, Παυσίου καὶ τοῦτο ἔργον, ἐξ ὑαλίνης φιάλης πίνουσα ἔδοις δ' ᾶν ἐν τῆ γραφῆ φιάλην τε ὑάλου καὶ δι' αὐτῆς γυναικὸς πρόσωπον: und Hippoloch os bei Athen. IV, 4 in der Beschreibung des Hochzeitmahls des Makedoniers Karanos führt eine Schüssel aus Glas von zwei Ellen

im Durchmesser an: ὖελοῦς πίναξ δίπηχύς που τὴν διάμετρον. Die Hauptperiode aber für den Gebrauch des Glases begann, als in Alexandria die Fabrikation bedeutende Fortschritte machte und namentlich die Kunst des Glasschleifens eine bewunderungswürdige Höhe erreichte. Athen. XI, 28: κατασκευάζουσι δὲ οἱ ἐν ᾿Αλεξανδρεία τὴν ὕαλον μεταρξυθμίζοντες πολλάκις πολλαῖς ἰδέαις ποτηρίων παντὸς τοῦ πανταχόθεν κατακομιζομένου κεράμου τὴν ἰδέαν μιμούμενοι. Mehr darüber s. im Gallus B. II, S. 274 [und bei St. John Hellenes t. III, p. 195; auch Arneth Kameen, Wien 1849, S. 41 ff.]

## NEUNTE SCENE.

#### DAS TESTAMENT.

Es war eine der unfreundlichen Nächte, wie sie der beginnende Maemakterion in seinem Gefolge zu haben pflegte. Von Salamis her jagte der Wind schwarze Regenwolken über den Peiräeus, welche nur dann und wann sich öffneten, um die Sichel des schwindenden Mondes einen flüchtigen Blick auf die fernen Tempel der attischen Akropolis thun zu lassen. In den Strassen der sonst so lebendigen Hafenstadt herrschte tiefe Stille; nur dass vom Meere her das Brausen der Wogen und das Krächzen der Maste ertönte, wenn der Wind mit heftigeren Stössen das Tauwerk der wenigen Fahrzeuge durcheinander warf, die in dieser späten Jahreszeit noch auf der Rhede verweilten. Hier und da taumelte wohl auch ein halbbetrunkener Matrose, vom Verkaufsladen des Weinschenken kommend, ohne. Leuchte¹) dem Hafendamme zu, oder ein Gauner, der auf den Mantel eines spät Heimkehrenden Jagd machte, schlich an den Mauern der Häuser hin, vorsichtig hinter einer Herme oder einem Altare sich verbergend, wenn etwa die Glocke der nächtlichen, die Wachen begehenden Schaar erklang<sup>2</sup>).

In einem kleinen Zimmer eines ferner vom Hasen gelegenen Hauses lag auf niedrigem und kaum für die Grösse der Gestalt ausreichendem Ruhebette ein junger Mann von wenig gefälligem Aeusseren. Seine hohlen Augen und eingefallenen Wangen, der geringe Anstand seiner Bewegungen, die Hast, mit welcher er die Kylix in seiner Rechten leerte, und die rohen Scherze, welche von Zeit zu Zeit über seine Lippen gingen, bekundeten hinlänglich einen jener gemeinen Wüstlinge, welche die Stunden des Tags am Würfelbrete zu vergeuden, die Nächte beim wilden Gelage unter schamvergessenen Dirnen zu durchschwärmen gewohnt waren. Auf dem Tische vor ihm brannte neben dem fast geleerten Mischkruge eine zweiflammige Lampe, deren Schein das kleine Gemach hinreichend erleuchtete; dabei standen noch einige Reste des genossenen spärlichen Nachtisches und ein zweiter Becher, den dann und wann vertraulich ein Sklave sich füllte, welcher auf einem zweiten Lager dem jungen Manne gegenüber sass. Zwischen beiden stand ein Bretspiel, auf welches der Sklave nachdenkend seine Blicke richtete, während der Andere mit ziemlicher Gleichgültigkeit darüber hinsah. Die Spiele standen sehr ungleich; der Sklave war offenbar im Vortheile; jetzt that er einen Zug, der den Gegner noch mehr in die Enge trieb. — Ein albernes Spiel, rief der junge Mann und warf die Steine durch einander; ein Spiel, bei dem man nur zu denken hat und nichts gewinnt. Ich lobe mir die Würfel, setzte er gähnend hinzu. Aber warum mag doch Sosilas nicht kommen? Es muss Mitternacht vorüber sein, und bei diesem Unwetter würde ich mich selbst kaum entschliessen, den Weg aus der Stadt nach dem Hafen zu machen. — Er ist zu Polykles gegangen, erwiederte der Sklave. Man sagte, der Mann würde den Morgen nicht erleben, und Sosilas scheint grossen Antheil an ihm zu nehmen. - Ich weiss, sagte der junge Mann; aber warum hat er dann eben jetzt mich rufen lassen? War nicht am Morgen Zeit dazu und musste ich des-

halb die lustige Gesellschaft verlassen, um hier bei langer Weile selbstgekauften Wein zu trinken, da der alte Geizhals nicht einmal für einen Trunk gesorgt hat? — Mir ist nur bekannt, versetzte der Sklave, dass er mir befahl, dich herbeizuschaffen, wo ich dich auch finden möchte; er müsse dich durchaus noch diese Nacht sprechen. — Und doch kömmt er nicht, erwiederte unmuthig jener; ist er etwa ohne Begleitung gegangen? - Syros ist mit ihm, sagte der Sklave; es wird ihm nichts begegnen. Und am Ende, setzte er lächelnd hinzu, wenn er nicht wiederkäme: bist du nicht sein nächster Verwandter und Erbe? Zwei Häuser in der Stadt ausser diesem hier, eine Tischlerwerkstatt<sup>3</sup>) und vielleicht fünf bis sechs Talente baares Geld; in der That, keine schlechte Erbschaft. -Der junge Mann dehnte sich behaglich auf dem Lager: Ja, Molon, sagte er, wenn es erst dahin ist, dann - In diesem Augenblicke wurde stark an die Hausthüre geklopft. Das ist er, rief der Sklave, raffte schnell das Bretspiel und den zweiten Becher zusammen, brachte Kissen und Decke des Betts, auf dem er gesessen hatte, in Ordnung und stellte sich dem jungen Manne zur Seite, als sei er nur anwesend, um ihn zu bedienen.

Bald hörte man Tritte im Hofe und eine rauhe Stimme, die barsch dem Sklaven Befehle ertheilte; die Thüre öffnete sich und ein Mann mit starkem Barte und weniger ernsten als finsteren Gesichtszügen trat herein. Er hatte nach spartanischer Weise einen kurzen Mantel von starkem Winterzeuge übergeworfen und lakonische Schuhe bekleideten seine Füsse; in der Hand trug er einen starken Stock, dessen Griff kreisförmig gekrümmt war<sup>4</sup>). Der Anblick der Trinkgeschirre und des heller als gewöhnlich erleuchteten Gemachs liess ihn den Gruss vergessen. Zornig trat er auf den Sklaven zu:

Schurke, sagte er und hob den Stock, warum zwei Flammen und wozu diese starken Dochte<sup>5</sup>)? Verlangt der Winter nicht ohnehin Oel genug? Und du, Lysistratos, wandte er sich zu dem jungen Manne, es scheint, du zechest ganz lustig in meinem Hause? - Ja, Oheim, antwortete dieser bitter; geborgten Wein aus dem Kausladen, da der deinige unter Schloss und Siegel liegt. Meinst du, ich solle die halbe Nacht auf dich warten ohne einen Tropfen zu trinken? — Ich gedachte eher zurückzukehren, sagte der Alte etwas besänstigt und blickte im Zimmer umher. Geh, befahl er dem Sklaven, wir bedürfen deiner nicht; verlass uns und lege dich schlafen. — Der Sklave ging; Sosilas schob den Riegel vor die Thüre und kehrte zu dem Neffen zurück. Er ist todt, sagte er tief Athem holend; Polykles ist todt und ein Vermögen von mehr als sechzig Talenten ist ohne natürlichen Erben. - Der Neffe stutzte. Was nützt uns das, sagte er, wenn uns nichts davon zu Theil wird? - Das eben ist jetzt die Frage, erwiederte der Oheim. Lysistratos, fuhr er nach kurzem Schweigen fort, du sollst ein reicher Mann werden, wenn du willst. - Bei Dionysos, das will ich, lachte der Neffe. — Du wirst es sein, sagte Sosilas, wenn du thust, was ich verlange. Wir sind zwar weitläufig mit Polykles verwandt, denn meine früh verstorbene Frau und Kleobulens Mutter waren Geschwisterkinder; allein diese Verschwägerung giebt uns keinen Anspruch auf die Erbschaft. Wie aber, wenn ein Testament mich zum Erben machte? - Du meinst ein untergeschobenes, sagte überlegend Lysistratos; aber wie willst du es beglaubigen ohne seinen Siegelring zu haben? und wird Polykles während seiner langen Krankheit nicht selbst über die Vererbung seines Vermögens verfügt haben? - Der Alte öffnete schweigend ein Nebenzimmer, holte ein verschlossenes Käst-

chen herbei und langte eine versiegelte Schrift hervor. Da lies, sagte er, indem er die Schrift vor den jungen Mann hinlegte. Was steht darauf? - Bei Dionysos, rief aufspringend der Neffe: "Polykles Testament." Wie kömmst du dazu? -Auf die einfachste Weise, erwiederte der Oheim. Als Polykles nach Aedepsos reisen wollte und glücklicherweise Sophilos, der ihn umgarnt hat, verreist war, liess er mich als Verwandten seiner Frau rufen und übergab mir das Testament in Gegenwart der drei darin genannten Zeugen. - Vortrefflich, rief Lysistratos aus; so kannst du ein selbstgefertigtes unterschieben. Aber dann bedarfst du doch immer des Petschafts: wirst du es können nachstechen lassen<sup>6</sup>)? — Das wäre ein gefährliches Mittel, erwiederte der Oheim, und überdies siehst du schon an der Aufschrift, wie eigenthümlich die Schriftzüge mit zitternder Hand geschrieben sind, so dass es unmöglich scheint, sie nachzuahmen; aber es bedarf dessen nicht.

Er langte ein Messer hervor, nahm die Muschel hinweg, welche dem Siegel als Kapsel diente<sup>7</sup>) und sagte: Sieh, das ist Polykles Petschaft; so findet es sich auch unter der Schrift<sup>8</sup>); und was ist das hier? fragte er, indem er ein an zerschnittenem Faden hängendes zweites Siegel daneben legte. — Bei Poseidon, genau dasselbe! rief voll Verwunderung Lysistratos; aber ich begreife von dem allen nichts. — Du wirst es gleich verstehen, versetzte der Oheim. Er nahm das Messer und schnitt unbedenklich den Faden, an welchem das Siegel hing, entzwei, öffnete die Schrift und legte sie dem Neffen vor. Sieh, sagte er mit boshaftem Lächeln, wenn hier statt "Sophilos" stünde "Sosilas" und dort umgekehrt statt "Sosilas" "Sophilos", dann könnte ich zufrieden sein. — Der junge Mann las staunend. Wahrhaftig, rief er, das wäre

ein Meisterstück, und es sind nur zwei Buchstaben zu ändern, da zufällig die Namen der Väter gleich sind. Aber das Siegel? setzte er hinzu; wie konntest du es wagen, die Schrift zu öffnen?

Der Alte griff noch einmal in das geheimnissvolle Kästchen und nahm etwas einem Petschafte Aehnliches heraus. Hier diese Masse, sprach er, lehrte mich einst ein kluger Mann, der wahrsagend umherzog. Weich auf ein Siegel gedrückt, nimmt sie alle Charaktere treu auf und erhärtet in Kurzem zu Stein<sup>9</sup>). Das Siegel, womit das schon früher geöffnete Testament verschlossen war, ist ein Abdruck davon: vermagst du es von dem ächten zu unterscheiden? - Nein, wahrhaftig nicht, antwortete der Neffe. - So ist es auch eine Kleinigkeit, fuhr der Alte fort, die Schrift wieder zu versiegeln, wenn die beiden Buchstaben hier und dort geändert sind. - Aber wie werde ich dabei reich? warf Lysistratos bedenklich ein; von mir ist nicht die Rede im Testamente. -Höre an, sagte der Oheim: die Erbschaft ist, wie du gelesen haben wirst, an die Bedingung geknüpft, dass der Erbe Kleobulen, die Wittwe, heirathe. Will er das nicht, so muss er mit fünf Talenten sich begnügen, hat aber das Recht, die Wittwe mit dem übrigen Vermögen nach seiner Wahl zu verheirathen 10). Ich werde mich nicht nur meines Alters wegen nicht zur Heirath entschliessen, sondern auch, weil ein Traum mir es verbietet. Mir träumte, ich wolle mich vermählen und ginge in das Haus meiner Braut zur Verlobung, und als ich wieder hinweg wollte, war die Thüre verschlossen und nicht zu öffnen. Zwei Traumdeuter, die ich befragte, haben mir erklärt, ich würde am Verlobungstage sterben 11), und das ist mir Warnung genug; aber du sollst Kleobulen heirathen, wenn du die Hälfte der Erbschaft heimlich mir abtrittst. -

Der Neffe besann sich einen Augenblick. Die Theilung ist ungleich, sagte er dann: du nimmst die Erbschaft rein hin; mir wird die Wittwe als Zugabe gegeben. — Thor, erwiederte Sosilas; Kleobule ist das schönste Weib, das ein Anderer auch wohl ohne solche Mitgift heirathen würde, und hängt es nicht überhaupt von mir ab, ob du irgend einen Antheil an dem Erbe haben sollst? — Nach einigen Einwendungen vereinigte man sich dahin, dass die fünf Talente, welche der Oheim noch ausserdem erhalten haben würde, mit in die Theilung eingeschlossen sein sollten.

Jetzt gieb das Testament her, sagte der Alte. Mit diesem Schwämmchen lösche ich die beiden Buchstaben hinweg: das geht auf diesem schönen Papiere um so leichter 12). Sieh, nun sind sie kaum noch erkennbar. Diese Tinte, fuhr er fort, indem er ein Büchschen 13) und das Schreibrohr herauslangte, ist genau so schwarz als die der Schrift — da steht es. Wer will behaupten, dass etwas anderes geschrieben gewesen sei? - Vortrefflich, sagte der Neffe; aber nun das Siegel. Der Alte legte die Schrift sorgfältig wieder zusammen, erweichte etwas Siegelerde 14), knüpfte den Faden und drückte den falschen Stempel auf. Da, sagte er; ist es nicht dasselbe Siegel? - Ich bewundere dich, rief Lysistratos, die Siegel vergleichend; niemand kann eine Verfälschung ahnen. -Ein Geräusch vor der Thüre erschreckte den Alten. Er raffte Testament und den übrigen Inhalt des Kästchens zusammen, trug es hinweg und verschloss die Thüre des Nebenzimmers, das er zu grösserer Vorsicht noch versiegelte; dann nahm er die Lampe und leuchtete hinaus in den Hof, was der Grund des Geräusches gewesen sein könne. Es war nichts, sagte er zurückkehrend; vermuthlich der Sturm, der die Thüre erzittern machte. Es ist bald Morgen, Lysistratos; komm

mit in mein Schlafgemach, damit wir noch kurze Zeit ruhen.

Nicht lange hatten die beiden sich entfernt, da schlich sich leise Molon in das Zimmer und tappte im Dunkeln nach dem einen der Betten. Ein Schein des Mondlichtes fiel durch die geöffnete Thüre; da ergriff er hastig einen Gegenstand, der in den Falten des Bettbehänges lag, und entfernte sich eben so eilig und leise mit Geberden, welche verriethen, dass der Fund von hohem Werthe für ihn sein musste.

Im Hause des Verstorbenen fand der frühe Morgen schon die Bewohner mit den Anstalten zur Bestattung beschäftigt. Ein irdenes Gefäss, das mit Wasser gefüllt vor der Hausthüre stand, kündigte jedem Vorübergehenden ein Trauerhaus an 15), drinnen aber waren die Frauen salbend und schmückend um den Todten beschäftigt. Kleobule, unerfahren und voll kindlichen Schmerzes, hatte Sophilos um seinen Beistand gebeten, der auch unaufgefordert die Leitung der Bestattungsgeschäfte übernommen haben würde. Sie hatte in Polykles stets nur den gütigen Oheim gesehen, der sie mit Liebe behandelt und jeden Wunsch ihr gewährt hatte; darum beweinte sie jetzt ihn wie ihren Vater und unterzog sich mit Sorgfalt dem traurigen Geschäfte, unterstützt von ihrer Mutter, die sie am Abende schon hatte rusen lassen, da kindische Furcht, früh genährt durch Mährchen und Gespenstergeschichten der Wärterinnen, es ihr unmöglich machte, allein in dem Hause zu bleiben 16).

Es war noch früh am Tage und Sophilos berieth sich eben mit den Frauen über die Weise der Bestattung, da fand sich mit Trauer in den Mienen, aber Frohlocken im Herzen auch Sosilas ein. Er eile, sagte er, das Testament zu überbringen, welches der Verstorbene in seine Hände niedergelegt habe, da es vielleicht Bestimmungen über die Bestattungsfeierlichkeit enthalten könne 17). Er nannte die Zeugen, welche bei der Uebergabe gewesen seien und deren Anwesenheit jetzt nöthig sei, um der Eröffnung beizuwohnen. - Mit einigem Widerwillen vernahm Kleobule, dass die Schrift, welche über ihr künstiges Schicksal entscheiden sollte, in den Händen eines Mannes sei, der von früher Kindheit an ihr unangenehm gewesen war. Polykles hatte über diese Angelegenheit nichts geäussert; nur im Allgemeinen hatte er ihr mehrmals versichert, dass für sie gesorgt sei. Das hoffte sie auch jetzt wohl; aber jeder andere Ueberbringer würde ihr angenehmer gewesen sein. Sophilos hingegen schien nicht darüber befremdet. Er lobte Sosilas Pünktlichkeit und wollte Befehl geben, die Zeugen herbei zu rusen; aber jener erklärte es für überflüssig, da er sie sämmtlich schon habe herbescheiden lassen.

Es währte auch nicht lange, so erschienen die drei Männer. Ihr waret zugegen, sprach Sosilas zu den Versammelten, als Polykles mir sein Testament übergab; ist es nicht so? — Die Männer bejaheten es. — So werdet ihr bezeugen, dass dieses die Schrift ist, welche er mir zur Verwahrung gab. — Die Ueberschrift und das Siegel beglaubigen es, sagte der eine; wir können im Grunde nur bezeugen, dass er ein Testament bei dir niedergelegt hat, nicht dass es dieses ist <sup>18</sup>); allein es ist kein Grund vorhanden, das Gegentheil anzunehmen; denn das Siegel ist unverletzt und wird als Polykles Petschaft erkannt werden. — So überzeuge auch dich, Kleobule, sprach Sosilas weiter, dass ich den Willen deines Gatten treu bewahrt habe. Erkennst du das Siegel für richtig? —

Mit zitternder Hand nahm Kleobule die Schrift. Ein Adler, der eine Schlange gefasst hat, sagte sie; es ist sein Siegelring. Sie gab das Testament an Sophilos, der es ebenfalls richtig befand. — So öffnet es, sagte Sosilas zu einem der Zeugen, damit sein Inhalt bekannt werde. Meine Augen sind trübe; darum lese es einer von euch. — Der Faden wurde zerschnitten, die Schrift entfaltet und der Aufgeforderte las:

Polykles des Päaniers Testament. Alles zum Heile; sollte ich aber diese Krankheit nicht überstehen, so verordne ich über meinen Nachlass Folgendes 19). Ich gebe mein Weib Kleobule mit meinem ganzen Vermögen, wie es in dem beigefügten Verzeichnisse 20) angegeben ist, wenn ich nicht in diesem Testamente einen Theil einem Anderen bestimme, meinem Freunde Sosilas, dem Sohne Philon's, und nehme ihn für diesen Fall zu meinem Sohne an<sup>21</sup>). Sollte er jedoch Bedenken tragen, Kleobule zur Frau zu nehmen, so sollen ihm die fünf Talente gehören, welche bei dem Wechsler Satyros liegen 21b); er aber soll Kleobulens Vormund sein und sie mit dem übrigen Vermögen einem Manne nach seiner Wahl geben und diesen in mein Haus einführen 22). Das Haus am Olympieion soll Theron des Kallias Sohn haben; die Miethwohnung im Peiräeus Sophilos, Philon's Sohn. Dem Sohne des Kallippides schenke ich meine grösste silberne Schale, und seiner Frau ein Paar goldene Ohrgehänge, zwei Teppiche und zwei Kissen, von den besten, die ich hinterlasse, damit es nicht scheine, als habe ich ihrer nicht gedacht<sup>23</sup>). Meinem Arzte Zenothemis soll man tausend Drachmen auszahlen, da er für seine Sorgfalt um mich und seine Kunst wohl noch mehr verdient hätte<sup>24</sup>). Mein Begräbniss soll an einer geeigneten Stelle des Gartens vor dem melitischen Thore errichtet werden 25). Theron soll gemeinschaftlich mit Sophilos und meinen Ver-

wandten dafür Sorge tragen, dass die Bestattung sowohl als das Denkmal weder meiner unwürdig seien noch mit zu grossem Aufwande gemacht werden 26). Ausdrücklich befehle ich, dass weder Kleobule noch die übrigen Frauen noch auch meine Sklavinnen durch Abschneiden des Haars oder auf andere Weise sich entstellen sollen<sup>27</sup>). Dem Demetrios, der schon seit längerer Zeit frei ist, erlasse ich das Lösegeld und schenke ihm fünf Minen, ein Himation und einen Chiton, damit er, der viel Mühe mit mir gehabt hat, anständig leben könne<sup>28</sup>). Von den Sklaven sollen Parmenon und Chares<sup>29</sup>) mit seinem Kinde 30) schon jetzt frei sein; Karion aber und Donax sollen vier Jahre noch in dem Garten bleiben und ihn bearbeiten; dann aber, wenn sie sich gut betragen haben, freigelassen werden 31). Manto soll frei sein, sobald Kleobule vermählt sein wird 32), und vier Minen erhalten. Keines meiner Sklavenkinder soll man verkaufen, sondern sie im Hause behalten und, wenn sie erwachsen sind, frei lassen 33); Syros aber soll verkauft werden<sup>34</sup>). Für die Vollstreckung des in diesem Testamente Verordneten werden Sophilos, Theron und Kallippides Sorge tragen 35). Das Testament ist niedergelegt bei Sosilas. Zeugen sind: Lysimachos des Straton, Hegesias des Hegion, Hipparchos des Kallippos Sohn.

Eine Todtenstille herrschte unter den Anwesenden, als der Lesende geendigt hatte. Kleobule war bei den ersten Worten erblasst und halb ohnmächtig auf einen Sessel gesunken, wo die weinende Mutter sie unterstützte. Sophilos legte nachdenkend die Hand an den Mund; die Zeugen betrachteten stumm die Scene der Bestürzung. Nur Sosilas zeigte völlige Ruhe. Fasse Muth, sagte er hinzutretend zu Kleobulen, und fürchte nicht, dass ich Anspruch auf das Glück machen werde, das Polykles mir zugedacht hat. Auch ich

bin überrascht und könnte leicht geblendet werden; aber ich bin ein alter Mann, dem es nicht einfallen wird, ein junges Weib zu nehmen. Ich verzichte gern auf die reiche Erbschaft und werde dir einen Gemahl wählen, der deinen Jahren angemessener ist. - Kleobule schauderte und wandte sich ab. Sosilas ergriff das Testament und sagte: Es bedarf nur noch der Beglaubigung der Anwesenden, dass das Testament bei der Eröffnung so lautend befunden worden ist 36). Die Schrist wurde von den Zeugen besiegelt. Es ist, sagte einer derselben, nicht das einzige Testament, welches Polykles hinterlassen hat. -- Wie? rief Sosilas verwirrt und sich entfärbend: es steht nichts hier, dass anderwärts sich eine Abschrift davon befinde. - Ich weiss nicht, wie das kömmt, erwiederte der Zeuge; aber zwei Tage, nachdem dir dieses übergeben worden war, wurde ich von Polykles nochmals mit vier anderen zum Zeugen genommen, als er eine vermuthlich gleichlautende Schrift bei Menekles niederlegte, zu dem er sich seiner Lähmung wegen hatte tragen lassen, da er selbst unwohl war.

Diese Eröffnung des Zeugen musste natürlich die verschiedenste Wirkung hervorbringen. Sosilas stand wie vernichtet; in Kleobulens Seele dämmerte ein Schimmer von Hoffnung; Sophilos hatte mit scharf beobachtender Miene den Fälscher in's Auge gefasst, der seinen Blicken auswich; die Zeugen sahen bedenklich einander an. — Dieses Testament ist gültig, sprach endlich mit Heftigkeit Sosilas, und wenn noch ein zweites ächtes vorhanden ist, so kann es nichts anderes enthalten. — Es lässt sich allerdings kaum denken, versetzte Sophilos, dass Polykles nach zwei Tagen anderes Sinnes geworden sein solle. Doch werden wir so bald als möglich Menekles einladen müssen, die Abschrift, die er verwahrt, auszuhändigen. — Ein Sklave trat ein und meldete

ihm etwas. Vortrefflich, rief er. Menekles ist nicht säumiger als du. Es sind schon zwei seiner Zeugen da, die er herbestellt hat, und so wird er in Kurzem hier sein. - Die Männer traten ein. Sosilas schritt im Zimmer auf und ab; allmählig gewann er seine Dreistigkeit wieder. Wurde auch sein Plan durch das zweite Testament unangenehm gestört, so eröffnete sich doch für ihn ein weites Feld für gerichtlichen Streit, in dem er jedenfalls zu gewinnen hoffte. Bald kam auch Menekles mit den beiden noch fehlenden Zeugen und überlieferte das Testament. Aufschrift und Siegel wurden eben so richtig befunden; die geöffnete Schrift war buchstäblich desselben Inhalts, nur mit veränderten Namen. Am Schlusse fand sich der Zusatz, dass ein völlig gleichlautendes Testament bei Sosilas dem Peiräer liege 37). Auf die Lesung folgte ein heftiger Auftritt, Scheltworte und Beschuldigungen von beiden Seiten. Sosilas nannte das Testament untergeschoben und ging mit der Erklärung, seine Ansprüche vor Gericht geltend machen zu wollen.

Der Morgen des Begräbnisses war gekommen und noch vor Tagesanbruch hatte sich eine Menge Theilnehmender oder auch nur Neugieriger in dem Hause und um dasselbe versammelt, um dem Zuge sich anzuschliessen oder Zuschauer des Gepränges zu sein. Schon am Tage vorher, wo der Todte mit vieler Pracht ausgestellt gewesen war, hatten sich viele hinzugedrängt, die sonst nie über die Schwelle des Hauses gekommen waren, und mancher, der gern eine entfernte Verwandtschaft geltend gemacht hätte, war um so schneller bereit gewesen, ein Trauergewand anzulegen, als es bereits verlautete, dass die Erbschaft streitig werde und die Aussicht

sich eröffnete, im Trüben vielleicht einen guten Fischzug thun zu können 38). Charikles war nicht unter ihnen gewesen, wenn auch seine Wünsche ihn mehr als alle anderen nach dem Hause zogen. Es war ihm der Eindruck nicht entgangen, den sein neuliches unerwartetes Erscheinen auf Kleobulen gemacht hatte, und es schien ihm in keinem Falle recht zu sein, sie bei der Uebung der Pflicht gegen den Verstorbenen durch seinen Anblick zu stören. Aber den Trauerzug zu der Grabstätte zu begleiten, das konnte er nicht unterlassen. Sophilos, der sich wunderbar zu dem jungen Manne hingezogen fühlte, hatte ihn ja selbst dazu aufgefordert. Er hatte ihn mehrmals in seinem Hause aufgesucht und, wie es schien, nicht ohne Absicht ihm die Gefahr geschildert, in welche Kleobule durch jenes Testament, das seiner Ueberzeugung nach verfälscht sein musste, kommen könne. Mehr noch als vielleicht Sophilos selbst fühlte sich Charikles dadurch beunruhigt. Zwar ihm konnte die Entscheidung gleichgültig sein; denn wurde auch der Betrug entdeckt, so war ja Kleobule Sophilos Gattin, und überdies wiederholte er sich es öfter, dass selbst im glücklichsten Falle es weder seinem Alter noch seinen Verhältnissen angemessen sei, eine Wittwe mit so bedeutendem Vermögen zu heirathen 39); aber peinigend war es ihm bei dem allen, das reizende Geschöpf in der Gewalt eines Mannes zu denken, den er, nach dem was er hörte, für einen Niederträchtigen halten musste. Er hatte den Mann nur flüchtig in Polykles Hause beachtet und um so mehr sah er sich veranlasst, bei dem Leichenzuge zu sein, wo er ihn jedenfalls sehen würde. So hatte er sich denn auch in der Frühenach dem Trauerhause begeben; doch war er nicht eingetreten, sondern erwartete den Zug vor der Thüre, um sich an Sophilos anzuschliessen, sobald er heraustreten würde.

Noch ehe der erste Strahl der Morgensonne hervorbrach, setzte sich der Zug in Bewegung. Voraus erklangen in karischer Weise die klagenden Töne der Flöten; dann folgten die Freunde des Verstorbenen und wer sonst von Männern sich anschloss. Hinter ihnen trugen Freigelassene 40) das Bett, auf dem der Todte im weissen Gewande und bekränzt wie ein Schlafender unter purpurnen Decken lag, die kaum vor den zahllosen Kränzen und Tänien<sup>41</sup>) ihre Pracht verrathen konnten. Daneben trugen Sklaven Salbgefässe und andere dem Grabe geweihte Gegenstände; hinter der Bahre aber folgten die Frauen, unter ihnen Kleobule von ihrer Mutter geführt. Nie vielleicht hatte man sie schöner gesehen und nie hatte es sich deutlicher aussprechen können, dass der frische Purpur, welcher das zarte Weiss ihrer Wangen röthete, nicht das betrügliche Werk eines verschönernden Pinsels war 42).

Der Zug hatte bald den Garten erreicht, in dessen Mitte der Scheiterhaufen errichtet war. Die Bahre wurde hinaufgehoben, Salbgefässe und anderes nachgeworfen und mit lodernder Kienfackel der mit leicht brennbaren Stoffen gefüllte Bau angezündet, dass in Kurzem die verzehrende Flamme unter lautem Klagen und Weinen der Anwesenden hoch empor schlug. Es waren aufrichtige Thränen des tiefsten Schmerzes, die Kleobule vergoss. Mit schwankenden Schritten nahete sie sich dem lodernden Holzstosse, um noch eine Spende der Liebe, ein Salbgefäss, in die Flammen zu werfen, und in ihrem Schmerze vergass sie die Gefahr, da eben der Luftzug die Flamme ihr zutrieb. — Um der Götter willen, riefen mehrere Stimmen, und vor allen anderen sprang, jede Rücksicht vergessend, Charikles hervor, erstickte mit seinen Händen das Feuer, das schon den Zipfel des Gewands fasste, und

führte die Zitternde der herbeieilenden Mutter zu 48). - Nur ein Theil der Begleitung verweilte, bis die Asche gesammelt und alle Gebräuche vollzogen waren, unter ihnen auch Charikles; als aber die Gebeine der Erde übergeben waren und auch die Frauen dem frischen Grabe das Lebewohl zugerufen hatten, da trat auch er mit Sophilos den Rückweg nach der Stadt an. Beide besprachen die möglichen Folgen des unglückseligen Testaments. Charikles konnte es nicht verbergen, dass Sosilas einen anderen Eindruck auf ihn gemacht habe, als er erwartet hatte. Der Mann war heute so schlicht und mit so frommer, ehrwürdiger Miene erschienen, dass er fast seinen Verdacht hätte fallen lassen. Wer sollte es glauben, sagte er, dass hinter diesem Aeusseren sich solche Falschheit verstecken könnte! - Du wirst mehr solche Leute finden, erwiederte Sophilos, die mit der Miene eines Lammes umhergehen, aber im Innern die gistigsten Schlangen sind 44); sie eben sind die Gefährlichsten.

Am Thore trennten sich beide. Ein fremder Sklave war auf dem ganzen Wege ihnen von fern gefolgt. Jetzt blieb er einen Augenblick stehen, unschlüssig, wie es schien, welchen von beiden er weiter verfolgen sollte. Die Jugend ist freigebiger, sagte er halblaut nach kurzem Besinnen, zumal wenn sie liebt. Er schlug den Weg ein, den Charikles genommen hatte. Er führte durch ein einsames enges Gässchen, das zwischen Gartenmauern sich hinzog; da verdoppelte er seine Schritte und trat an Charikles heran. Wer bist du? fragte dieser zurücktretend — Ein Sklave, wie du siehst, war die Antwort, der dir vielleicht nützlich werden kann. Du scheinst mir an Kleobulens Schicksale Theil zu nehmen? — Was kümmert dieh das? erwiederte Charikles; aber sein Erröthen war dem Sklaven mehr als bejahende Antwort. — Es ist dir nicht

gleichgültig, fuhr er fort, ob Sophilos oder Sosilas Erbe ist. -Das mag sein; aber wozu diese Fragen? was geht das dich an? — Mehr als du denkst, versetzte der Sklave. Was würde mein Lohn sein, wenn ich dir den Beweis in die Hände lieferte, dass eines der beiden Testamente verfälscht ist? - Du. armseliger Sklave? sagte staunend der junge Mann. - Der Sklave weiss oft um die geheimsten Handlungen seines Herrn. versetzte er. Nun, was würde mein Lohn sein? — Die Freiheit, die dir für die Anzeige solches Verbrechens gebührt 45). -Gut, erwiederte jener, aber der Freigelassene will auch zu leben haben 46). — Auch das, fünf Minen sollst du erhalten, wenn du die Wahrheit redest. - Dein Name ist Charikles, sagte der Sklave; niemand hört dein Versprechen; aber ich traue dir. Mein Herr ist Sosilas, und ich werde Molon genannt. Er öffnete einen kleinen Beutel und langte mit geheimnissvoller Miene etwas heraus. Sieh hier das Petschaft, sagte er, womit das verfälschte Testament versiegelt war. Er nahm etwas Wachs, erweichte es und drückte es darauf. Das ist Polykles Siegel: ein Adler, der eine Schlange hält; du wirst der Adler sein. Er erzählte ihm, wie er durch eine Spalte der Thüre sehend Zeuge der Verfälschung gewesen sei; wie ein Geräusch, das er gemacht habe, ihn fast verrathen hätte, und wie in der Eile des Zusammenraffens Sosilas den falschen Stempel unbemerkt auf die Decke des Lagers habe fallen lassen. Nun, sagte er, habe ich nicht Wort gehalten? — Bei den Göttern, und auch ich werde es, rief, vor Staunen und Freude seiner kaum mächtig, Charikles. Nicht fünf, nein, zehn Minen sollst du haben. Jetzt lass uns zu Sophilos eilen. - Nein, sagte der Sklave; ich traue dir. Gehe du allein; mich lasse rufen, wenn du meiner bedarfst.

## Anmerkungen

## zur neunten Scene.

1) Wenn man spät des Abends oder überhaupt im Finstern ausging, so machte der Mangel an Strassenbeleuchtung (s. Gallus B. I. S. 120) eine eigene Leuchte nothwendig und es war daher allgemeine Regel, vielleicht selbst Vorschrift, sich von seinem Sklaven vorleuchten zu lassen. Dazu bediente man sich meistentheils der Fackeln, δᾶδες, φανοί, δεταί, λαμπάδες, λαμπτῆρες, welche daher sehr häufig erwähnt und gewöhnlich für den augenblicklichen Bedarf vom κάπηλος gekauft werden. S. Lysias de caede Erat. §. 24; Nicostr. bei Athen. XV, 59; Plutarch. Arat. 6; Aristoph. Eccles. 692. 978, Vesp. 1331. Sie bestanden entweder aus mehreren in ein Bündel gefassten Kienspänen (daher eben δεταί und bei Athen. a. a. O. έκ τινων ξύλων τετμημένων δέσμη) oder auch anderen trockenen Reisern, welche vermuthlich durch Pech noch brennbarer gemacht wurden. So dienten z. B. dazu die Reben, welche man vom Weinstocke schnitt. Aristoph. Lysistr. 308:

της αμπέλου δ' ές την χύτραν τον φανον έγκαθέντες, άψαντες είτ' ές την θύραν κριηδον έμπέσοιμεν.

Dazu sagt der Scholiast: ἐκ δὲ τῶν ἀμπελίνων τὰς λαμπάδας κατεσκεύαζον εἰς ἔξαψιν, ὡς καὶ ἐν Δημνίαις φησί. Dagegen ist mir aus früherer Zeit keine Erwähnung der von den
Römern viel gebrauchten Pechfackeln aus Werg (funalia) oder
der Wachsfackeln bekannt. [Auf Vasengemälden könnte man
allerdings hin und wieder auch solche zu erkennen glauben, z. B.
Jahn Vasenb. 2, Inghirami Pitt. di vasi 48, 342, Arch.

Zeit. 1852, t. 37, wo wenigstens jede Andeutung mehrerer Theile oder des Bandes fehlt, das auf den meisten Darstellungen dieser Art die einzelnen Späne oder Reiser verbindet; und wenn auch dort wirklich nur aus Versehen diese Andeutung unterblieben wäre, so ist jedenfalls daneben noch die eigenthümliche Gattung zu bemerken, wo vier und mehr Kerzen oder Späne kreuzweise an einem Stocke befestigt als Fackeln dienen; vgl. Dubois-Maisonneuve Introd. pl. 1, 20 und die fackeltragenden Gottheiten bei Millin Tomb. Canosapl. 3 u. Panofka Argos Panoptes IV, 2; sechs bei Inghiramia.a. 0.11.] Theils aber hatte man für diesen Zweck auch Laternen von Horn, die unattisch auch φανοί, von den Attikern aber λυχνούχοι genannt wurden. Phryn. Eclog. p. 59: φανός επί τῆς λαμπάδος, άλλὰ μὴ ἐπὶ τοῦ κερατίνου λέγε· τοῦτο δὲ λυγνοῦγον. Photii Lex. p. 238: λυγνοῦγον τον κεράτινον φανόν, ἀπὸ τοῦ λύχνον έν αὐτῷ περιέγεσθαι· φανὸς δὲ ἡ ἐκ ξύλων λαμπάς. Athen. XV, 59, p. 699 f.: ὅτι δὲ λυχνοῦχοι οἱ νῦν καλούμενοι φανοί ώνομάζοντο, Αριστοφάνης έν Αιολοσίκωνι παρίστησι:

> καὶ διαστίλβονθ' ὁρῶμεν ὥσπερ ἐν καινῷ λυχνούχῳ πάντα τῆς ἐξωμίδος.

Es folgen darauf noch zahlreiche andere Beispiele. Vgl. Poll. VI, 103. X, 116. Durchsichtiges Horn scheint das allgemeine Material gewesen zu sein, das man zu diesen Laternen gebrauchte. Auch in einem Fragmente bei Athen. a. a. O. heisst es:

κερατίνου τε φωσφόρου λύχνου σέλας,

und so öfter. S. Gallus B. II, S. 296 [und mehr im Allg. bei Wieseler Denkm. des Bühnenwesens S. 96 f.] In diese Laterne setzte man die Lampe und so muss man es sich wohl auch denken, wenn bei Aristoph. Vesp. 246 ff. der Chor sich vorleuchten lässt. In Ermangelung derselben musste die Stelle auch wohl ein Topf oder Korb vertreten; daher bei Aristoph. Acharn. 453: σπυρίδιον διακεκαυμένον λύχνω. — Wie allgemein der Gebrauch solcher Leuchten war, sieht man daraus, dass der Chor in den Wolken v. 612 den Mond preist, weil er den Leuten die Fackeln erspare:

πρώτα μέν τοῦ μηνὸς εἰς δᾶδ' οὐκ ἔλαττον ἢ δραχμήν, ὅστε καὶ λέγειν ἄπαντας ἐξιόντας ἐσπέρας· μὴ πρίω, παῖ, δᾶδ', ἐπειδὴ φῶς σεληναίης καλόν: und daher ist es charakteristisch, dass der Parasit im Fragmente des Epicharmos bei Athen. VI, 28 ohne Leuchte im Finstern nach Hause schleicht (s. die folg. Anm.); denn das Gegentheil wäre schon ein seinem Stande nicht angemessener Luxus.

2) Die Altäre und Hermen vor den Häusern, die öffentlichen Denkmäler und Säulenhallen mussten hinreichende Gelegenheit darbieten, sich im Dunkeln zu verbergen. Ein ähnlicher Fall wird von Andoc. de myst. §. 38 erzählt, wo nur der sich Fürchtende sich versteckt: eben so werden die nächtlichen Gauner, welche darauf ausgingen, Leute der Kleider zu berauben, λωποδύται, davon Gebrauch gemacht haben. Dass solches Gesindel in Athen nicht selten war, folgt aus der oft geäusserten Furcht vor ihnen und bei Antiphon Tetral. I, 2, §. 5 wird solche Beraubung als wahrscheinlichste Ursache des Mords bezeichnet: ἔστι δὲ οὐκ ἀπεικός, ὡς οὖτοί φασιν, ἀλλὰ εἰκός, άωρὶ τῶν νυκτῶν πλανώμενον ἐπὶ τοῖς ἱματίοις διαφθαρῆναι. Die nächtlichen περίπολοι oder Patrouillen, welche die Wachen begingen, scheinen verdächtige Leute, die sich auf der Strasse fanden, aufgegriffen zu haben; so äussert sich wenigstens der Parasit des Epicharmos bei Athen. VI, 28 in leider entstellten Versen, [die Ahrens Dial. t. II, p. 438 folgendermaassen liest]:

ἄπειμι· λύχνον δ' οὐχ ὁ παῖς μοι συμφέρει· ἔρπω δ' ὀλισθράζων τε καὶ κατὰ σκότος ἔρῆμος· ὅκκα δ' ἐντύχω τοῖς περιπόλοις, τοῦθ' οἶον ἀγαθὸν ἐπιλέγω τοῖς θεοῖς, ὅτι οὐ λῶντι πλεῖον ἀλλὰ μαστιγῶν τὶ με.

[Doch, wie auch der Recensent in Hall. Jahrbb. 1841, B. I, S. 386 bemerkt, nur in Kriegszeiten oder sonstiger Gewaltherrschaft, wie die Tyrannis in Syrakus, unter welcher Epicharmos schrieb; von eigentlicher Nachtpolizei spricht Plat. Cratyl. p. 433 als einer Besonderheit in Aegina: ἴνα μὴ ὄφλωμεν, ὥσπερ οἱ ἐν Δἰγίνη νύπτωρ περιώντες, ὀψὲ ὁδοῦ, wo selbst

das unstreitig mit ὄφλωμεν zu construirende ὀψε ὁδοῦ als ein Ausdruck örtlicher Gerichtssprache zu bemerken ist.] Diese περίπολοι hatten, wie mehrfach beglaubigt wird, eine Glocke bei sich, um die Wachen zu prüfen, ob sie nicht schliefen. Vermuthlich mussten diese also auf das Ertönen der Glocke antworten. Darauf spielt Aristoph. Av. 842, 1159 an. Zur ersten Stelle sagt der Scholiast: οἱ περίπολοι τὰς φυλακὰς περισκοποῦντες έργόμενοι έπι τούς φύλακας κώθωνας είγον και διά τούτων εψόφουν, πειράζοντες τον καθεύδοντα καὶ ίνα οι φυλάττοντες άντιφθέγγωνται. Vgl. Hesvch. und Phot. s. v. χωδωνοφορων. [Oder es trug sie ein Posten dem anderen zu, Thucyd. ΙΝ, 135: τοῦ χώδωνος παρενεχθέντος ... πρὶν ἐπανελθεῖν τὸν παραδιδόντα αὐτόν.] In gleicher Weise berichtet von Sikvon Plutarch. Arat. 7, wo von der Ueberrumpelung der Stadt durch Aratos die Rede ist und die Mauern erstiegen werden: άναβάντων δε τῶν πρώτων ὁ τὴν έωθινὴν φυλακὴν παραδιδοὺς έφωθευε κώθωνι και φωτα πολλά και θόρυβος ήν των έπιπορευομένων.

- Κλινοποιούς, wie Demosth. adv. Aphobum I, §. 9;
   vgl. den Exc. über die Sklaven.
- 4) Auf antiken Reliefs und Gemälden, welche Scenen der Komödie darstellen, sieht man die älteren Männer mit Stöcken der Art, deren Griff in einer Schneckenlinie sich nach innen krümmt. S. Mus. Borbon. I, 20. IV, 24 [und die Gemmen bei Wieseler a. a. O. t. XII, 17. 27. 28].
- 5) Strepsiades sagt, als der Sklave Oel in die Lampe verlangt, Aristoph. Nub. 57:

οἴμοι, τί γάρ μοι τὸν πότην ἦπτες λύχνον; δεῦρ᾽ ἔλθ³, ἴνα κλάης. Θ. διὰ τί δῆτα κλαύσομαι;

Σ. ὅτι τῶν παχειῶν ἐνετίθεις θρυαλλίδων.

Auf ähnliche Weise verbietet der Chor, Vesp. 251, den Docht zu weit herauszuziehen:

τί δη παθών τῷ δαπτύλο την θουαλλίδ' ώθεῖς; καὶ ταῦτα τοὐλαίου σπανίζοντος, ὧνόητε. οὐ γὰρ δάκνει σ', ὅταν δέη τίμιον πρίασθαι. Die Oellampe, λύχνος, ist für den häuslichen Gebrauch bei den Griechen das einzige Beleuchtungsmittel. In älterer Zeit mochte man wohl auch da sich der Holzspäne oder des in einem Becken brennenden Kiens bedienen, allein in den Zeiten der verfeinerten Sitte hat die Lampe diese Art der Beleuchtung gänzlich verdrängt und die Fackeln werden im Wesentlichen nur ausser dem Hause gebraucht. Wenn daher Athen. XV, 61, p. 700 sagt: οὐ παλαιὸν δ' εύρημα λύχνος · φλογί δ' οί παλαιοί τῆς τε δαδός καί τῶν ἄλλων ξύλων ἐγρῶντο, so hat er nur die früheste Zeit im Sinne und man kannte die Lampe, als er schrieb, vielleicht schon nahe an tausend Jahre. Wachs- oder Talglichter aber werden fast gar nicht und nur in sehr später Zeit erwähnt und mit dem römischen Namen κανδήλαι genannt. Athen. p. 701 b: ἐμοὶ δέ, παι δωρόδειπνε, ἀσσαρίου κανδήλας πρίω. Ueberdies sollen sie hier als Fackel zum Heimleuchten dienen. Der Name findet sich auch bei Suidas, der sehr unpassend eine griechische Etymologie (ἀπὸ τοῦ καίειν δῆλα) versucht. — Die Form der Lampen, die in der Regel von gebrannter Erde (τρογήλατοι Aristoph. Eccl. 1 - 5), aber auch von Metall waren, ist bekannt genug. Sie hatten bald eine bald zwei oder auch mehrere Oeffnungen für den Docht, die wegen ihrer Aehnlichkeit mit den Nasenlöchern μυκτήρες und μύξαι genannt wurden; daher λύγνοι δίμυξοι, τρίμυξοι u. s. w. Poll. II, 72. Der Docht, bei den Attikern θουαλλίς, sonst auch έλλύγνιον und φλόμος (Poll. VI, 103. X, 115; Phryn. Eclog. p. 162), wurde zum Theil wenigstens aus den wolligen Blättern einer Pflanze bereitet, welche deshalb auch φλόμος λυγνίτις hiess. Dioscor. IV, 106; Plin. XXV, 10, 74; Hesych,  $\varphi \lambda \delta \mu \rho \varphi \circ \pi \delta \alpha \tau \iota \varphi$ ,  $\tilde{\eta}$   $\kappa \alpha \lambda \tilde{\alpha} \nu \tau \lambda \tilde{\beta} \lambda \lambda \nu$ χνίου χρώνται· ή αὐτή δὲ καὶ θρυαλλίς. Photii Lex. p. 95: θουαλλίς · έσχάρα, λύχνος, ἀκτίς, καὶ βοτάνη πρὸς λύχνον άρμόζουσα. Da die Lampen in der Regel klein und niedrig, ohne Fuss waren, so wurden sie auf einen Leuchter, λυχνίον oder λύχνιον, auch λυχνία (Phryn. p. 313) und λυχνεῖον (Athen. XV, 60), gesetzt, den Candelaber der Römer. Ich wiederhole nicht, was schon bei Gelegenheit der römischen Sitte gesagt ist, vgl. Gallus B. II, S. 287 ff. und hier noch besonders Athen.

IV, 28 (ὑψίλυχνοι αὐγαί) und Poll. X, 118 f. Nur einen Ausdruck finde ich nöthig besonders zu erklären. Poll. sagt §. 117: τὸ δὲ ὀβελισκολύχνιον, στρατιωτικὸν μέν τι τὸ χρῆμα, εἴρηται δὲ ὑπὸ Θεοπόμπου τοῦ κωμικοῦ ἐν Εἰρήνη,

ήμας δ' ἀπαλλαχθέντας έν ἀγαθαῖς τύχαις ὀβελισκολυχνίου καὶ ξιφομαχαίρας πικρας.

Auf dieselbe Stelle bezieht sich Athen. p. 700 e: ξυλολυγνούγου δε μεμνηται "Αλεξις · καὶ τάγα τούτω όμοιόν έστι τὸ παρά Θεοπόμπω οβελισκολύχνιον. Beide scheinen nicht verstanden zu haben, was das Wort bedeutet; aus welchem Grunde aber Theopomp ein solches Geräthe gerade für den Kriegsdienst anführt und was man überhaupt unter einem ὀβελισχολύγνιον zu verstehen habe, das lässt sich aus Aristot. de republ. IV, 15, p. 1299 b Bekk, schliessen. Aristoteles spricht von der Nothwendigkeit, in kleinen Staaten einer Person mehrere Aemter zu übertragen, weil nicht Leute genug vorhanden wären, um sie einzeln zu übernehmen und doch abzuwechseln: ἐν δὲ ταῖς μικραῖς ἀνάγκη συνάγειν είς ολίγους πολλάς άργάς. διά γάρ ολιγανθρωπίαν ού δάδιον έπτι πολλούς έν ταῖς ἀρχαῖς είναι τίνες γὰρ οἱ τούτους ἔσονται διαδεξόμενοι πάλιν; Gleichwohl bedürften die kleinen Staaten oft derselben Aemter wie die grossen; nur seien die Geschäfte nicht so bedeutend. Darum sagt er: διόπερ οὐδεν κωλύει πολλάς ἐπιμελείας ἄμα προστάττειν οὐ γὰρ ἔμποδιοῦσιν ἀλλήλαις, καὶ πρὸς τὴν ὀλιγανθρωπίαν ἀναγκαῖον τὰ ἀρχεῖα οδον ὀβελισπολύχνια ποιεῖν. Nun könnte man, da Aristoteles von der Häufung der Aemter auf eine Person spricht, an einen Candelaber denken, der obeliskenartig von unten bis zur Spitze mit Lampen besetzt worden sei; allein da Theopomp es mit ξιφομάyaioa verbindet, die einen doppelten Gebrauch zuliess, so scheint es gewiss, dass auf die Mehrzahl der Aemter bei dem Vergleiche nicht Rücksicht genommen und das tertium comparationis darin zu suchen ist, dass eine Person bald zu diesem bald zu jenem amtlichen Geschäfte gebraucht wird, wie das ὀβελισκολύγνιον zugleich als Leuchter und als Spiess dient, was allerdings für die compendiöse Equipage eines Soldaten passend ist.

6) Die Verfälschung der Petschafte, die im Alterthume noch von grösserer Bedeutung war als in unserer Zeit, muss frühzeitig vorgekommen sein, da Solon sich zu einem Gesetze veranlasst fand: δακτυλιογλύφω μὴ ἐξεῖναι σφραγίδα φυλάττειν τοῦ πραθέντος δακτυλίου, Diog. Laërt. I, 57. Späterhin mag es nicht selten geschehen sein, wie man aus dem schliessen kann, was Aristoph. The sm. 424, wenn auch nur im Scherze, das Weib sagen lässt:

προτοῦ μέν οὖν ἦν ἀλλ' ὑποῖξαι τὴν θύραν, ποιησαμέναισι δακτύλιον τριωβόλου.

Eine Thatsache, wo der von Pausanias an Artabazos gesandte Argilios den ihm anvertrauten Brief öffnet, erzählt Thucyd. I, 132: καὶ παραποιησάμενος σφραγίδα, ἴνα, ἢν ψευσθῆ τῆς δόξης ἢ καὶ ἐκεῖνος μεταγράψαι τι αἰτήση, μὴ ἐπιγνῷ, λύει τὰς ἐπιστολάς.

7) Für den Gebrauch, das Siegel unter einer Kapsel, κόγχη, aufzubewahren, damit es nicht beschädigt werden könne, ist mir nur eine, aber unzweideutige Stelle bei Aristoph. Vesp. 585 bekannt, wo auch von einem Testamente die Rede ist:

καν ἀποθνήσκων ὁ πατής τω δῷ καταλείπων παῖδ' ἐπίκληςου,

κλάειν ήμεῖς μακρὰ τὴν κεφαλὴν εἰπόντες τῆ διαθήκη καὶ τῆ κόγχη τῆ πάνυ σεμνῶς τοῖς σημείοισιν ἐπούση, ἔδομεν ταύτην, ὅστις ἄν ήμᾶς ἀντιβολήσας ἀναπείση.

Der Scholiast sagt dazu: ως κόγχας ἐπιτιθ έντων ταῖς σφραγῖσιν ἀσφαλείας ἕνεκα, und ein zweites Scholion: κόγχη δὲ τῷ κογχυλίῳ τῷ ἐπικειμένω ταῖς σφραγῖσι διὰ τὸ μὴ ἀφανίζεσθαι τοὺς τύπους αὐτῆς.

8) Wichtige Documente wurden, wie es scheint, abgesehen davon ob sie versiegelt werden sollten, zur Beglaubigung unter der Schrift besiegelt. Wenigstens sagt Plato Leg. IX, p. 856: τῶν δὲ ὑηθέντων ἐπισφραγισαμένους ὅσα ἂν εἶναι καίρια δοκῆ, γράμμασι σημεῖα ἐπιβάλλοντας πάντων τῶν δικαστῶν θεῖναι ἐπὶ τὴν ἑστίαν, καὶ πάλιν αὔριον — διεξελθεῖν τὴν δίκην καὶ σημεῖα ἐπιβάλλοντας αὖ τοῖς λεχθεῖσι κ. τ. λ. Vgl. De mosth. a dv. Aphob. II, §. 6, a dv. Pantaen. §. 42.

- 9) Lucian. Alexand. s. Pseudom. 21 gibt verschiedene Kunstgriffe an, mittels deren jener Betrüger die in versiegelten Schriften an ihn gerichteten Fragen zu öffnen und unbemerkt wieder zu verschliessen gewusst habe. Zum Theil ist dabei vorausgesetzt, dass das Siegel aus Wachs bestand, was ich hier absichtlich nicht angenommen habe; aber auch die Abformung des Petschafts in einer weichen, dann sich verhärtenden Masse wird von ihm und zwar in doppelter Weise erwähnt. Die letztere, welche ich hier vor Augen gehabt habe, gibt er so an: τιτάνου γὰρ ἐς πόλλαν ἐμβαλών, ἦ πολλῶσι τὰ βιβλία, παὶ πηρὸν ἐκ τούτου ποιήσας έτι ύγρον όντα έπετίθει τη σφραγίδι και άφελών (αὐτίκα δὲ ξηρὸν γίγνεται καὶ κέρατος, μᾶλλον δὲ σιδήρου παγιώτερον) τούτω δε εγρητο πρός τον τύπον. Vgl. Anm. 14 [und ähnliche Kunstgriffe mehr bei Hippolyt. c. haereses IV, 34, von welchem ganzen Abschnitte dieser neuentdeckten Schrift ich in den Nachrichten v. d. Gött. Gesellsch. d. Wissensch. 1852, S. 108 ff. die Vermuthung aufgestellt habe, dass er aus denselben Büchern des Celsus κατά μαγείας geschöpft sei, auf welche auch Lucian im weiteren Verfolge jener Stelle verweist.]
- Die Rechtfertigung dieser testamentarischen Verfügung s. in Anm. 20.
- 11) Es ist das ganz analog einer Deutung bei Artemidor. O nirocr. I, 78: είη δ' αν αγαθον το είσιέναι είς τα πορνεῖα καὶ ἐξιέναι, ἐπεὶ το γε μὴ δύνασθαι ἐξιέναι πονηρόν. οἶδα δέ τινα, ος ἔδοξεν εἰσελθεῖν εἰς πορνεῖον καὶ μὴ δύνασθαι ἐξελθεῖν, καὶ ἀπέθανεν οὐ μετὰ πολλὰς ἡμέρας.
- 12) Seit ich im Gallus B. II, S. 313 f. die kurze Bemerkung über die Bereitung des Papiers der Alten schrieb, sind mir mancherlei Zweifel über das Verständniss der Stelle aus Plinius N. H. XIII, 12, 23, aus der wir hauptsächlich unsere Kenntniss dieses Fabrikats zu schöpfen haben, beigegangen. Sie wurden veranlasst besonders durch das, was A. Sprengel in der Hall. Encykl. Sect. III, B. 11, S. 230 und Seyffarth Beitr. z. Kenntniss d. alt. Aegypteus I, S. 3, II, S. 201 [vgl. dens. in Naumann's Serapeum 1842, S. 33 ff.] darüber

sagen. Ersterer erklärt die Worte: praeparantur ex eo chartae, diviso acu in praetenues, sed quam latissimas philuras, also: ..man zerlegte das innere Mark mit einem spitzen Instrumente in sehr dünne, aber breite Platten". Dann wird das Allgemeinste des weiteren Verfahrens angegeben und beigefügt, dass der Ritter Landolina nach dieser Anleitung zu Syrakus eine (längst wieder untergegangene) Papierfabrik gegründet habe, da in der Umgegend die Papyrusstaude wächst. Ich kenne über den Erfolg dieses Unternehmens nur Seume's ungünstiges Urtheil (Spazierg. B. II, S. 17) und bin auch der Meinung, dass, ohne Papyrusstengel vor sich zu haben, um Versuche selbst machen zu können, jede Erklärung unsicher bleiben müsse; wenn ich mich aber allein an Plinius halte, dessen Worte allerdings durch Kürze und gesuchten Ausdruck dunkel genug sind, so muss ich gleichwohl durchaus leugnen, dass sein Bericht auf solche Weise verstanden werden könne. Denn erstlich kann ich nicht nur überhaupt mich nicht überzeugen, dass das innere sehr poröse Mark (wie ich es wenigstens in ächten ägyptischen, wenn auch nur in Gewächshäusern gezogenen Papyrusstengeln gefunden habe) irgend zur Papierfabrikation geeignet sein könne, und dann ist so viel wenigstens gewiss, dass Plinius dieses Mark nicht meint, überhaupt gar nicht davon spricht, dass der Stengel in Platten geschnitten würde. Denn Platten, Tafeln, Scheiben, können wohl laminae, tabellae genannt werden, aber nimmermehr philurae, und dividere acu ist keineswegs schneiden. Es enthält aber auch diese Erklärung den Widerspruch in sich selbst; denn Plinius sagt weiter: principatus medio atque inde seissurae ordine, d. h. die innerste Lage (nicht die mittlere) ist die beste und dann nehmen sie an Güte ab, je nachdem sie weiter nach aussen liegen, propiores cortici, bis endlich die Lage kömmt, welche die emporetica gibt, und zuletzt die äussere Schale, welche nur zu (schlechten) Stricken gebraucht werden kann. Damit stimmt ganz überein, was er zuletzt über das Zusammenleimen der gewonnenen einzelnen Blätter sagt: premitur deinde prelis, et siccantur sole plagulae atque inter se iunguntur, proximarum semper bonitatis diminutione ad deterrimas. Nun-

quam plures scapo quam vicenae, Worte, welche Krause (der übrigens besserer Meinung ist) in dem eigentlichen archäologischen Artikel der Encykl. S. 233 ff. gänzlich missversteht, indem er proximae auf die Blätter zu Anfange oder am Ende der Rolle bezieht, während Plinius sagen will, dass sie in der Reihenfolge an einander gefügt wurden, wie sie am Stengel auf einander folgten, scissurae ordine; da war dann die proxima jederzeit geringer als die vorhergehende. Niemals, sagt er, hat ein Stengel mehr als zwanzig Lagen. Nun ist daraus klar, dass nicht nur von keinem inneren Marke die Rede ist, sondern auch die Methode des Schneidens dem gänzlich widerspricht, was Plinius über den Vorzug der inneren Lagen sagt. Denn wenn von dem Schafte (seiner Länge nach) Platten abgeschnitten werden sollten, so könnte es nicht fehlen, dass jede derselben alle Qualitäten enthielte, da sie nothwendig in der Mitte besseren, nach aussen hin schlechteren Stoffes sein würde. Daher kann ich auch meinem werthen Freunde, Herrn Professor Seyffarth, nicht beistimmen, wiewohl ihn neben genauer Kunde der alten Papyrus auch die Prüfung der frischen sicilischen unterstützte, wenn auch er ein Schneiden der Lagen annimmt; ich muss vielmehr bei der Erklärung stehen bleiben, welche zuerst Winckelmann Werke B. II. S. 97 ff. gegeben hat und der auch Ritschlale xandr. Bibl. S. 128 folgt, dass die unter der Rinde in vielen Lagen über einander liegenden bastähnlichen Häute (das sind philurae) gelöst und abgewickelt wurden, was trotz dem, dass der Schaft drei stumpfe Kanten hat, sich wohl thun lassen mag. Daraus erklärt sich auch, warum man die Streifen verhältnissmässig nur von geringer Breite (d. h. der Länge des Stücks Schaft, das man abwickelte) erhielt; denn je länger das Stück war, desto schwieriger wurde die Abwickelung. [Letztere Annahme dürfte doch auch wohl auf einer falschen Vorstellung beruhen; richtiger fasst es wohl Géraud, der sonst im Wesentlichen mit unserem Verf. übereinstimmt, Essai sur les livres dans l'antiqu. p. 25: la tige seule du papyrus, longue d'environ quatre pieds, était bonne à faire du papier; on la séparait longitudinalement en deux parties égales; ensuite, avec une aiguille, on

enlevait les bandes de papyrus aussi minces et aussi larges que possible etc. Noch anders freilich Dureau de la Malle in Mém. de l'Acad. des Inscr. t. XIX, p. 163: on partage la tige en rubans très-minces, mais les plus larges possibles, was vielmehr auf Seyffarth's Ansicht hinauskommt; doch bleibt es bemerkenswerth, dass, während dieser S. 56 warnt ., dem Plinius nicht mehr nachzusprechen", der französische Gelehrte p. 165 schliesst: ainsi la description de Pline est d'une exactitude parfaite!] - In Griechenland war das Nilpapier schon lange vor Herodot bekannt und gebräuchlich. Er sagt von den Ioniern V, 58: καὶ τὰς βύβλους διφθέρας καλέουσι ἀπὸ τοῦ παλαιοῦ οί Ίωνες, ὅτι κοτέ ἐν σπάνι βύβλων ἔγρέωντο διφθέρησι αἰγέησί τε καὶ οἰέησι: vgl. Böttiger Kl. Schriften B. III, S. 365 ff. [und Egger Hist. de la critique chez les Grecs p. 485.] Der allgemeine Name für das Papier als Schreibmaterial ist wohl βίβλος, für das einzelne Blatt γάρτης, für das beschriebene oder eben zum Schreiben bestimmte voauματεΐον und γραμματίδιον, wiewohl dieses kein Papier zu sein braucht, sondern auch von den mit erweichtem Wachse, μάλθη oder μάλθα (Poll. X, 58, vgl. VIII, 16: η καταλήλιπτο τὸ πινάκιον), überzogenen Täfelchen, πίνακες, πινάκια, δέλτοι, verstanden werden kann, die ebenfalls früh im Gebrauche waren. Der Name μάλθη wird von Harpocration, Photius, Hesychius und Suidas nur durch μεμαλαγμένος κηρός erklärt, und man möchte vermuthen, dass nicht reines Wachs dazu genommen, sondern irgend etwas beigemischt wurde, was demselben die Sprödigkeit nahm, was eben den Namen veranlasste. Dagegen werden von Suidas auch σκληρόκηροι δέλτοι angeführt, mit der Erklärung: αι μόλις μέν γράφονται, διατηρούσι δέ τὰ γραφέντα. Oder war diesen etwas beigemischt, um das Wachs noch härter zu machen? Vgl. Grund Malereid. Griechen B. I, S. 294. Auf diese Wachstafeln wurden indessen wohl nur Briefe und Notizen oder Concepte, denen man keine lange Dauer zu sichern hatte, geschrieben. Eine bemerkenswerthe Stelle darüber ist bei Demosth. c. Steph. II, §. 11, wo der Redner das schriftliche Zeugniss über eine πρόκλησις als unächt zu erweisen

sucht, weil es in sorgfältiger Reinschrift mitgebracht, nicht erst an Ort und Stelle entworfen sei: ἔτι τοίνυν κᾶν ἀπὸ τοῦ γραμματείου γυοίη τις, εν ω ή μαρτυρία γέγραπται, ότι τὰ ψευδή μεμαρτύρηκε · λελευκωμένον τε γάρ έστι καὶ οἴκοθεν κατεσκευασμένον. καίτοι τούς μέν τὰ πεπραγμένα μαρτυροῦντας προσήκει οίκοθεν τὰς μαρτυρίας κατεσκευασμένας μαρτυρείν τούς δέ τας προκλήσεις μαρτυρούντας, τούς από ταὐτομάτου προστάντας, έν μάλθη γεγραμμένην την μαρτυρίαν, ίνα, εί τι προσγράψαι η ἀπαλεῖψαι βουλητή, ὁάδιον ή. Wenn übrigens auch im weichen Wachse eine Correctur noch leichter zu bewerkstelligen war, da man es nur wieder zu glätten brauchte, so liess sich doch auch eine Schrift mit Tinte ganz oder theilweise hinwegwischen. Das Nilpapier, wenn es gut war, sog die Tinte weniger ein als das unserige, ja es nahm sie, wenn es sehr geglättet war, nicht einmal gut an, wie Plinius sagt; die Tinte ferner war mehr eine Tusche (s. die folg. Anm.) und daher konnte man auch das schon einmal beschriebene Papier, nachdem man die Schrift wieder weggewischt hatte, noch einmal als παλίμψηστον gebrauchen, S. Gallus B. II, S. 318. Freilich mochte es dann nicht mehr gut aussehen (Plutarch. de garrul. 1; philos. c. princ. 4), aber es war doch noch zu benutzen; bei unseren aus einer schwammigen Masse bestehenden Papieren hingegen würde es ganz unmöglich sein. - Ueber den Preis des Papiers ist mir nichts weiter bekannt worden, als dass einmal gesagt wird, das zu einer Schuldverschreibung nöthige Blatt koste 2 Chalkus, 1/4 Obolos. Demosth. c. Dionysod. §. 1: λαβών γὰρ ἀργύριον φανερὸν καὶ ομολογούμενον έν γραμματιδίω δυοῖν γαλκοῖν έωνημένω καὶ βιβλιδίω μικοώ πάνυ την δμολογίαν καταλέλοιπε του ποιήσειν τὰ δίχαια.

13) Das Tintenfass heisst μελανοδόχον, Poll. X, 59; [auch wohl πυξίς, aber niemals πυξίον, worunter vielmehr eine Schreibtafel zu verstehen ist; vgl. Martorelli de regia theca calamaria, Neap. 1756, 4, p. 78 und über Tintenfässer im Allg. p. 150—207, auch Morisani Inscr. Regin. p. 307 und das Bull. arch. Napol. 1843, p. 120 ff.] Die Tinte aber, τὸ μέλαν, war keine auf chemischem Wege gewonnene Schwärze, sondern

jedenfalls ein einfacher flüssig gemachter Farbestoff, daher sie auch wie jede andere Farbe durch Reiben bereitet wird, τὸ μέλαν τρίβειν, Demosth. de cor. §. 258; [vgl. Mart. Capell. III, §. 224: nigello quodam pulvere, qui ex favilla confectus vel sepia putaretur.] Statt der Federn bediente man sich bekanntlich einer Art Schilfrohr (Gallus B. II, S. 317), κάλαμοι γραφεῖς, Poll. X, 61. Dafür bedarf es eigentlich keines Belegs: doch sind zwei Stellen in anderer Hinsicht interessant genug, um angeführt zu werden. Die eine gibt als Gewohnheit des Demosthenes an, beim Meditiren am Schreibrohre zu kauen. Plutarch. Demosth. 29: καὶ λαβών βιβλίον ώς γράφειν μέλλων προσήνεγκε τῷ στόματι τὸν κάλαμον καὶ δακών, ώσπερ έν τω διανοείσθαι καὶ γράφειν εἰώθει, χρόνον τινὰ κατέσχεν, εἶτα συγκαλυψάμενος ἀπέκλινε τὴν κεφαλήν. Die zweite gilt der Heftigkeit der Anklagen, mit welcher der Redner Lykurg Strafbare verfolgte. Plutarch. X orat. p. 841: ως καὶ τῶν σοφιστών ένίους λέγειν, Λυκούργον οὐ μέλανι άλλά θανάτω γρίοντα τὸν κάλαμον κατὰ τῶν πονηρῶν ούτω συγγράφειν: [vgl. Demades über Drakon bei Plut. Solon 17.1 Zum Schreihen auf Wachstafeln diente ein spitzes Instrument, γραφεῖον, Poll. IV, 18. X, 59. Daher spottet Neoptolemos der ἀργιυπασπιστής Alexander's bei Plutarch. Eumen. 1: ως αὐτὸς μὲν ἀσπίδα καὶ λόγγην, Εὐμένης δὲ (als ἀργιγραμματεύς) γραφεῖον ἔγων καὶ πινακίδιον ήκολούθει.

14) Zum Siegeln scheint man sich in früherer Zeit durchaus der sogenannten Siegelerde, bei den Römern cretula, bedient zu haben, die auch neben dem vermuthlich später erst üblich gewordenen Wachse in Gebrauch blieb. S. Beckmann Beitr. zur Gesch. d. Erfind. B. I, S. 474 ff. Die Griechen nannten diese Masse ὁύπος. Aristoph. Lysistr. 1199:

καὶ μηδέν ούτως

εὖ σεσημάνθαι, τὸ μὴ οὐχὶ τοὺς ὁύπους ἀνασπάσαι.

Photii Lex. p. 492: ὁύπον καὶ ὁύπους τὰ δεχόμενα τὰς σφραγῖδας · οὕτως ᾿Αριστοφάνης. Der Doppelsinn des Wortes gab Gelegenheit zu dem sehr artigen Witzworte der korinthischen Lais, welche ein Liebhaber durch einen Abdruck seines Petschafts

(als σύμβολον, gleichsam eine Karte) zu sich einladen liess; vgl. Athen. XIII, 49: πρὸς Δαϊδα τὴν Κορινθίαν ἐραστὴς ἀποσφράγισμα πέμψας εκέλευε παραγίνεσθαι ή δ', οὐ δύναμαι, εἶπε, πηλός ἐστι: wenn aber Poll. X, 59 sagt: οὐ μὴν ἀγνοητέον, ὅτι τὸν ἐπιτήθειον εἰς τὸ κατασημαίνεσθαι κηρὸν οί: παλαιοί δύπον ωνόμαζον καί δύπους, und ebenso Hesychius: δύπον Αττικοί τον είς τας σφραγίδας κηρον λέγουσι, so sind beide durch die Sitte ihrer Zeit verleitet worden, unter δύπος Wachs zu verstehen; denn späterhin war allerdings der Gebrauch des Wachses vorherrschend. - Da jede zu versiegelnde Schrift mit einem Faden, livov, umschlungen oder vielleicht an der offenen Seite durchstochen und der Faden durchgezogen wurde (s. Paul. Sent. XXV, 6), so befestigte man auch das Siegel an den zusammengeknüpften Enden desselben, so dass man einen Theil der Masse, mit welcher man siegelte, darunter, einen anderen darauf legte und nun das Siegel aufdrückte. Das sieht man aus dem, was Lucian. Alexand. 21 von der betrügerischen Eröffnung sagt: βελόνην πυρώσας τὸ ὑπὸ τὴν σφραγῖδα μέρος τοῦ κηροῦ διατήκων έξήρει καὶ μετά την άνάγνωσιν τῆ βελόνη αὖθις ἐπιγλιάνας τὸν κηρόν, τόν τε κάτω ὑπὸ τῷ λίνω καὶ τὸν αὐτὴν τὴν σφραγίδα ἔχοντα, ὁ αδίως συνεχόλλα, [und Cornel. Nep. Pausan. c. 4, woraus Westermann auch Aeschin. c. Ctesiph. §. 164 und Dinarch. c. Demosth. §. 35 erklärt.]

15) ᾿Αρδάνιον, Poll. VIII, 65; vgl. Eurip. Alcest. 98: πυλῶν πάροιθε δ' οὐχ ὁρῶ πηγαῖον ὡς νομίζεται χέρνιβ' ἐπὶ φθιτῶν πύλαις:

auch Aristoph. Eccl. 1033:

ύδατός τε κατάθου τοὔστρακον πρὸ τῆς θύρας,

im Allg. aber Hesychius s. v. ἀρδανίαι, πηγαῖον und πηγαῖον ὕδωρ, und was derselbe in weniger corrupten Worten unter ὄστρακον sagt: ὁπότε τις ἀποθάνοι, γάστραν πρὸ τῶν θυρῶν ἔτίθεσαν ἔξ ἄλλης οἰκίας λαμβάνοντες καὶ πλημοῦντες ὕδατος: nämlich damit die, welche das Haus betreten hatten, beim Herausgehen sich reinigen konnten; und da das ganze Trauerhaus eben

als durch die Leiche verunreinigt betrachtet wurde, durste auch dieses Gestass mit Wasser nicht aus demselben genommen sein; [s. Gottes d. Alterth. §. 23, n. 13 und Privatalterth. §. 39, n. 14. Starb jemand auf der Strasse, so musste der ganze Demos gereinigt werden, Demosth. adv. Macart. §. 58.]

- 16) Der Furcht im Finstern und vor Erscheinungen Verstorbener, überhaupt der Gespensterfurcht, wird hier und da gedacht. Man vergleiche die Geschichten in Lucian's Philopseudes, wo auch Göthe's Zauberlehrling mit dem gespaltenen Besen vorgebildet ist, und wie sich z. B. Theuropides bei Plautus Mostell. II, 2, 76 geberdet. Unstreitig wurde sie sehr durch eine Menge grausenhafter Mährchen genährt, [dergleichen z. B. Plinius Epistol. VII, 27 in derselben Weise, wie es bei Plautus dem Alten aufgebunden wird, als Thatsachen erzählt; und mehr bei Lobeck Agl. p. 302.] Eines der Art, das man der Geschichte vom steinernen Gaste vergleichen kann, findet sich bei Dio Chrysost. Or. XXXI, 96, wie jemand seinen Hass noch nach dem Tode seines Feindes an dessen Bildsäule ausgelassen habe: τελευτήσαντος δέ πραγμα πάντων άνοητότατον καὶ ἀσεβέστατον ἐποίει· τὸν γὰρ ἀνδριάντα αὐτοῦ τὸν έστωτα έν μέση τη πόλει νύκτως έμαστίγου. τοιγαρούν είτε απὸ τύγης εἴτε δαιμονίου τινὸς νεμεσήσαντος αὐτῷ κινηθείς ποτε έχ τῆς βάσεως ηχολούθησεν ἄμα τῆ μάστιγι χαὶ χτείνει τὸν ἄνδρα. [Ein anderes ist die Sage von dem temesäischen Heros bei Pausan. VI, 6, dessen Rachegeist οὐδένα ἀνῆκε καιρον αποκτείνων τε ομοίως τους έν Τεμέση και έπεξεργόμενος ἐπὶ πᾶσαν ἡλικίαν, bis ein muthiger Athlet dem Spuk ein Ende macht. Ueberhaupt scheint der Heroenglaube vielen Antheil an dieser Gespensterfurcht gehabt zu haben; Athen. XI, 4: γαλεπούς γάρ και πλήκτας τούς ήρωας νομίζουσι, και μαλλον νύκτωρ η μεθ' ημέραν: vgl. Gottesd. Alterth. §. 16, n. 10 und insbes. auch Hippocr. de morbo sacro p. 303: ὁχόσα δὲ δείματα νυκτός παρίσταται καὶ φόβοι ... Έκατης φασίν είναι έπιβουλας και ήρωων έπόδους.]
- 17) Dass die Testamente nach eingetretenem Todesfalle baldigst und nicht erst nach dem Begräbnisse eröffnet wurden, folgt

nothwendig daraus, dass sie oft Bestimmungen darüber enthielten, wer für die Bestattung Sorge tragen und in welcher Weise sie Statt finden solle. Vgl. Lucian. Nigrin. 30. Daraus scheint schon hervorzugehen, dass die Eröffnung nicht gerichtlich (wie es in Rom geschah) Statt fand, sondern daheim vor Zeugen. Zwar spricht Lucian allerdings von Oeffnung auf dem Markte, Τί m. 21: καὶ ὁ μέν νεκρὸς έν σκοτεινώ που τῆς οἰκίας πρόκειται, ύπερ τὰ γόνατα παλαιᾶ τῆ ὀθόνη σκεπόμενος περιμάγητος ταις γαλαις · έμε δε (πλούτον) οι έπελπίσαντες έν τη άγορά περιμένουσι κεγηνότες, έπειδαν δέ το σημείον αφαιρεθή και το λίνον έντμηθή καὶ ή δέλτος άνοιχθή καὶ άνακηρυχθή μου δ καινός δεσπότης κ.τ.λ. Allein daraus [auch wenn nicht vielleicht bloss an eine obrigkeitliche Person wie z. B. den Astynomen bei Isaeus de Cleon, hered. §. 14 als Depositar zu denken sein sollte] wird man durchaus nicht auf eine gleiche Praxis in früherer Zeit schliessen dürfen; denn wie schon Hemsterhuys bemerkt hat, mischt Lucian sehr vieles ein, was auf das frühere attische Leben keineswegs bezogen werden kann. Dagegen kömmt der Fall so häufig vor, dass Testamente erst später vor Gericht gültig gemacht werden, dass sich schon daraus die aussergerichtliche Eröffnung ergibt. Eine Hauptstelle für diese Annahme ist bei Demosth. c. Aphobum II, §. 5: ἀλλ' ἐγρῆν, ἐπειδή τάγιστ' έτελεύτησεν ὁ πατήρ, εἰσκαλέσαντας μάρτυρας πολλούς παρασημήνασθαι κελεύσαι τὰς διαθήκας, ἵνὰ, εἴ τι ἐγένετο ἀμφισβητήσιμον, ἦν εἰς τὰ γράμματα ταῦτ' ἐπανελθεῖν. Dass εἰσκαλεῖν nicht von einem gerichtlichen Vorladen verstanden werden dürfe, ergibt sich daraus, dass es dann der vielen Zeugen nicht bedurft haben würde. Man kann aber auch aus der Erzählung bei Demosth. c. Stephan. I, §. 10 ff. nicht schliessen, dass die Eröffnung vor Diäteten Statt gefunden habe; denn hier war der Fall schon streitig und das angebliche Testament aus einer Abschrift bekannt. Etwas ganz anderes, mit der Testamentseröffnung nicht zusammenhängendes, ist endlich die ληξις und ἐπιδικασία τοῦ xλήρου und die deshalb erfolgende Aufforderung etwaiger Erbberechtigter durch den Herold, Demosth. c. Macart. §. 4. S. Meier u. Schömann attischer Process S. 461 ff., Hermann Staatsalterth. §. 141, n. 9 [und Privatalterth. §. 65, n. 2].

- 18) Zeugen bei der Niederlegung des Testaments konnten aus mehreren Gründen für nöthig erachtet werden. Erstlich damit das Testament nicht verheimlicht werden könne; sodann damit die Thatsache des Niederlegens gegen Einreden geschützt würde; ferner um das Unterschieben eines Testaments zu erschweren, da es dazu der Zeugen bedurfte; endlich auch damit sie die Dispositionsfähigkeit des Testirenden bezeugen könnten, da das solonische Gesetz in gewissen Fällen sie beschränkte. Vgl. Anmerk. 19. - Die Zeugen hatten aber von dem Inhalte des Testaments keine Kenntniss, und konnten also die Aechtheit desselben bei der Eröffnung nicht bezeugen. Darum sagt Isae us de Nicostr. her. 8. 13: καὶ τῶν διατιθεμένων οἱ πολλοὶ οὐδὲ λέγουσι τοῖς παραγινομένοις ὅ,τι διατίθενται, ἀλλ' αὐτοῦ μόνου τοῦ καταλιπεῖν διαθήκας μάρτυρας παρίστανται· τοῦ δὲ συμβαίνοντός έστι καὶ γραμματεῖον ἀλλαγῆναι καὶ τάναντία ταῖς τοῦ τεθνεώτος διαθήκαις μεταγραφηναι οὐδεν γὰρ μᾶλλον οί μάρτυρες εἴσονται, εἰ, ἐφ' αῖς ἐκλήθησαν διαθήκαις, αὖται άποφαίνουντο. Vgl. de Apollodori her. §. 2, de Astyph. her. §. 12 und Anm. 37. — Die Verfälschung aber und Unterschiebung von Testamenten kam sehr häufig vor. Aristot. Probl. XXIX, 3 sagt: διὰ τί ἐνίοις δικαστηρίοις τοῖς γένεσι μαλλον η ταίς διαθήκαις ψηφιούνται; η ότι γένους μέν ούκ έστι καταψεύσασθαι, άλλὰ τὸ ὂν ἀποφαίνειν. διαθήκαι δὲ πολλαὶ ψευδεῖς ἤδη ἐξηλέγγθησαν οὖσαι. Vgl. ausser den schon angeführten Beispielen Demosth. c. Macart. §. 4; Lucian. adv. indoct. 19; [und mehr im Allg. bei Platner Process u. Klagen bei d. Attikern B. II, S. 318 ff.]
- 19) Die Form, in welcher die Testamente abgefasst wurden, ist uns hinreichend durch die uns erhaltenen bekannt. Es finden sich deren theilweise oder im Auszuge bei Demosth. c. Stephan. I, §. 28, c. Aphob. I, §. 42, Isaeus de Philoctem. her. §. 7. Aber vorzüglich schätzbar sind die durch Diogenes Laërtius wörtlich uns aufbewahrten, von Plato, Aristoteles, Theophrast, Lykon, Epikur hinterlassenen. Sie beginnen

gewöhnlich mit der Erklärung, dass Nachstehendes testamentarische Verfügung sei. Demosth. c. Stephan. I, §. 28: τάδε διέθετο Πασίων 'Αγαρνεύς. Diog. Laërt. III, 41: τάδε κατέλιπε Πλάτων και διέθετο. Mehrmals steht zu Anfange die Formel: ἔσται μὲν εὖ, d. h. ich will zwar hoffen, dass ein Testament noch nicht nöthig sein wird; sollte jedoch u. s. w. Diog. Laërt. V, 11: ἔσται μέν εὖ· ἐαν δέ τι συμβαίνη, τάδε διέθετο Αριστοτέλης. Ebend. §. 51 Theophrast: ἔσται μὲν εὖ· ἐὰν δέ τι συμβή, τάδε διατίθεμαι. Des Peripatetikers Lykon Testament ebend. §. 69 beginnt: τάδε διατίθεμαι περί τῶν κατ' έμαυτόν, έαν μη δυνηθώ την αβρωστίαν ταύτην υπενεγκείν. Es versteht sich von selbst, dass das solonische Gesetz bei Demosth. c. Stephan. II. §. 14: τὰ ξαυτοῦ διαθέσθαι εἶναι, ὅπως αν ἐθέλη, αν μη παίδες ωσι γνήσιοι άρβενες, αν μη μανιών η γήρως η φαρμάκων η νόσου ένεκεν η γυναικί πειθόμενος ύπὸ τούτων του παρανοῶν ἢ ὑπ' ἀνάγκης ἢ ὑπὸ δεσμοῦ καταληφθείς, nicht von jeder Krankheit, sondern nur von solchen verstanden werden könne, welche den freien Gebrauch der Geisteskräfte hinderten [s. Isaeus de Philoctem. her. §. 21]; denn in den meisten Fällen wurde wohl erst auf solche Veranlassung das Testament gemacht, wie Isaeus de Apollod. her. §. 1 sagt: εἴ τις τελευτήσειν μέλλων διέθετο. Vgl. Diog. Laërt. IV, 44. Aeusserlich war die Schrift mit dem Namen des Testirenden bezeichnet. Demosth. c. Stephan. I, §. 18: γραμματείον έχειν, έφ' ώ γεγράφθαι, Διαθήκη Πασίωνος. - Am Schlusse befanden sich auch wohl Verwünschungen dessen, der den Bestimmungen entgegen handeln würde. Demosth. p. Phorm. §. 52 : άλλ' έναντία τῆ διαθήκη καὶ ταῖς ἀπ' έκείνης ἀραῖς γραφείσαις ύπὸ τοῦ πατρὸς έλαύνεις, διώκεις, συκοφαντεῖς. [Vgl. Gottesd. Alterth. §. 9, n. 9.]

20) Gewöhnlich ist der Nachlass im Testamente selbst verzeichnet; in Plato's Testamente indessen bei Diog. Laërt. III, 43 heisst es: σκεύη τὰ γεγραμμένα, ὧν ἔχει τὰ ἀντίγραφα Δημήτριος. Dieser Analogie folgend habe ich hier, wo eine Aufzählung des Nachlasses unnütz und lästig gewesen sein würde, einen gleichen Fall angenommen.

21) Der Wunsch, eine Probe der Form zu geben, in welcher die Testamente gewöhnlich abgefasst wurden, hat mich, wie ich wohl fühle, auf einen schlüpfrigen Boden geführt, wo man bei der Dunkelheit so mancher Stellen des attischen Erbrechts bei jedem Schritte in Gefahr ist auszugleiten. Ich glaube indessen dem durch die Annahme vorgebeugt zu haben, dass weder auf Polykles noch auf Kleobulens Seite männliche Erbberechtigte vorhanden, letztere aber ohnehin als Bruderstochter nächste Erbin gewesen sei. Für den Fall, wo durch Testament ein Dritter nicht nur zum κύριος, sondern zum Gatten der hinterlassenen Wittwe bestimmt wird, brauche ich nur das Beispiel vom Vater des Demosthenes aus dessen Reden gegen Aphobos anzuführen; denn was dagegen Heffter Athen. Gerichtsverfass. S. 73 erinnert, dass Aphobos sich nicht daran gekehrt habe, ist gleichgültig, wenn es nur überhaupt geschehen konnte. Ein anderes bietet das Testament des Pasion bei dems. c. Stephan. I, 8, 28, [dessen Inhalt jedenfalls auch durch die Rede p. Phorm. §. 8 bestätigt wird: ἐπειδή τοίνυν ὁ Πασίων ἐτετελευτήμει ταῦτα διαθέμενος, Φορμίων ούτοσὶ τὴν μέν γυναῖκα λαμβάνει κατὰ την διαθήκην, τὸν δὲ παῖδα ἐπετρόπευε. Der Unterschied zwischen jenen Fällen und dem unsrigen liegt nur darin, dass dort Leibeserben vorhanden sind, neben welchen die Wittwe nur als ἐπίπροικος eine Mitgift empfängt; während sie hier als ἐπίκληoog zunächst einem Notherben anheimfallen würde (Demosth. c. Stephan. II, §. 18: ἐὰν μὲν ἐπίκληρός τις ἦ, τὸν κύριον ἔχειν); da aber nach Becker's Fiction keine solchen vorhanden sind, so kann wohl dem letzten zúpiog das Recht nicht streitig gemacht werden, ihr testamentarisch einen anderen zu bestellen, der sie entweder selbst zu heirathen oder anderweit zu verloben hat. Ob es freilich dazu noch der gleichzeitigen Adoption, zumal einer bloss eventuellen, bedurfte, zweisle ich, und würde, weil doch Kleobule nicht Polykles Tochter war, die der Adoptiverbe nach Isaeus de Pyrrh. hered. §. 68 zu heirathen hätte verpflichtet werden können, und der römische Grundsatz: nemo a parte testatus, a parte intestatus decedere potest, für das attische Erbrecht nicht gilt (Schneider de jure hered. Athen.

- §. 37), diesen Passus lieber gestrichen haben; die Wirkungen bleiben inzwischen ganz dieselben.]
- 21<sup>b</sup>) Bei Becker stand Pasion; da jedoch der bekannte Wechsler dieses Namens zur Zeit unserer Geschichte schon todt war, so habe ich einen anderen gewählt, den wir bei Demosth. p. Phorm. §. 28 kennen lernen. K. F. H.
- 22) Die Bestimmung, dass der κύριος ein Mädchen nach freier Wahl verheirathen solle, findet sich auch im Testamente Epikur's. Diog. Laërt. X, 19: ἐκδότωσαν, ῷ ἀν Ἔρμαρχος εληται. Sie liegt schon an sich in den Befugnissen des κύριος [und lässt sich auch durch Demosth. c. Stephan. II, §. 18 begründen, wenn gleich dort die Worte: ὅτφ ἀν ἐπιτρέψη, τοῦτον κύριον εἶναι, zunächst nicht der ἐπίκληρος gelten; s. m. jur. domest. Platon. et Att. compar. p. 10.]
- 23) Lykon's Testament bei Diog. Laërt. V, 72: δίδωμε δὲ τῷ Καλλίνου παιδίῳ θηρικλείων ζεῦγος καὶ τῆ γυναικὶ αὐτοῦ ροΐσκων ζεῦγος, ψιλοτάπιδα, ἀμφίταπον, περίστρωμα, προσκεφάλαια δύο τὰ βέλτιστα τῶν καταλειπομένων.
- 24) Ebendas.: τιμησάτω δέ καὶ τοὺς ἰατροὺς Πασίθεμιν καὶ Μειδίαν, ἀξίους ὄντας καὶ διὰ τὴν ἐπιμέλειαν τὴν περὶ ἐμὲ καὶ τὴν τέχνην καὶ μείζονος ἔτι τιμῆς.
- 25) Ebendas. V, 53: Φάψαι δὲ καὶ ἡμᾶς, ὅπου ἂν δοκῆ μάλιστα ἁρμόττον εἶναι τοῦ κήπου, μηδὲν περίεργον περὶ τὴν ταφὴν μήτε περὶ τὸ μνημεῖον ποιοῦντας.
- 26) Ebendas. V, 70: περί δέ τῆς έκφορᾶς καὶ καύσεως ἐπιμεληθήτωσαν Βούλων καὶ Καλλῖνος μετὰ τῶν συνήθων, ὅπως μήτ' ἀνελεύθερος γένηται μήτε περίεργος.
- 27) So lobt Plutarch seine Frau, dass sie beim Tode eines Kindes dieses unterlassen habe, Consol. ad uxorem 3: καὶ τοῦτο λέγουσιν οἱ παραγενόμενοι καὶ θαυμάζουσιν, ὡς οὖτε ἱμάτιον ἀνείληφας πένθιμον οὖτε σαυτῆ τινὰ προσήγαγες ἢ θεραπαινίσιν ἀμορφίαν καὶ αἰκίαν.
- 28) Diog. Laërt. V, 72: Δημητρίφ μέν έλευθέρο πάλαι ὄντι ἀφίημι τὰ λύτρα καὶ δίδωμι πέντε μνᾶς καὶ ἰμάτιον καὶ χιτῶνα, ἵνα πολλὰ πεπονηκώς μετ' ἐμοῦ βίον εὐσχήμονα ἔχη.

- 29) Die Behauptung, welche ich bei Limburg-Brower Hist. de la civil. d. Grecs t. III, p. 254 finde, dass die Sklaven nicht gleiche Namen mit den Freien hätten führen dürfen, ist durchaus ungegründet. In sämmtlichen oben genannten Testamenten werden eine Menge der angesehensten Namen als Sklavennamen angeführt, als Dionysios, Philon, Kimon, Kallias, Demetrios, Kriton, Chares, Euphranor, Agathon, Nikias u. s. w. Ausserdem wäre auch das von Gellius IX, 2 erwähnte Gesetz, dass kein Sklave die Namen Harmodios und Aristogeiton führen solle, ganz überflüssig gewesen. [Vgl. Curtius Anecd. Delph. p. 35 und v. Leutsch in Schneidewin's Philologus B. I, S. 466.]
- 30) Freilassungen finden sich in allen Testamenten, zum Theil sehr zahlreich und auf die Kinder der Sklaven ausgedehnt, die natürlich dem Vater folgen. So heisst es in Aristoteles Testamente V, 15: ἀΟλύμπιον καὶ τὸ παιδίον αὐτοῦ. Auch kömmt es vor, dass einem Freigelassenen eine Sklavin mitgegeben wird, vermuthlich die, mit welcher er gelebt hatte. Lykon V, 73: δίδωμι δὲ καὶ Σύρφ ἐλευθέρφ ὅντι τέτταρας μνᾶς, καὶ τὴν Μηνοδώραν δίδωμι.
- 31) Theophrast bei Diog. Laërt. V, 55: τῶν δὲ παίδων Μόλωνα μέν, Κίμωνα καὶ Παρμένοντα ἤδη ἐλευθέρους ἀφίημι Μάνην δὲ καὶ Καλλίαν παραμείναντας ἔτη τέτταρα ἐν τῷ κήπω καὶ συνεργασαμένους καὶ ἀναμαρτήτους γενομένους ἀφίημι ἐλευθέρους. So bestimmt auch Lykon §. 73: καὶ ᾿Αγάθωνα δύο ἔτη παραμείναντα ἀφεῖσθαι ἐλεύθερον.
- 32) Aristoteles ebendas. V, 15: Τάχωνα δὲ ἐλεύθερον εἶναι, ὅταν ἡ παῖς ἐκδοθῆ.
- 33) Auch diese humane Verordnung gibt Aristoteles a. a. 0.: μὴ πωλεῖν δὲ τῶν παιδίων μηδένα τῶν ἔμὲ θεραπευόντων, ἀλλὰ χρῆσθαι αὐτοῖς ὅταν δ' ἐν ἡλικία γένωνται, ἐλεύθερα ἀφεῖναι κατ' ἀξίαν.
  - 34) Theophrast V, 55: Εὔβιον δ' ἀποδόσθαι.

١

35) In Theophrast's Testamente heisst es §. 56: ἐπιμεληταὶ δὲ ἔστωσαν τῶν ἐν τῆ διαθήκη γεγραμμένων Ίππαρχος,

Nηλεύς, Στράτων u.s.w. Diese ἐπιμεληταl sind also eigentliche Testamentsexecutoren und nicht völlig identisch mit den von Plato und Aristoteles bestellten ἐπιτρόποις, denen zugleich die Curatel oder Tutel übertragen wird. Vgl. Meier u. Schömann att. Process S. 445.

- 36) Dass das Testament nach der Eröffnung von den Zeugen durch deren Siegel beglaubigt wurde, lehrt die in Anm. 17 aus Demosthenes angeführte Stelle.
- 37) Es scheint sehr gewöhnlich gewesen zu sein, das Testament in mehreren gleichlautenden Abschriften bei verschiedenen Personen niederzulegen. Wenn Demosth. c. Stephan. II, §. 28 sagt: διαθηχών οὐδείς πώποτε ἀντίγραφα ἐποιήσατο· άλλὰ συγγραφών μέν, ίνα είδώσι καὶ μὴ παραβαίνωσι, διαθηκών δέ οὖ. τούτου γάρ ένεκα καταλείπουσιν οἱ διατιθέμενοι, ΐνα μηδεὶς είδη, α διατίθενται, so ist damit nur gemeint, dass keine offenen Abschriften, aus denen der letzte Wille schon bei Lebzeiten bekannt werden könnte, gegeben würden, und damit stimmt Isaeus de Apollod. her. §. 2 überein. Allein das Testament konnte immer in mehreren Exemplaren niedergelegt werden. [Vgl. Bunsen de jure hered. Athen. p. 67 f.] So hinterliess Arkesilaos ein dreifaches (gleichlautendes) Testament. In dem Briefe an Thaumasias, dem er ein Exemplar zur Aufbewahrung übersendet, heisst es bei Diog. Laërt. IV, 44: κείνται δε Αθήνησιν αὐται παρά τισι τῶν γνωρίμων, καὶ ἐν Ἐρετρία παρ' ᾿Αμφικρίτω. Ebenso hatte Theophrast drei Abschriften niedergelegt. In seinem Testamente heisst es V, 57: αὶ διαθημαι μεῖνται ἀντίγραφα τῷ Θεοφράστου δακτυλίω σεσημασμέναι, μία μέν κ.τ.λ. Die Zeugen konnten dabei dieselben, aber auch andere sein. So heisst es von dem zweiten Testamente Theophrast's : μάρτυρες οί αὐτοί: aber für das dritte sind andere gewählt. Vgl. noch Lysias c. Diogit. §. 7: ταῦτα δὲ πράξας καὶ οἴκοι ἀντίγραφα καταλιπών ὤχετο κ. τ. λ.
- 38) Wenn nicht ein eigentliches Sprüchwort der Art bestand, so braucht wenigstens den Vergleich Aristoph. Equit. 864:

όπερ γὰρ οἱ τὰς ἐγχέλεις θηρώμενοι πέπονθας. όταν μὲν ἡ λίμνη καταστῆ, λαμβάνουσιν οὐδέν έὰν δ' ἄνω τε καὶ κάτω τὸν βόρβορον κυκῶσιν, αἰροῦσι. καὶ σὺ λαμβάνεις, ἢν τὴν πόλιν ταράττης. [Vgl. Athen. VII, 52; Fab. Aes. 241.]

- 39) In der Erzählung eines ähnlichen Falles heisst es bei Plutarch. Amat. 2: παραδόξου δὲ τοῦ πράγματος αὐτοῦ φανέντος ἥ τε μήτης ὑφεωρᾶτο τὸ βάρος τοῦ οἴκου καὶ τὸν ὄγκον, ὡς οὐ κατὰ τὸν ἔραστήν. Vgl. den Excurs über die Frauen.
- 40) Becker scheint hier an römische Sitte gedacht zu haben, z. B. Pers. Sat. III, 100: hesterni capite induto subiere Quirites; inzwischen kann man sie auch für Griechenland gelten lassen, obgleich auch Sklaven genügt hätten; Eurip. Alc. 623: νέκυν μὲν ἤδη πάντ' ἔχοντα πρόσπολοι φέρουσιν ἄρδην πρὸς τάφον τε καὶ πυράν. Κ. F. H.
- 41) Dass nur die Bahre jung verstorbener Personen so bekränzt worden sei, darf man aus Alciphr. I, 36 in keinem Fälle schliessen; von Philopömen's Begräbnisse sagt Plutarch. Philop. 21: αὐτὴν δὲ τὴν ὑδρίαν ὑπὸ πλήθους ταινιῶν καὶ στεφάνων μόλις ὁρωμένην ἐκόμιζεν ὁ τοῦ στρατηγοῦ τῶν ᾿Αχαιῶν παῖς, Πολύβιος.
- 42) Eine Vorstellung, an die ich mich schwer habe gewöhnen können und welche gleichwohl die objectiveste Gewissheit hat, ist, dass die griechischen Frauen fast durchgängig sich schminkten. Ich kann den Grund der grossen Allgemeinheit dieser Unsitte nur darin finden, dass das οἰκουρεῖν, σκιατραφεῖσθαι und ἀεὶ καθῆσθαι der Mädchen und Frauen ihnen die natürliche Munterkeit und Frische der Gesichtsfarbe raubte, und dass sie darum bemüht waren, durch erborgtes Roth und Weiss sich ein tänschendes Ansehen zu geben. Dieser Grund wird auch von alten Schriftstellern selbst mehr als einmal anerkannt. So räth Ischomachos, dessen junges Weib sich ebenfalls schminkte, derselben, um der Schminke entbehren zu können, Bewegung an. Xenoph. Oecon. 10, 10: καὶ έγοὶ μέντοι, έφη, συνεβούλευον αὐτῆ, μὴ δουλικῶς ἀεὶ καθῆσθαι. Damit stimmt völlig überein, was die Pythagoreerin Phintys bei Stob. Flor. LXXIV, 61 sagt: εί γὰρ μηθέν τι ὀκνῆσαι αὐτὴν καὶ περὶ γυμνασίας ἔχειν

ἀναπείσαις, ἐνταῦθα εὕροις ἂν καί, οὖ πάλαι ἐπεθυμοῦμεν, τὸν κόσμον τῷ σώματι. τοῦ μὲν γὰρ ὑγιαίνειν οὐδὲν ἔμοιγε δοκεῖ ἄλλο τι περίθημα καὶ περιδέραιον κρεῖττον πόρξω δ' ἂν εἴη καὶ τοῦ δεηθῆναι γυνὴ ὑγιαίνουσα καὶ ψιμυθίου καὶ ὑπ' ὀφθαλμῷ ὑπογραφῆς καὶ ἄλλου χρώματος ζωγραφοῦντος καὶ ἀφανίζοντος τὰς ὄψεις. — Für gewöhnlich im Hause schminkte man sich nun wohl nicht immer; wohl aber wenn man ausging oder überhaupt gefällig erscheinen wollte. Das auffallendste Beispiel ist bei Lysias de caede Eratosth. §. 14, wo das Weib Abends, nachdem sie den Mann verlassen hat, ehe sie mit dem Buhlen zusammenkömmt, sich noch geschminkt hat; denn vom anderen Morgen, als sie wieder erscheint, sagt der Mann: ἔδοξε δέ μοι τὸ πρόσωπον ἐψιμυθιῶσθαι. So geschieht es auch, um dem eigenen Manne zu gefallen. Aristoph. Lysistr. 149:

εὶ γὰρ καθοίμεθ' ἔνδον ἐντετριμμέναι κ. τ. λ.

Vgl. Eccl. 878; Plut. 1064; Plutarch. Alcib. 39. — Die Farben, welche man dazu gebrauchte, waren einerseits ψιμύθιον, cerussa, Bleiweiss, anderseits für die rothe Farbe [μίλτος, minium, Mennig (Xenoph. Oec. 10, 5), auch νίτρον (Theocr. XV, 16; vgl. Ovid. Medic. fac. 73: nitri spuma rubentis) und] die vegetabilischen Stoffe ἔγχουσα oder ἄγχουσα, παιδέρως, συκάμινον, φῦκος, welches letztere dann überhaupt wie latein. fucus für die rothe Schminke gebraucht wird. Aus älterer Zeit ist mir jedoch kein Beispiel für φῦκος erinnerlich; am häufigsten wird die ἄγχουσα genannt. Xenoph. Oec. 10, 2: ἐγὼ τοίνυν, ἔφη, ἰδών ποτε αὐτὴν ἐντετριμμένην πολλῷ μὲν ψιμυθίω, ὅπως λευκοτέρα ἔτι δοκοίη εἶναι ἢ ἦν, πολλῷ δὲ ἐγχούση, ὅπως ἐρυθροτέρα φαίνοιτο τῆς ἀληθείας κ. τ. λ. Vgl. Aristoph. Lysistr. 48; Eccl. 929; Alexis bei Athen. XIII, 23:

συμβέβηκ' είναι μέλαιναν· κατέπλασε ψιμυθίφ. λευκόχρως λίαν τίς έστι· παιδέρωτ' έντρίβεται.

Das Etymol. M. sagt: ἐψιμυθιῶσθαι προστετρῖφθαι τρίμματι λευκὸν τὸν χρῶτα ποιοῦντι, ὥσπερ τὸ φῦκος ξανθόν. ἔχρῶντο δὲ τῷ φύκει εἰς τὰ μῆλα, ἵνα ξανθίζη, τῷ δὲ ψιμυθίφ εἰς ὅλον τὸ πρόσωπον. [Ebenso Bekk. Anecd. p. 258, während Gais ford neuerdings im Etymol. p. 406 ἔξανθίζη geschrieben

hat, was auch Becker, wenn er es gekannt hätte, gewiss gebilligt haben würde, da er die Angabe des Grammatikers, dass das φῦκος ξανθόν sei, eine offenbare Unrichtigkeit nannte und bei jenem selbst ein durch Missverständniss von έξανθίζειν verursachtes Versehen vermuthete. Nur durfte er sich dabei nicht auf Aristoph. Lysistr. 43 berufen, wo jetzt mit vollem Rechte έξανθισμέναι für έξηνθισμέναι hergestellt ist, wohlverstanden jedoch nicht auf Schminke, sondern auf Haarpflege zu beziehen; vgl. Bekk. Anecd. p. 284: ξανθίζεσθαι τὸ ποσμεῖσθαι τὰς τοίγας Λάκωνες, 'Αττικοί τὸ βάπτεσθαι τὰς τρίγας, und mehr im Exc. III zu Sc. XI.] Das Thörige und Widerwärtige dieser übertünchten Gesichter bezeichnet sehr treffend Ischomachos §. 8: αί δ' ἀπάται αὐται τοὺς μέν έξω πως δύναιντ' ᾶν ἀνεξελέγκτως έξαπαταν, συνόντας δε αει ανάγκη αλίσκεσθαι, αν επιχειρώσιν έξαπαταν άλλήλους : ή γαρ έξ εύνης άλίσκονται έξανιστάμενοι πρίν παρασκευάσασθαι η ύπο ίδρωτος ελέγχονται η ύπο δακρύων βασανίζονται η ύπο λουτρού άληθινώς κατωπτεύθησαν, und was hier Xenophon von den ekelhaften Folgen des Schminkens sagt, das führt mit komischen Farben ein Fragment des Eubulos bei Athen. XIII, 6 weiter aus:

μὰ Δί', οὐχὶ περιπεπλασμέναι ψιμυθίοις οὐδ' ώσπερ ὑμεῖς συκαμίνω τὰς γνάθους κεχριμέναι κὰν ἐξίητε τοῦ θέρους, ἀπὸ τῶν μὲν ὀφθαλμῶν ὑδρορῷόαι δύο ρέουσι μέλανος, ἐκ δὲ τῶν γνάθων ἱδρως ἔπὶ τὸν τράχηλον ἄλοκα μιλτώδη ποιεῖ, ἐπὶ τῷ προσώπω δ' αὶ τρίχες φορούμεναι εἴξασι πολιαῖς, ἀνάπλεω ψιμυθίου.

Man malte nämlich auch die Augenbrauen mit schwarzer Farbe, die geradehin μέλαν oder ἄσβολος genannt wird (Alexis bei Athen. XIII, 23:

τὰς ὀφρῦς πυρξὰς ἔχει τις · ζωγραφοῦσιν ἀσβόλφ), vorzüglich aber στίμμις, vgl. Poll. V, 101 (wo man überhaupt nachsehe): καὶ τὰ ὑπογράμματα καὶ ἡ στίμμις παρ' Ἰωνι ἐν Ὁμφάλη ·

καὶ τὴν μέλαιναν στίμμιν ὀμματογράφον,

und mehr im Allg. bei Barker de voce ανδρείπελον in Wolf's Litter. Anal. B. I. S. 388-395, namentlich auch über Xenoph. a. a. O. §. 5: η εί σοι μίλτω άλειφόμενος καὶ τούς όφθαλμούς ύπαλειφόμενος ανδρεικέλω έπιδεικνύοιμί τε έμαυτὸν καὶ συνείην έξαπατῶν σε, [welche Stelle er inzwischen doch wohl mit Unrecht für verderbt erklärt und dadurch Becker veranlasst hat, weil ανδρείπελον mit ὑπαλειφόμενος unvereinbar sei, vorher μίλτω η ανδρεικέλω αλειφόμενος zu vermuthen. Die Augenbrauen konnten allerdings nicht mit Fleischfarbe bemalt werden, wohl aber die Gesichtspartie unter den Augen, und das scheint gerade der Sinn von ὑπογράφειν oder ὑπαλείφειν zu sein, wofür Osann in Schneidewin's Philol. B. VII, S. 399 auf ein bisher übersehenes Bruchstück des Dionys von Halikarnas in Boissonade's Anecd. t. I, p. 413 aufmerksam gemacht hat: περί τοῦ ὑπογράφειν τοὺς ὀφθαλμοὺς καὶ τὰ πρόσωπα (ούτως γαρ εύρηται άεὶ παρά τοῖς παλαιοῖς) λέγει Διονύσιος δ Αλικαρνασεύς έν τῷ περί γρήσεως Αττικῶν ὀνομάτων, ὅτι τὴν ύπό εἰώθασιν οἱ παλαιοὶ πολλάκις καὶ ἀντὶ τῆς πρό ἐκτιθέναι: vgl. Galen. Isagog. t. XIX, p. 766 K. und meine Privatalterth. §. 23, n. 1-6.] Ein griechisches Vasengemälde bei Tischbein II, 58 zeigt eine sitzende Frau, welche eben beschäftigt ist, die Schminke mit dem Pinsel aufzutragen. Man findet es auch in Böttiger's Sabina Taf. IX. Sonst geschah es auch mit dem Finger; s. ebend. den Cameo nach Mus. Flor. I, t. 82, 3. Vgl. Böttiger B. I, S. 51 ff.

43) Nach Terent. Andr. I, 1, 102:
In ignem imposita est, fletur. Interea haec soror,
Quam dixi, ad flammam accessit imprudentius,
Satis cum periclo; ibi tum exanimalus Pamphilus
Bene dissimulatum amorem et celatum indicat.

Adcurrit, mediam mulierem complectitur etc.

44) Wölfe, die in Schaafskleidern einhergehen. So sagt Hermippos im Etymol. M. p. 240, 25:

> την μεν διάλεκτον καὶ τὸ πρόσωπον αμνίου έχειν δοκεῖς, τὰ δ' ἔνδον οὐδὲν διαφέρεις δράκοντος.

- 45) Ich will damit nicht eben behaupten, dass auch in solchem Falle, wo nur ein Privatrecht gekränkt war, dem anzeigenden Sklaven öffentlich die Freiheit als  $\mu\dot{\eta}\nu\nu\nu\rho\alpha$  ertheilt worden sei; aber die Freilassung konnte auch ausserdem bewirkt werden.
  - 46) Nach Plaut. Epid. V, 2, 60:

PE. Optumum atque aequissimum oras; soccos, tunicam, pallium

Tibi dabo. EP. Quid deinde porro? PE. libertatem. EP. At postea?

Novo liberto opus est, quod pappet. PE. Dabitur, praebebo cibum.

## ZEHNTE SCENE.

## DIE DIONYSIEN.

. Unter den Festen, welche Athen zur Ehre der Götter, zum Ruhme und Glanze des Staats und zum Vergnügen der Bürger jährlich oder in grösseren Zwischenräumen wiederkehrend feierte, mögen wohl manche auf eine grössere politische Wichtigkeit und tiefere religiöse Bedeutung Anspruch haben, wie die Panathenäen und Eleusinien; aber dem letztgenannten Zwecke entsprachen vor allen anderen die, durch welche der Geber der Freude und Lustigkeit selbst, Dionysos verherrlicht wurde. Fast möchte man sagen, dass die ursprüngliche Bedeutung des Festes, dem Gotte zu danken für die edelste unter den Gaben, welche der Segen der Jahreszeiten spendete, im Taumel der Lust und ausgelassensten Freude untergegangen sei. Verbannt war an diesen Tagen Nüchternheit und aller Ernst der Geschäfte und mit offenen Armen empfing das gesammte Volk des Gottes Gefährten, Methe und Komos, mit nur zu willigem Sinne ihrer Herrschaft sich unterwerfend. Schauend und zechend zu geniessen, bis zum Vergessen seiner selbst sich in den Rausch der Freude zu versenken, das war der Gedanke, der Jung und Alt erfüllte, das gemeinschaftliche Ziel, dem Alles zustrebte, und der nüchternste Sinn entsagte der strengen Gewohnheit, dem Grundsatze folgend:

des Rausches am festlichen Tage

'Nicht zu erröthen, ob auch wankend versage der Fuss¹). Namentlich waren es die städtischen Dionysien, deren grösserer Glanz und festlicheres Begehen in den ersten Tagen des wiederkehrenden Frühlings nicht nur die Bewohner Attika's²) zur fröhlichsten Theilnahme einlud, sondern auch eine Unzahl schau- und vergnügungslustiger Fremder nach Athen zu ziehen pflegte.

So war es auch jetzt, als zum ersten Male Charikles auf heimathlichem Boden das Fest wiederkehren sah. Die milderen Tage des Frühlings waren zeitig eingetreten 3); im Hafen war die winterliche Ruhe und Stille einem neuen regeren Leben gewichen; schon liefen aus den näheren Häfen und von den benachbarten Inseln Schiffe ein und auf der Rhede rüstete sich der Kauffahrer zur Gewinn versprechenden Fahrt 4). Aus allen Gegenden Griechenlands waren zahlreiche Gäste dem Festesorte zugeströmt<sup>5</sup>); da war kein Haus, das nicht gastlich dem Empfange ferner Freunde geöffnet, keine Herberge, deren Raum nicht zu enge für die Zahl der Aufzunehmenden gewesen wäre: selbst auf den Strassen und öffentlichen Plätzen hatten viele ihr Gezelt aufgeschlagen, die das Fest als eine Quelle des Erwerbs zu benutzen gedachten. Denn nicht nur um zu schauen und sich zu vergnügen fand man sich ein, sondern eine Menge niederen Volks kam in der Hoffnung, von dem Zusammenflusse so vieler müssiger Menschen auf mannichfaltige Weise Gewinn zu ziehen<sup>6</sup>). Kleinhändler aller Art waren herbeigekommen; korinthische Kupplerinnen hatten die reizenden Hierodulen der Aphrodite den Umarmungen ihrer einheimischen Anbeter entführt, um in den Tagen der allgemeinen Lust ihre Gunst zu höheren Preisen an freigebige Fremde zu verkaufen; Gaukler und Wundermänner von jeder Gattung waren eingewandert, bepackt mit dem Apparate ihrer Kunstfertigkeit und der Decoration ihrer Bude<sup>7</sup>); alle waren bereit, nach ihren Kräften für das Vergnügen des Volks und mehr noch für den eigenen Beutel zu sorgen.

Zu den wenigen, welche die allgemeine fröhliche Stimmung nicht zu gewinnen vermochten, gehörte Charikles. Ueber vier Monate waren seit Polykles Tode vergangen und diese waren für ihn eine Zeit der Unrube und peinlichen Unentschlossenheit gewesen. Kleobulens Angelegenheiten hatten die günstigste Wendung genommen. Zu den Beweisen, welche die Aussage des Sklaven und das verfälschte Petschaft geliefert hatten, war noch ein entscheidender gekommen. Voll Vorsicht und Bedacht hatte Polykles während seines Aufenthalts in Aedepsos bei einem dortigen achtharen Manne eine dritte Abschrift des Testaments niedergelegt<sup>8</sup>), die natürlich auch gegen Sosilas zeugte, und die Fälschung lag nun so klar am Tage, dass er sich glücklich schätzen musste, wenn Sophilos grossmüthig schwieg. So war nun Charikles freilich über Kleobulens Schicksal beruhigt; in Bezug auf sich selbst aber war er in desto ängstlicherer Spannung erhalten worden, als Sophilos mit der Vermählung zögerte und einige Worte hatte fallen lassen, aus denen hervorzugehen schien, als liege sie überhaupt nicht in seinem Plane, ja als habe er den jungen Freund selbst, den er fast wie einen Sohn behandelte, zum Bräutigam der reichen Wittwe ersehen. Das eben war es, was seine Unruhe vermehrte. Sein Herz zog ihn wohl zu Kleobulen und peinigend war ihm der Gedanke, sie als eines anderen Gattin zu sehen; aber Phorion's Warnung, sich nicht von erheirathetem Gute abhängig zu machen, klang um so lauter in seinem Innern wieder, als der freiheitliebende, seine

Selbstständigkeit höher als alles anschlagende junge Mann die Wahrheit derselben vollkommen fühlte. Sein kleines Vermögen verschwand fast vor dem, was Kleobule dem künftigen Gatten mitbringen musste, und ihr Gut, nicht das seinige, würde den Hausstand begründet haben. Nein, hatte er zu sich gesagt: "Bleibe auf deiner Bahn" sagt das Sprüchwort<sup>9</sup>), wie neulich Ktesiphon nicht ohne Grund mir zu hören gab: nimmer will ich der Neigung die Stellung aufopfern, die dem freien Manne ziemt. - So glaubte er schon mit Gründen der Vernunst über die Leidenschaft, die seine Brust erfüllte, gesiegt zu haben: da trat am Morgen vor dem Feste, wie oft, Sophilos mit freundlichem Ernste zu ihm ein. Ich habe ein wichtiges Wort mit dir zu sprechen, Charikles, sagte er nach der Begrüssung, und wünsche zur Feier des Festes um eine Sorge leichter zu sein. Polykles Testament macht mir es zur Pflicht, Kleobulen zu vermählen und ich habe fast zu lange damit gezögert. Zwei Väter drängen mich mit Bewerbungen für ihre Söhne; sie sind mir aber beide nicht recht und — So willst du sie also nicht selbst zur Gattin nehmen? fiel hastig Charikles ein. — Was denkst du von mir? erwiederte Sophilos. Ich bin ein Mann über sechzig Jahre; zwar noch frisch und gesund, mein Auge ist noch hell, Hand und Fuss noch kräftig und rasch, und wenn dieses Haar grau ist, so ist doch der Geist noch weit vom Greisenalter entfernt 10); aber soll ich bei dem allem in diesen Jahren noch einmal die Sorgen des Gatten und Vaters übernehmen, mir meine Tage durch tausend Befürchtungen verbittern 11)? Ich habe diese Sorgen reichlich erfahren und will meine übrigen Tage in Ruhe verleben. — Aber wird es dir denn so leicht, entgegnete Charikles, der reichen Erbschaft zu entsagen? — Was soll mir der Reichthum? sagte ernster Sophilos. Habe ich

doch mehr als ich brauche und kann ich doch sagen, dass mein Vermögen dem, was Polykles hinterliess, um weniges nachsteht. Aber für wen sollte ich mehr noch anhäusen? Meine Söhne sind gegen Philipp gefallen - wohl könnte ich noch einen Sohn haben, wenn - doch wozu jetzt diese schmerzliche Seite berühren? Genug, ich würde schon um Kleobulens willen nie auf die Erbschaft Anspruch machen; sie soll nicht zum zweiten Male einem Greise vermählt werden. Mir bleibt die Wahl ihres Gatten überlassen; aber besser ist es, sie erhält einen Mann nach ihrer Wahl, und wenn ich mich nicht täusche, so bist du dieser Mann. - Ich? rief voll Verwirrung Charikles und das Blut stieg ihm in die Wangen; mich würde Kleobule wählen? Der Gedanke, dem Glücke so nahe zu sein, dass er nur die Hand darnach auszustrecken brauchte, wirkte so mächtig auf ihn, dass er alle die Gründe, welche der ruhige Verstand seinen Wünschen entgegengesetzt hatte, sich in's Gedächtniss rufen musste, um seinem Grundsatze nicht untreu zu werden. Ich danke dir, sagte er endlich gefasster, für das doppelte Glück, das du mir zuwenden willst; aber diese Heirath würde nicht passend für meine Verhältnisse sein. - Nicht passend? wiederholte erstaunt Sophilos. Ein junges, blühendes Weib und dabei ein sittsames, gutes Weib mit solchem Vermögen nicht passend? Oder nimmst du daran Anstoss, dass sie Wittwe ist? Thor! eine Braut, sage vielmehr eine Braut von sechzehn Jahren, deren Bräutigam sie nicht bis zum Thalamos geleiten konnte und von der Stunde des Hochzeitmahls an ein Sterbender gewesen ist. In ganz Athen kannst du kein Mädchen finden, das mit mehr Zuversicht in die Grotte des Pan zu Ephesos treten dürste, wo, wie man sagt, der Gott schreckliche Rache an den Schuldbewussten nimmt 12). —

Nicht deshalb, erwiederte Charikles; Kleobule ist das liebens-würdigste Weib, das ich je gesehen; allein ihr Vermögen passt nicht zu dem meinigen. Ich will nicht in dem Hause meiner Frau wohnen und ihr mein Glück verdanken; frei und selbstständig will ich leben und, was ich sein werde, durch mich sein. — Du könntest Recht haben, entgegnete Sophilos, wenn es nicht eben Kleobule wäre, ein schuldloses, heiteres Geschöpf, das den Werth ihres Vermögens nicht kennt und weit entfernt sein wird, eine andere Gewalt über dich auszuüben als die der Liebe. Darum sei kein Thor und störe nicht durch stolzen Eigensinn dein und Kleobulens Glück; denn ich weiss es, ihr liebt euch beide. Ich hätte gewünscht, noch heute sie dir zu verloben; da du aber Bedenken trägst, so wollen wir nach dem Feste davon sprechen.

Die Dionysien hatten begonnen und vom frühen Morgen an lebte Alles nur dem Vergnügen. In festlichen Gewändern mit Kränzen geschmückt zogen Einheimische und Fremde durch die Stadt; bekränzt waren Altäre und Hermen und in allen Strassen luden mächtige Mischkrüge mit der Gabe des Gottes gefüllt den Trinklustigen zu freiem, unbeschränktem Genusse ein <sup>13</sup>). Ueberall hörte man lauten Scherz und Ausbrüche der Lustigkeit; lauter Gruppen fröhlicher Menschen oder auch wohl wilde Schwärme kecker Komasten, die possenhaft das Gepränge des Festzugs nachahmten. Am buntesten aber war das Gewühl um das Theater. Hier waren seit dem frühesten Morgen die Sitze gefüllt mit Zuschauern, die dem ernsten Wettstreite der Tragöden aufmerksam folgten, um später durch die Scherze der Komödie sich erheitern zu lassen <sup>14</sup>). Stürmisch erscholl von Zeit zu Zeit das Klatschen

und Beifallrufen der versammelten Menge, während zuweilen auch wohl ein gellendes Pseisen sich hören liess, das einem missfälligen Worte des Dichters oder dem versehlten Spiele des Schauspielers, vielleicht auch der Persönlichkeit eines Zuschauers gelten mochte. — Aber auch ausserhalb des Theaters boten sich Schaulustigen, die weniger Ansprüche machten, mannichfaltige Unterhaltungen dar. Hier hatte ein Puppenspieler 15) sein kleines Theater aufgeschlagen, mit geübter Hand die verborgenen Fäden ziehend, welche die Glieder der kleinen Figuren in Bewegung setzten, die zur Belustigung der umstehenden Kinder und ihrer Wärterinnen 16) die lächerlichsten Geberden machten. Dort zeigte ein Thessalier die Geschicklichkeit zweier Mädchen, welche mitten unter aufrecht stehenden scharfen Schwertern beherzt und behend verwegene Kunstsprünge machten und Räder schlugen, oder auf der rasch sich wirbelnden Töpferscheibe sitzend mit Fertigkeit lasen und schrieben, während er selbst von Zeit zu Zeit aus weit geöffnetem Munde einen Strom von Feuerfunken unter die entsetzten Zuschauer blies 17) oder mit scheinbarer Anstrengung Dolche und Schwerter verschluckte 18). Nicht weit davon hatte ein Taschenspieler seine Bude erbaut, mit kluger Vorsicht zu nahe Beobachter durch vorgeschobene Schranken von der Tafel abhaltend, die seinen Apparat enthielt 19). Schlichte Landleute und Fischer sahen mit Staunen, wie unter den geheimnissvollen Bechern die Kiesel bald einzeln vertheilt lagen bald unter einem sich fanden, dann aber alle versehwunden waren und endlich aus dem Munde des Tausendkünstlers wieder zum Vorschein kamen<sup>20</sup>). Als er aber sie nochmals verschwinden liess und zuletzt alle drei dem nächsten der Zuschauer aus Nase und Ohren zog, da griffen sich manche bedenklich nach der Stirne

und ein einfacher Landbewohner sagte kopfschüttelnd zu seinem Nachbar: dieser Mensch möge mir nicht auf meinen Hof kommen; da wäre es um Habe und Gut geschehen<sup>21</sup>). — Am meisten Gelächter gab es um das Gerüste eines Mannes. der gar eine Anzahl abgerichteter Affen sehen liess, welche in bunten Kleidern mit Masken vor dem Gesichte nach menschlicher Weise und menschlichen Anstand nachahmend künstliche Tänze aufführten<sup>22</sup>). Lange erhielt sie die Ruthe des Herrn in Ordnung und eben begann sein Diener die kleinen Kupfermünzen von den Zuschauern einzusammeln<sup>23</sup>), da machte einer aus dem Volke den Scherz, Nüsse unter die Tänzer zu werfen, die augenblicklich ihrer Rolle und des Anstandes vergessend darüber herfielen und unter lautem Gelächter der Menge kratzend und beissend sich um die Beute rausten<sup>24</sup>). Das Getümmel, das um die Scene entstand, war eine erwünschte Gelegenheit für Diebe und Beutelschneider. die hier zahlreich sich umhertrieben 25), um im Gedränge und an den Tischen der Verkäufer, welche Waaren aller Art. Kleider und Putz, ächten und falschen Schmuck<sup>26</sup>) feil boten, Beute zu machen, und mancher Zuschauer vermisste, als es zum Zahlen kam, seinen Gürtel und Beutel<sup>27</sup>). Doch dafür waren es heute Dionysien, die man durch solche Unfälle sich nicht stören liess.

Während so Alles der Lust und Freude sich hingab, sass Kleobule weinend in ihrem Zimmer. Nur mit ihrer Zukunft, ihren still im Herzen bewahrten Wünschen beschäftigt, hatte sie das Haus nicht verlassen, an keiner der Vergnügungen Theil nehmen mögen, welche die Sitte auch Frauen gestattete. Aus einem Fenster des Oberstockes hatte sie kurze Zeit der

Festeslust zugesehen; die lustige Menge war ihr gleichgültig; nur einen hatte sie zu sehen gewünscht und sie hatte ihn gesehen, aber nur um schmerzlich zu fühlen, dass er ihrer nicht gedenke. Kein freundlicher Blick hatte sich nach dem Hause gerichtet; still vor sich hinblickend, fasst mürrisch war Charikles vorübergegangen. Er liebt mich nicht, hatte sie sich gesagt und mit Thränen in den Augen das Fenster verlassen; ich bin vergessen und alle Orakel haben mir gelogen.

So sass sie trauernd in ihrem Gemache, den schönen Kopf auf den weissen Arm gestützt, der auf der Lehne des Sessels ruhete. Vor ihr kniete Chloris, die vertraute Lieblingssklavin; neben ihr stand die bejahrte Manto, mit ängstlicher Besorgniss den Grund der Thränen erforschend. Ist dir unwohl, Gebieterin? fragte sie; hat vielleicht der verderbliche Blick eines neidischen Auges dich getroffen 28)? Dann lass uns die alte Thessalierin rufen, die jeden Zauber unwirksam zu machen weiss. - Besser indessen als Manto verstand Chloris, was im Herzen ihrer Gebieterin vorgehe. Ihr hatte es nicht unbemerkt bleiben können, dass der junge Mann am Bache ihr nicht missfallen hatte und dass seit Polykles Tode die verborgen genährte Neigung zur verzehrenden Leidenschaft geworden war. Warum hätte auch sonst Kleobule so oft im Geheimen des Telephilon Blätter zum Klatschen gebracht 29); warum so gern die schlüpfrigen Apfelkerne aus den zarten Fingern zur Decke springen lassen 30); warum wären die werthlosen Sandalen so sorgfältig bewahrt worden? Auf wessen Rechnung konnten die vielen Schalen und Krüge kommen, die in der Zerstreuung zerbrochen worden waren 31)? — Nicht doch, erwiederte sie statt Kleobulens auf Manto's Frage; unsere Gebieterin trägt ja den Ring mit der ephesischen Schrift<sup>32</sup>); der schützt gegen jeden übeln Blick. Es wird ein vorübergehender Schwindel sein; geh und bereite den Trank, welchen der Arzt für solche Fälle angerathen hat.

Manto entfernte sich; Chloris umfasste traulich die Kniee der Gebieterin und sagte zu ihr aufblickend in schalkhaft traurigem Tone: das garstige Bad. - Was meinst du damit? fragte sich aufrichtend Kleobule. - Ich meine die Reise nach Aedepsos, sagte das Mädchen; die ist an allem Schuld. Wir werden nach Argyra gehen müssen, um in dem Wasser des Selemnos 38) zu baden, dessen wunderbare Krast neulich die Byssoshändlerin aus Paträ rühmte. - Thörin, schalt hocherröthend die Herrin, was schwatzest du da wieder. -Habe ich nicht Recht? sagte schmeichelnd die Sklavin; aber vielleicht ist die Hülfe uns näher. Wie heisst doch das Sprüchwort? ,, Wer die Wunde schlug, der wird sie auch heilen"34). Nicht so? - Kleobule wandte sich ab und weinte. Ich wusste es längst, fuhr die Sklavin fort; aber warum weinst du? Hat dir doch Sophilos die Wahl überlassen, und wie Charikles denkt, das ist niemandem entgangen, der bei dem Begräbnisse war. - Er hat mich vergessen, sagte schmerzlich Kleobule; er hasst mich. -Unglaublich! entgegnete Chloris; aber wie? wollen wir dann nicht die Thessalierin rufen lassen? Sie soll schon oft durch Schmelzen von Wachsbildern unter Zaubersprüchen, durch die magische Kraft der lynx und andere geheime Künste die. Herzen untreuer Männer ihren Geliebten wieder zugeführt haben 35). - Nein, um der Götter willen, rief Kleobule; ich habe gehört, dass solcher Liebeszauber das Leben derer, denen er gilt, gefährden könne. - Nun denn, schlug Chloris weiter vor, so lass uns einfachere Mittel anwenden. Ein

halbverwelkter Kranz vom Haupte der Geliebten, ein angebissener Apfel haben oft Wunder gethan 36). — So soll ich mich selbst ihm anbieten? sagte aufstehend die Gebieterin; nein Chloris, das kann dein Ernst nicht sein. — Nun so wenden wir uns an Sophilos, fiel die Sklavin ein; und dann, Manto ist ja Charikles Wärterin gewesen. Ganz recht; durch sie lässt sich am meisten ausrichten. Ueberlass es nur mir; ehe drei Tage vorüber sind, führe ich den Untreuen zu dir zurück.

## Anmerkungen

## zur zehnten Scene.

1) Die ausschweifendste Lustigkeit und vorwurfsfreie Trunkenheit gehören wesentlich zum Charakter der Dionysien, nicht nur wie sie in Athen gefeiert wurden. Plato Leg. I, p. 637 lässt den Spartaner die Nüchternheit seines Volks rühmend sprechen: οὐδ' ἔστιν ὅστις ᾶν ἀπαντῶν κωμάζοντί τινι μετὰ μέθης ούκ αν την μεγίστην δίκην εύθυς έπιθείη και ούτ αν Διονύσια πρόφασιν έγοντ' αὐτὸν λύσαιτο, ώσπερ έν άμάξαις εἶδόν ποτε παρ' ύμιν έγω, και έν Τάραντι δέ παρά τοις ήμετέροις ἀποίκοις πᾶσαν έθεασάμην την πόλιν περί τὰ Διονύσια μεθύουσαν. Er begegnet diesem Tadel mit der Bemerkung, dass nun einmal Gesetz und Sitte verschieden seien und nach ihnen die einzelnen Fälle beurtheilt werden müssten; späterhin aber gestattet er ausdrücklich die Trunkenheit, πίνειν είς μέθην, an den Festen des Dionysos, VI, p. 775: πίνειν δε είς μέθην οὔτε ἄλλοθί που πρέπει, πλην έν ταῖς τοῦ τὸν οἶνον δόντος θεοῦ έορταῖς, οὖτ' ἀσφαλές. Vgl. Diog. Laërt. III, 39. Es wurde also gleichsam als Pflicht der Dankbarkeit gegen den Geber betrachtet und unter Ptolemäos Dionysos konnte es selbst als schweres Vergehen geahndet werden, wenn jemand nüchtern blieb. Lucian. de calumn. 16: παρά Πτολεμαίω τῷ Διονύσω ἐπικληθέντι έγενετό τις, ος διέβαλε τον Πλατωνικόν Δημήτριον, ότι ύδωρ τε πίνει καὶ μόνος τῶν ἄλλων γυναικεῖα οὐκ ἐνεδύσατο ἐν τοῖς Διονυσίοις · καὶ εἴ γε μὴ κληθεὶς ἔωθεν ἔπινέ τε πάντων ὁρώντων καὶ λαβών Ταραντινίδιον ἐκυμβάλισέ τε καὶ προσωρχήσατο, απολώλει αν.

- 2) Zur Feier der städtischen Dionysien fanden sich natürlich auch die Landbewohner ein, was in älterer Zeit weniger geschah. Isocr. Areop. §. 52 sagt, die älteren Attiker hätten sich auf ihren Landgütern so wohl befunden: (ὥστε) πολλοὺς τῶν πολιτῶν μηδ' εἰς τὰς ἑορτὰς εἰς ἄστυ καταβαίνειν, ἀλλ' αἰρεῖσθαι μένειν ἐπὶ τοῖς ἰδίοις ἀγαθοῖς μᾶλλον ἢ τῶν κοινῶν ἀπολαύειν.
- 3) Es bedarf kaum der Bemerkung, dass ich hier nicht den Eintritt des Frühlings nach astronomischen Bestimmungen, sondern überhaupt die mildere Jahreszeit verstehe. Diese darf man aber im März für Attika wohl bestimmt annehmen, wenn auch freilich zuweilen noch einmal Kälte und selbst strengerer Winter eintrat als sonst der Fall zu sein pflegt. Ein Beispiel der Art berichtet Plutarch. Demetr. 12: τῆ δ΄ ἡμέρα, ἡ τὰ Διονύσια ἐγίνειο, τὴν πομπὴν κατέλυσαν ἰσχυρῶν πάγων γενομένων παρ ὅραν καὶ πάχνης βαθείας πεσούσης, ἡς οὐ μόνον ἀμπέλους καὶ συκᾶς ἀπάσας ἀπέκαυσε τὸ ψῦχος, ἀλλὰ καὶ τοῦ σίτου τὸν πλεῖστον κατέφθειρεν ἐν χλόη.
- 4) Im Winter ruhte bekanntlich die Schifffahrt, wie schon Hesiod. Opp. 619 ff. vorschreibt; die städtischen Dionysien waren der Zeitpunkt, wo man das Meer wieder als schiffbar betrachtete. The ophr. Char. 3: τὴν θάλατταν ἐκ Διονυσίων πλωϊμον εἶναι.
- 5) Die Zahl der Fremden, welche der Feier der Dionysien sowie anderer Feste zuströmten, war gewiss sehr bedeutend. Hiero sagt bei Xenoph. 1, 11: πρῶτον μὲν γὰρ ἐν τοῖς διὰ τῆς ὄψεως θεάμασι λογιζόμενος εὐρίσκω μειονεκτοῦντας τοὺς τυράννους. ἄλλα μέν γε ἐν ἄλλη χώρα ἐστὶν ἀξιοθέατα· ἐπὶ δὲ τούτων ἕκαστα οἱ μὲν ἰδιῶται ἔρχονται καὶ εἰς πόλεις, ας αν βούλωνται, θεαμάτων ἕνεκα καὶ εἰς τὰς κοινὰς πανηγύρεις. Vgl. Dio Chrysost. Or. XXVII, 5 [und für die grossen oder städtischen Dionysien in Attika insbesondere den Gegensatz, welchen Aristoph. Acharn. 502 ff. zwischen diesen selbst und den in eine frühere Winterzeit fallenden Lenäen in Beziehung auf Fremdenbesuch macht:

οὐ γάο με νῦν γε διαβαλεῖ Κλέων ὅτι ξένων παρόντων τὴν πόλιν κακῶς λέγω · αὐτοὶ γάρ ἐσμεν ούπὶ Δηνὰίω τ' ἀγων, κοὔπω ξένοι πάρεισιν · οὔτε γὰρ φόροι ήκουσιν οὔτ' ἐκ τῶν πόλεων οἱ ξύμμαχοι.]

Darum widersetzt sich der neidische Aeschines so heftig der Auszeichnung des Demosthenes im Theater in Ctesiph. §. 34: Κτησιφῶν δὲ (ἀνακηρύττειν κελεύει) ἐν τῷ θεάτρῳ — οὐδὲ ἐκκλησιαζόντων Αθηναίων, ἀλλὰ τραγφδῶν ἀγωνιζομένων καινῶν, οὐδὶ ἐναντίον τοῦ δήμου, ἀλλὶ ἐναντίον τῶν Ἑλλήνων, und §. 43: οἱ δὲ ἀνηγορεύοντο ἐνώπιον ἁπάντων τῶν Ἑλλήνων. So sagt auch Demosth. in Mid. §. 217 über den von Meidias ihm im Theater angethanen Schimpf: ἡμαρτηκότα ἀσελγῶς ἐν πανηγύρει, μάρτυρας τῆς ὕβρεως τῆς αὐτοῦ πεποιημένον οὐ μόνον ὑμᾶς, ἀλλὰ καὶ τοὺς ἐπιδημοῦντας ἄπαντας τῶν Ἑλλήνων.

6) So soll schon Pythagoras die Besucher einer Panegyris nach den verschiedenen Triebfedern des menschlichen Innern eingetheilt haben, Diog. Laërt. VIII, 8: οἱ μἐν ἀγωνιούμενοι, οἱ δὲ κατ' ἐμπορίαν, οἱ δὲ βέλτιστοι ἔρχονται θεαταί: vgl. Arrian. Dissert. Epictet. II, 14, 23 und mehr im Exc. über Markt und Handel zu Ende; [über das Festgetreibe im Allg. aber Menander bei Stob. Flor. CXXI, 7, wo das menschliche Leben mit einer πανήγυρις verglichen wird:

πανήγυριν νόμισόν τιν' είναι τον χρόνον, όν φημι τούτον, η' πιδημίαν, έν ω όχλος, άγορά, κλέπται, κυβεΐαι, διατριβαί· άν πρώτος ἀπίης καταλύσεις, βελτίονα έφόδι' έχων ἀπήλθες έχθρος οὐδενί· ό προσδιατρίβων δ' εὐπορίας ἀπώλεσεν:

die letzten Worte freilich nur nach meiner Conjectur, die aber dem handschriftlichen δ' ἐσκοπιάσας ἀπώλεσεν doch vielleicht noch treuer bleibt als was Meineke nach Porson aufgenommen hat: δ' ἐκοπίασεν ἀπολέσας.]

7) So schildert die umherziehenden Wundermänner, θαυματοποιούς, Plutarch. de facie in orbe lunae 8: τοσούτων παραδοξολογιῶν οὐ, μὰ Δία, πήραν, ἀλλὰ θαυματοποιοῦ
τινος ἀποσκευὴν καὶ πυλαίαν κατανωτισάμενοι καὶ παρέλκοντες. Dass solche Leute vorzugsweise an Orten sich einfanden,

wo ein öffentliches Fest gefeiert wurde, ist an sich natürlich und wird durch ausdrückliche Erwähnung bestätigt. Dio Chrysost. Or. VIII, §. 9 sagt von dem Zusammenflusse bei den isthmischen Spielen: πολλῶν δὲ θαυματοποιῶν θαύματα ἐπιδεικνύντων, πολλῶν δὲ τερατοσκόπων τέρατα κρινόντων. Auch der Syrakusier in Xenophon's Gastmahl war unstreitig der Panathenäen wegen nach Athen gekommen.

- 8) Solche Vorsicht gebrauchte man allerdings. Von Arkesilaos sagt Diog. Laërt. IV, 43: τρεῖς τε διαθήκας ποιησάμενος ἔθετο τὴν μὲν ἐν Ἐρετρία παρὰ ᾿Αμφίκριτον, τὴν δὲ ᾿Αθήνησι παρά τινας τῶν φίλων, τὴν δὲ τρίτην ἀπέστειλεν εἰς οἶκον κ.τ.λ. Sie waren, wie man aus dem Briefe an Thaumasias sieht, ebenfalls gleichlautend.
- Τὴν κατὰ σαυτὸν ἔλα, Plutarch. de educ. puer. 19;
   vgl. [Diog. Laërt. I, 80 mit meinen Privatalterth. §. 30,
   n. 24 und] den Exc. über die Frauen.
- 10) Es sind die Worte des Periplektomenes mit der Bemerkung des Palästrio, Plaut. Mil. III, 1, 35:

Nam equidem haud sum annos natus praeter quinquaginta et quatuor.

Clare oculis video, pernix sum manibus, sum pedes mobilis; PA. Si albus capillus hic videtur, neutiquam ingenio est senex:

[nur dass ich statt der funfzig Jahre um der Chronologie des Romans willen habe sechzig setzen müssen, obgleich sonst die Alten aetatem ingravescentem immerhin schon von den Funfzigen an rechnen; vgl. Cic. Fam. II, 1 und Klotz Archiv B. XII, S. 327.]

11) Periplektomenes gibt ebendas. als Grund, weshalb er nicht heirathen möge, die Sorge um die Kinder launig an, v. 125:

Censerem emori, cecidissetne ebrius aut de equo uspiam;
Metuerem, ne ibi defregisset crura aut cervices sibi.
Tum ne uxor mihi insignitos pueros pariat postea,
Aut varum aut valgum aut compernem aut paetum aut
broncum filium.

[Vgl. Terent. Adelph. I, 1.]

12) Achill. Tat. VIII, 6 erzählt von dieser Grotte, worin Pan seine Rohrstöte aufgehangen und der Artemis den Ort weihend bestimmt habe, dass nur reine Jungfrauen sie betreten dürften. Sei daher gegen eine Jungfrau der Verdacht der Unkeuschheit entstanden, so habe man sie in die Grotte treten lassen und die Thüre verschlossen. Sei sie schuldlos gewesen, so habe man die hellen Tone der Flote gehört; die Thure habe sich von selbst wieder geöffnet und die Jungfrau sei unverletzt herausgetreten. Im entgegengesetzten Falle aber habe die Flöte geschwiegen. man habe Wehklagen gehört, die Thüre sei verschlossen geblieben und das Mädchen verschwunden. Ich habe angenommen, dass diese Erzählung nicht blosse Erdichtung des Schriftstellers ist, sondern dass irgendwo es eine solche Localsage gab, und ist dieses der Fall, so muss man auch ihren Ursprung in alter Zeit suchen; denn je lichter die Zeit wird, desto weniger vermag Aberglaube der Art sich einzunisten. Von einer ähnlichen Jungfrauenprobe in der Höhle des Drachen bei Lanuvium berichtet Aelian. Hist. anim. XI, 6 (s. Böttiger Kl. Schriften B. I, S. 178 ff.); und so wie das, was Achilles Tatius zu gleicher Zeit von dem ὕδωρ Στυγός, wodurch die Wahrheit des Schwurs erprobt wurde, erzählt, anderwärts bestätigt wird [vgl. Böttiger Kunstmythologie B. II, S. 130), so ist auch kein Grund vorhanden, die Geschichte vom Pan für blosse Fiction desselben zu halten. Ueberhaupt, wenn der Begriff der Ordalien oder Gottesgerichte kein anderer ist als das Erweisen der Schuld oder Unschuld durch Berufung auf den unmittelbaren Beistand der Gottheit, namentlich indem sie die der Erfahrung nach unausbleiblichen verderblichen Folgen gewisser Handlungen abwendet, denen der Angeschuldigte sich zu unterziehen hat, so lässt es sich auf keine Weise in Abrede stellen, dass das Alterthum solche Gottesgerichte eben so gut kannte als das nur häufiger davon Gebrauch machende Mittelalter. Die älteste Erwähnung derselben findet sich bei Sophocl. Antig. 264 ff., wo die Wächter beim Leichname des Polyneikes ihre Unschuld betheuern:

ήμεν δ' έτοιμοι καὶ μύδρους αἴρειν χεροῖν καὶ πῦρ διέρπειν καὶ θεοὺς όρκωμοτεῖν

τὸ μήτε δρᾶσαι μήτε τω ξυνειδέναι τὸ πρᾶγμα βουλεύσαντι μήτ' εἰργασμένω.

An Folter ist hierbei nicht zu denken; es ist ein freiwilliges Erbieten zur Beglaubigung der Unschuld durch Aufheben glühender Eisenmassen, Gehen durch Feuer, und Schwur, Handlungen, welche ohne unmittelbares Einschreiten einer die Unschuld schützenden höheren Macht nothwendig verderblich werden müssen. Daher ist die Bemerkung in den Scholien ganz richtig: τοὺς γὰρ μη ενόγους τῶ άμαρτήματι οιοντο και εν τούτοις μη άλγειν. Mit Unrecht vergleicht freilich Brunck die θαυμαστή ίεροποιΐα im Heiligthume der Feronia am Soracte. Was Strabo V, 2, 9 darüber sagt: γυμνοῖς γὰρ ποσὶ διεξίασιν ἀνθρακίαν καὶ σποδιὰν μεγάλην οι κατεγόμενοι υπό της δαίμονος ταύτης άπαθείς, καί συνέρχεται πλήθος άνθρώπων άμα τής τε πανηγύρεως χάριν, ή συντελείται κατ' έτος, καὶ τῆς λεγθείσης θέας, und Plin. N. H. VII, 2: haud procul urbe Roma in Faliscorum agro familiae sunt paucae, quae vocantur Hirpi; hae sacrificio annuo, quod fit ad montem Soractem Apollini, super ambustam ligni struem ambulantes non aduruntur, beweist deutlich, dass dieses ein Schauspiel war, welches Priesterbetrug der leichtgläubigen Menge gab, wobei es gleichgültig ist, ob Strabo oder Plinius in Bezug auf die Gottheit Recht habe. Vgl. die Erklär. zu Virg. Aen. XI. 785. Dieselbe täuschende Ceremonie erzählt Strabo von Kastabala in Kilikien XII, 2, 7: ων έν τοῖς Κασταβάλοις έστὶ τὸ της Περασίας Αρτέμιδος ίερον, όπου φασί τὰς ίερείας γυμνοῖς τοῖς ποσὶ δι' ἀνθρακίας βαδίζειν ἀπαθεῖς. Auch hier wird keine Andeutung gegeben, dass die Ceremonie eine Feuerprobe gewesen sei. Dagegen hat es entschieden den Charakter eines Gottesgerichts, was von den Priesterinnen eines Tempels in Achaja berichtet wird, deren Sittenreinheit erprobt wurde, indem man sie Ochsenblut trinken liess. Pausan. VII, 25, 8: π/νουσαι δέ αίμα ταύρου δοκιμάζονται· ή δ' ᾶν αὐτῶν τύχη μη άληθεύουσα, αὐτίκα ἐκ τούτου τὴν δίκην ἔχει. Denn Ochsenblut galt für tödtendes Gift. Aristoph. Equit. 80 ff.:

N. κράτιστον οὖν νῷν ἀποθανεῖν. ἀλλὰ σκόπει, ὅπως ἂν ἀποθάνοιμεν ἀνδρικώτατα.

Δ. ποῦς δῆτα; ποῦς γένοιτ' αν ανδρικώτατα;

Ν. βέλτιστον ήμιν αίμα ταύρειον πιείν

ό Θεμιστοκλέους γὰρ θάνατος αξρετώτερος.

Vgl. Plutarch. Themist. 31 und die vom Scholiasten angeführten Verse aus Sophokles:

έμοὶ δέ λῷστον αἶμα ταύρειον πιεῖν καὶ μή γε πλείω τῶνδ' ἔγειν δυσφημίας,

[mit Wessel. zu Diodor. XI, 58 u. Welcker gr. Tragöd. S. 120 | Ein Gottesgericht eigener Art, aber ganz in demselben Sinne erdacht, ist der Altar (ἐσχάρα) bei Heliod. Aethiop. X. 8. durch welchen eben so wohl das παρθενεύειν als der Meineid erprobt wird. Der Unterschied ist nur, dass hier das Mittel zur Prüfung selbst schon ein Wunder enthält, indem aus dem Altare, wenn ein Schuldiger ihn besteigt, von selbst Flammen hervorbrechen. In sofern steht dieser Feuerprobe ganz gleich die Wasserprobe, durch welche die Wahrheit des Eides erforscht werden soll. Dahin gehört das schon erwähnte Στυγὸς ὕδωρ bei Achill. Tat. VIII, 12: ή δέ κρίσις · έγγράψας τὸν ὅρκον γραμματείω μηρίνθω δεδεμένον περιεθήκατο τη δέρη, καν μεν άψευδη τον όρκον, μένει κατά χώραν ή πηγή · αν δε ψεύδηται, τὸ ύδωρ δργίζεται καὶ ἀναβαίνει μέχρι τῆς δέρης καὶ τὸ γραμματεῖον ἐκάλυψε. Von einem solchen ὕδωρ ὅρκιον bei Tyana erzählt auch Philostr. Vit. Apollon. I, 6 und derselben Art ist auch das φρέαρ ἐλέγχου ebendas. III, 14. Vgl. Eustath. Ismen. amor, XI, p. 494. Auch Zweikampf als Mittel der Entscheidung über die Rechtmässigkeit zugleich von Zweien gemachter Ansprüche kömmt vor bei Heliod. Aethiop. VII, 4. Es ist dort doch noch etwas anderes als die Monomachie vor Troja. In ähnlichem Sinne schreibt auch Chaereas bei Charit, VIII, 4: σὺ μέν ἔμελλες τὴν δίκην κρίνειν, ἐγώ δὲ ἤδη νενίκηκα παρά τῷ δικαιοτάτω δικαστῆ. πόλεμος γὰρ ἄριστος κριτής τοῦ κρείττονός τε καὶ γείρονος. [Vgl. Göttling Gesch. d. röm. Verfassung S. 9 und Funkhänel in Schneidewin's Philologus B. II, S. 385-402 und B. IV, S. 206-208.]

13) Ein delphisches Orakel bei Demosth. in Mid. §. 52 befahl den Athenern:

μεμνήσθαι Βάκχοιο καὶ εὐρυχόρους κατ' άγυιάς ἱστάναι ώραίων Βρομίω χάριν ἄμμιγα πάντας, καὶ κνισᾶν βωμοῖσι, κάρη στεφάνοις πυκάσαντας:

ein dodonäisches ebendas. §. 53 und in Macart. §. 66: κατ' ἀγυιὰς κνισῆν καὶ κρατῆρας ἱστάμεν καὶ χοροὺς καὶ στεφανηφορεῖν. Das geschah auch anderwärts an den Festen des Dionysos. Paus. VII, 27, 2 sagt von Pellene in Achaja, wo ein Tempel des Dionysos Lampter war: τούτω καὶ Δαμπτηρίαν ἐορτὴν ἄγουσι καὶ δἄδάς τε ἐς τὸ ἱερὸν κομίζουσιν ἐν νυκτὶ καὶ οἴνου κρατῆρας ἱστάσιν ἀνὰ τὴν πόλιν πάσαν, und dasselbe thut der seine Besitzungen besuchende Dionysophanes bei Long. Past. IV, 13: οὖτος ἐλθών τῆ πρώτη μὲν ἡμέρα θεοῖς ἔθυσεν, ὅσοι προεστάσιν ἀγροικίας, Δήμητρι καὶ Διονύσω καὶ Πανὶ καὶ Νύμφαις, καὶ κοινὸν πάσι τοῖς παροῦσιν ἔστησε κρατῆρα. [Vgl. Plut. Dion. 29: ἐκατέρωθεν παρὰ τὴν ὁδὸν τῶν Συρακουσίων ἱερεῖα καὶ τραπέζας καὶ κρατῆρας ἱστάντων.]

14) Daraus, dass mehrere aristophanische Stücke mit dem frühen Morgen beginnen, schliesst Kanngiesser kom. Bühne in Athen S. 229, dass die Darstellung der Lustspiele mit Tagesanbruch Statt gefunden habe. Als ob die Tageszeit, welche der Dichter gewählt hatte, mit der Zeit des Spiels hätte übereinstimmen müssen! Dagegen scheint aus Aristoph. Av. 785 ff. deutlich hervorzugehen, dass man früh mit der Tragödie begann und nach Mittag das Lustspiel folgte; denn dort wird es als wünschenswerth gepriesen, Flügel zu haben, weil, wie er sagt:

αὐτίχ' ὑμῶν τῶν θεατῶν εἴ τις ἦν ὑπόπτερος, εἶτα πεινῶν τοῖς χοροῖσι τῶν τραγωδῶν ἤχθετο, ἐκπτόμενος ἂν οὖτος ἦρίστησεν ἐλθῶν οἴκαδε · κἆτ' ἂν ἐμπλησθεὶς ἐφ' ἡμᾶς αὖθις αὖ κατέπτετο.

[Ich habe Text und Note Becker's unverändert gelassen, weil diese Frage noch nicht als völlig entschieden gelten kann; dass sie aber nicht so einfach ist, wie Becker glaubte, zeigt was ich Gottes d. Alterth. §. 59, n. 31 über die Mehrzahl der Stimmen angeführt habe, die — namentlich auch wegen des Wechsels der Reihenfolge bei Demosth. c. Mid. §. 10 — zwar an den

Lenäen die Tragödien, aber an den grossen Dionysien die Komödien vorausgehen lassen. Gerade die Vögel des Aristophanes freilich, die für die Priorität der Tragödien sprechen, sind an den grossen Dionysien aufgeführt, und Wieseler Advers. p. 102 kann diese Schwierigkeit nur durch die Annahme heben, dass Aristophanes dort zunächst die Lenäen im Auge gehabt habe; dass aber auch Komödien bei früher Tageszeit aufgeführt wurden, beweist unwidersprechlich Xenoph. Oecon. 3, 7: νῦν δ' ἐγώ σοι σύνοιδα ἐπὶ μὲν κωμωδῶν θέαν καὶ πάνυ ποωὶ ἀνισταμένω καὶ πάνυ μακρὰν ὁδὸν βαδίζοντι κ. τ. λ.]

- 15) Bewegliche Gliederpuppen, die an Fäden gezogen wurden, νευρόσπαστα, werden schon von Herodot. II, 48 aus Aegypten angeführt: ἀντὶ δὲ φαλλῶν ἄλλα σφὶ ἐστι ἐξευρημένα ὅσον τε πηχυαῖα ἀγάλματα νευρόσπαστα, τὰ περιφορέουσι κατὰ κώμας γυναϊκες, νεῦον τὸ αἰδοῖον κ.τ.λ. Vgl. Lucian. de Syr. de a 16. Deutlicher spricht davon Aristot. de mundo 6: ὁμοίως δὲ καὶ οἱ νευροσπάσται μίαν μήρινθον ἐπισπασάμενοι ποιοῦσι καὶ αὐχένα κινεῖσθαι καὶ χεῖρα τοῦ ζώου καὶ οἦμον καὶ ὀφθαλμόν. S. mehr darüber bei Heindorf zu Hor. Sat. II, 7, 82. Mit solchen Puppen zogen Leute, wie unsere Marionettenspieler, herum und zeigten für Geld ihre Possen. Daher sagt der Syrakusier bei Xenoph. Symp. 4, 55: ἐπὶ, νὴ Δία, τοῖς ἄφροσι (μέγα φρονῶ) · οὖτοι γὰρ τὰ ἐμὰ νευρόσπαστα θεώμενοι τρέφουσί με.
- 16) Davon verstehe ich, was Planesium in Plaut. Cist. V. 2, 45 ff. erzählt:

Nutrix quae fuit? — Archestrata;
Ea me spectatum tulerat per Dionysia.
Postquam illo ventum est, iam ut me collocaverat,
Exoritur ventus turbo: spectacla ibi ruunt.

17) Auch dieses von unseren Unverbrennlichen oft producirte Kunststück kannten die Griechen gar wohl; s. Hippolochos bei Athen. IV, 3: (εἰσῆλθόν) τινες καὶ θαυματουργοὶ γυναῖκες, εἰς ξίφη κυβιστῶσαι καὶ πῦρ ἐκ τοῦ στόματος ἐκριπίζουσαι γυμναί. Von dem κυβιστᾶν und ähnlichen Kunststücken

ist schon zu Sc. VI, Anm. 22 die Rede gewesen. [Vgl. meine Privatalterth. §. 23, n. 14 ff.]

- 18) Nach Plutarch. Lyc. 19 sagte ein Athener (Demades, Apophth. Lac. p. 216) die kurzen Schwerter der Spartaner verspottend : ὅτι ῥαδίως αὐτὰς οἱ θαυματοποιοὶ καταπίνουσιν έν τοῖς θεάτροις. Man kannte also auch dieses Gauklerstück. Dabei sei erwähnt, dass der Apparat, welcher, um ähnliche Täuschungen zu bewirken, gebraucht wurde, dem unserer Zeit ziemlich nahe kommen mochte. Es ist in der That überraschend, bei Achill. Tat. III, 20 das völlige Vorbild unserer Theaterdolche zu finden. Satyros findet dort in einem aus dem Meere gezogenen Kasten: γλαμύδα καὶ ξίφος τὴν μὲν κώπην όσον παλαιστών τεσσάρων, τὸν δὲ σίδηρον ἐπὶ τῆ κώπη βραγύτατον, δακτύλων όσον οὐ πλείω τριῶν. ὡς δὲ ἀνελόμενος τὸ ξίφος ο Μενέλαος έλαθε μεταστρέψας κατά το τοῦ σιδήρου μέρος τὸ μικρὸν ἐκεῖνο ξίφος, ώσπερ ἀπὸ χηραμοῦ τῆς κώπης κατατρέχει τοσούτον, όσον είχεν ή κώπη το μέγεθος ώς δέ ανέστρεψεν είς τὸ ἔμπαλιν, αὖθις ὁ σίδηρος εἴσω κατεδύετο. τούτω δ' άρα, ώς είκός, δ κακοδαίμων έκεῖνος έν τοῖς θεάτροις έγρῆτο πρὸς τὰς κιβδήλους σφαγάς. [Vgl. Lobeck zu Soph. Ajax p. 360 f.]
- zu Athen. 1, p. 19 und zu Theophr. Char. 6 gesprochen. Collectaneen (dürftige) darüber finden sich in den Casaubonianis p. 51 ff. Ausser ihm Beckmann Beitr. zur Gesch. d. Erfind. B. IV, S. 55 ff. Böttiger's bittersüsser Vergleich mit der neueren Kunstfertigkeit (Kl. Schriften B. III, S. 359) ist nur eine magere Compilation daraus. Wenn er aber S. 361 die Gewandtheit der Alten auf Kosten der Neueren erhebend sagt:,, die Gaukler des Alterthums zeigten ihre Fertigkeit dem sie umsitzenden, von allen Seiten sie beobachtenden und von blöden Augen und Augengläsern noch nichts wissenden Volk auf dem Theater, also am hellen Tage, unter freiem Himmel, wie damals alle Theatervorstellungen stattfanden. Bosco spielt in einer ganz bedeckten Bude bei Nacht, meist hinter einem behangen en Tische' u. s. w., so enthalten diese Worte mehr als einen Irrthum.

Denn erstlich werden sich nur aus später Zeit Beispiele finden, dass solche Vorstellungen im Theater Statt gefunden haben. Athen. I, p. 19 b sagt: τὰς γὰρ βαναύσους τέχνας "Ελληνες ὕ στερον περὶ πλείστου μᾶλλον ἐποιοῦντο ἢ τὰς κατὰ παιδείαν γινομένας ἐπινοίας, und weiterhin mit Indignation: Ποθεινῷ τῷ νευροσπάστη τὴν σκηνὴν ἔδωκαν, ἀφ' ἦς ἐνεθουσίων οἱ περὶ Εὐριπίδην. Sodann aber ist es eine ganz irrige Vorstellung, dass die alten Taschenspieler ganz frei agirt, nicht auch durch einen ihren geheimen Apparat deckenden Bau sich der genaueren Beobachtung entzogen hätten. Ausdrücklich sagt dieses Plato de republ. VII, p. 514: ώσπερ τοῖς θαυματοποιοῖς πρὸ τῶν ἀνθρώπων πρόκειται τὰ παραφράγματα, ὑπὲρ ὧν τὰ θαύματα δεικνῦσιν.

20) Eines der üblichsten Kunststücke scheint das Changiren unter den Bechern (oder Näpfehen, παροψίδες μιπραί) gewesen zu sein und die Taschenspieler hiessen deshalb wohl überhaupt ψηφοκλέπται, ψηφοπαικται, ψηφολόγοι. Athen. I, p. 19; Poll. VII, 201 [vgl. Senec. Epist. 45, 7: praestigiatorum acetabula et calculi, in quibus me fallacia ipsa delectat]. Was Suidas s. v. ψηφολόγοι als Worte eines nicht genannten Schriftstellers anführt : ώσπερ οἱ ψηφολόγοι τοὺς ὀφθαλμοὺς τῷ τάχει της μεταθέσεως των ψήφων απατώντες συναρπάζουσι, gehört wohl Sextus Emp. adv. Mathem. II, 39 an; ausserdem berührt die Sache Artemidor. Onirocr. III, 56: ψηφοπαικτεῖν δοκείν ούκ επιστάμενον πολλά ώφεληθήναι σημαίνει παραλογιζόμενον καὶ ψευδόμενον διὰ τὸ πολλὰς ψήφους κλέπτειν καὶ ταύτας άλλοτε άλλως δεικνύειν, οὐ κατά τινα άπλοῦν τρόπον, άλλα πανούργως, am ausführlichsten aber Alciphr. Ep. III, 20: είς γάρ τις είς μέσους παρελθών και στήσας τρίποδα τρείς μικράς παρετίθει παροψίδας, είτα ύπὸ ταύταις έσκεπε μικρά τινα καὶ λευκὰ καὶ στρογγύλα λιθίδια, οἶα ἡμεῖς ἐπὶ ταῖς ὄγθαις τῶν γειμάβδων ἀνευρίσκομεν. ταῦτα ποτε μεν κατὰ μίαν ἔσκεπε παροψίδα, ποτέ δέ, οὐκ οἶδ' ὅπως, ὑπὸ τῆ μιῷ ἐδείκνυ, ποτὲ δέ παντελώς ἀπὸ τών παροψίδων ήφάνιζε καὶ ἐπὶ τοῦ στόματος έφαινεν. είτα καταβροχθίσας τούς πλησίον έστωτας άγων είς μέσον, την μέν έκ δινός τινος, την δέ έξ ώτίου, την δέ έκ κεφαλης ἀνηφεῖτο: [wozu Westermann noch ein anderes Kunststück

- aus Diogen. Prov. VIII, 40 nachträgt: ὁ Πάσης ἐπὶ μαγεία διενηνοχώς, τὸ γὰρ ἡμιωβόλιον διδοὺς παρ᾽ ἐαυτῷ πάλιν εὐρε.]
- 21) Alciphr. a. a. O.: μη γένοιτο κατ' άγρον τοιούτο θηρίον· οὐ γὰρ άλώσεται ὑπ' οὐδενὸς καὶ πάντα ὑφαιρούμενος τὰ ἔνδον φροῦδά μοι τὰ κατ' ἀγρὸν ἀπεργάσεται.
- 22) Aus etwas späterer Zeit allerdings erwähnt eine solche Affenkomödie Lucian. Piscat. 36: λέγεται δὲ καὶ βασιλεύς Αἰγύπτιος πιθήκους ποτὲ πυρόμιχίζειν διδάξαι καὶ τὰ θηρία ἐκμαθεῖν τάχιστα καὶ ὀρχεῖσθαι, ἀλουγγίδας ἀμπεχόμενα καὶ προσωπεῖα περικείμενα. Vgl. p. merc. cond. 5. Man richtete auch Hunde, Pferde und andere Thiere für solchen Zweck ab. Plutarch. Gryll. 9 sagt von der Gelehrigkeit der Thiere: κόρακας διαλέγεσθαι καὶ κύνας άλλεσθαι διὰ τροχῶν περιφερομένων πποι δὲ καὶ βόες ἐν θεάτροις κατακλίσεις καὶ χορείας καὶ στάσεις παραβόλους καὶ κινήσεις οὐδὲ ἀνθρώποις πάνυ ἡφδίας ἀκριβοῦσιν. Vgl. Mus. Borb. I, 21 [oder Panofka Bilder ant. Lebens I, 6].
- 23) Wie bei uns Leute der Art mit dem Teller umhergehen und die Zuschauer zur Erlegung eines Schaugeldes auffordern, so sammelten auch die griechischen θαυματοποιοί umbergehend das θαύμακτρον [Etymol. M. p. 443; vgl. Larcher hinter Orion ed. Sturz p. 225] ein. Theophr. Char. 6 gibt als Merkmal der ἀπόνοια an: έν θαύμασι τοὺς γαλκοὺς ἐκλέγειν καθ' έκαστον παριών, καὶ μάχεσθαι τοῖς τὸ σύμβολον φέρουσι καὶ προίκα θεωρείν άξιουσι. Wie es scheint, gaben sie also auch Marken oder Freibillets aus, durch welche sie gewissen Personen den Zutritt ohne Zahlung gestatteten. Von solchem Einsammeln wird man auch zu verstehen haben, was von dem Syrakusier gesagt wird, Χεπορh. Symp. 2, 1 : ταῦτα δὲ καὶ ἐπιδεικνύς ως έν θαύματι άργύριον έλαμβανε: und dasselbe thun die herumziehenden Priester bei Lucian. Asin. 37: ἐπειδάν δε κατακόψειαν ούτως εαυτούς, εκ των περιεστηκότων θεατών συνέλεγον όβολούς και δραγμάς.
- 24) Lucian. Piscat. 36: καὶ μέχρι πολλοῦ εὐδοκιμεῖν τὴν θέαν, ἄχρι δή τις θεατὴς ἀστεῖος κάρυα ὑπὸ κόλπον ἔχων ἀφῆκεν ἔς τὸ μέσον οἱ δὲ πίθηκοι ἰδόντες καὶ ἐκλαθόμενοι

της δρχήσεως τοῦθ', ὅπερ ἦσαν, πίθηκοι ἐγένοντο ἀντὶ πυρόμχιστῶν καὶ ξυνέτριβον τὰ προσωπεῖα καὶ τὴν ἐσθῆτα κατερἡήγνυον καὶ ἐμάχοντο περὶ τῆς ὀπώρας πρὸς ἀλλήλους.

25) Bei Aristoph. Pax 730 sagt der Chor zur Parabase schreitend:

ήμεῖς δὲ τέως τάδε τὰ σκεύη παραδόντες τοῖς ἀκολούθοις διῶμεν σώζειν· ὡς εἰώθασι μάλιστα περὶ τὰς σκηνὰς πλεῖστοι κλέπται κυπτάζειν καὶ κακοποιεῖν.

- 26) Falschen Schmuck, ὅρμους ὑποξύλους, erwähnt Xenoph. Oecon. 10, 3; hoble und mit einer Schwefelmasse ausgegossene Ringe Artemid. Onirocr. II, 5: ἀεὶ δὲ ἀμείνονες οἱ ὁλόσφυροι · οἱ γὰρ κενοὶ καὶ θεῖον ἔνδον ἔχοντες δόλους καὶ ἐνέδρας σημαίνουσι διὰ τὸ ἐμπεριέχειν τὸ ἐγκεκρυμμένον, ἢ μείζονας τὰς προσδοκίας τῶν ἀφελειῶν διὰ τὸ μείζονα τὸν ὄγκον τοῦ βάρους ἔγειν.
- 27) Βαλαντιστόμοι, sectores zonarii (Plaut. Trinumm. IV, 2, 20), gehören zu den gewöhnlichsten Gattungen der κακούψγοι oder gemeinen Verbrecher, mit welchen freilich die griechische Justiz sehr kurzen Process machte; vgl. Xenoph. M. Socr. I, 2, 62; Plat. Republ. I, p. 348, VIII, p. 552, IX, p. 575; Aeschin. c. Ctesiph. §. 207 und meine Privatalterth. §. 61, n. 15. K. F. H.
- 28) Es ist eine merkwürdige Erscheinung, dass der Glaube an einen schädlichen Zauber gewisser Blicke sich bis auf unsere Zeit vererbt hat und der ὀφθαλμὸς βάσκανος der Griechen als mal-occhio und mauvais-oeil noch immer seine Rolle spielt. Δυςμενής καὶ βάσκανος ὁ τῶν γειτόνων ὀφθαλμός sagt Alciphr. Ep. I, 15. Deutlicher spricht davon Heliod. Aethiop. III, 7, wo dieser Aberglaube in Schutz genommen und die angebliche Wirkung erklärt wird, und c. 19, p. 133 Cor. ἡδικημένη παρὰ τῶν κακῶς ἰδόντων σε ὀφθαλμῶν. Plutarch handelt in einem besonderen Capitel Symp. V, 7 περὶ τῶν βασκαίνειν λεγομένων καὶ βάσκανον ἔχειν ὀφθαλμόν. Wie bei Heliodor wird auch hier der Glaube theils verlacht theils gerechtfertigt. Die βασκανία trifft übrigens nicht nur den Menschen selbst, sondern auch sein Eigenthum. So sagt Virg. Ecl. III, 103:

Nescio quis teneros oculus mihi fascinat agnos. Vgl. Sc. VIII, Anm. 3 und Böttiger Kl. Schriften B. III, S. 111 [insbes. auch O, Jahn zu Pers. II, 34, und über den Gegenzauber (προβασκάνια) unten Anm. 32.]

29) Wie bei uns die Blumen der grossen Maaslieb (Chrysanthemum leucanthemum Linn.) im Scherze oder in stiller Liebesschwärmerei als Orakel der Gegenliebe befragt werden, ein Spiel, dem durch Göthe's Gretchen die Unsterblichkeit gesichert ist, so nahmen die Griechen in Herzensangelegenheiten zu mehr als einer μαντεία ähnlicher Art ihre Zuflucht. Vorzüglich scheint das Spiel in Aufnahme gewesen zu sein, das Blatt einer Pflanze oder Blume auf die Höhlung zu legen, welche entsteht, wenn man aus Zeigefinger und Daumen einen Ring bildet, um mit der anderen Hand darauf zu schlagen, damit das Blatt durch den Luftdruck gesprengt einen klatschenden Ton von sich gebe. Man nahm dazu besonders das breite Blatt der Mohnblüthe, das eben daher  $\pi\lambda\alpha$ ταγώνιον heisst, oder auch das der Anemone; ausserdem aber wird noch der Name τηλέφιλον genannt, der unstreitig der erotischen Bedeutung seine Entstehung verdankt. Es bleibt indessen ungewiss, ob damit eine besondere Pflanze bezeichnet wird oder ob es nur eine andere Benennung des πλαταγώνιον ist. Pollux IX, 27 sagt davon: τὸ δὲ πλαταγώνιον οἱ ἐρῶντες ἢ ἐρῶσαι ἔπαιζον· καλείται μέν γάρ ούτω καὶ τὸ κρόταλον καὶ τὸ σείστρον. ῷ καταβαυκαλῶσιν αἱ τίτθαι ψυχαγωγοῦσαι τὰ δυσυπνοῦντα τῶν παιδίων. άλλὰ καὶ τὰ τοῦ τηλεφίλου καλουμένου φύλλα ἐπὶ τούς πρώτους δύο της λαιας δακτύλους είς κύκλον συμβληθέντας επιθέντες τῷ κοίλῳ τῆς ετέρας γειρὸς επικρούσαντες, εἰ κτύπον ποιήσειεν εὖκροτον ὑποσγισθέν τῆ πληγῆ τὸ φύλλον, μεμνήσθαι τούς έρωμένους αὐτῶν ὑπελάμβανον. Mir scheint Pollux das τηλέφιλον nicht von πλαταγώνιον zu unterscheiden und mit den Worten άλλα και nur den Gegensatz zu σείστρον oder πρόταλον zu machen. Damit vergleiche man Phot. Lex. p. 432: πλαταγώνιον· τὸ μηθέν· κυρίως δὲ τὸ τῆς μήκωνος φύλλον καὶ τὸ τῆς ἀνεμώνης, ἀπὸ τοῦ πλάσσειν (vielmehr πλατάσσειν) τουτέστιν ήγεῖν - ἐσημειοῦντο δὲ ἀπ' αὐτοῦ τὴν τῶν έρωμένων στοργήν, τιθέντες έπί τε τοῦ ἀντίχειρος καὶ τοῦ λιχανοῦ καὶ ἀντικόπτοντες, καὶ εἰ μέν ἤχησεν, ἐστέργοντο: auch Suidas und Hesychius s. v. πλαταγώνιον [und insbes. den Scholiasten zu Theocr. XI, 56:

- ἔφερον δέ τοι ἢ πρίνα λευκά

ἢ μάκων ἀπαλὰν ἐρυθρὰ πλαταγώνι ἔχοισαν:
τὰ τῆς μήκωνος φύλλα φησὶ καὶ τὰ τῆς ἀνεμώνης, ἀπὸ τοῦ πλατάσσειν, ὅ ἐστι ψοφεῖν · τιθέντες γὰρ αὐτὰ κατὰ τὸν ἀντίχειρα
καὶ τὸν λιχανὸν δάκτυλον τύπτουσι τῆ ἐτέρα χειρὶ καὶ οὕτω σημειοῦνται, εἰ ἀγαπῶνται ὑπὸ τῶν ἐρωμένων.] Anders erklären
das τηλέφιλον die Grammatiker zu dems. III, 28 ff.:

έγνων πράν, όκα μευ μεμναμένω εἰ φιλέεις με οὐδὲ τὸ τηλέφιλον ποτεμάξατο τὸ πλατάγημα, ἀλλ' αὕτως ἀπαλῷ ποτὶ πάγεϊ ἔξεμαράνθη.

Das erste Scholion lässt es unentschieden, ob Mohn oder nach Anderen eine besondere Pflanze darunter zu verstehen sei. Ein zweites und drittes aber nehmen eine hesondere Pflanze an, die im ersteren beschrieben wird. Ueberhaupt aber sprechen beide von einem ganz anderen Verfahren, wie besonders deutlich aus dem letzteren erhellt: τινές των έρωτικών τὸ τηλέφιλον έπὶ τὸν ωμον τιθέντες η τον καρπον έπικρούουσι και έαν μέν έρυθρον γένηται, καλούντες αὐτὸ δόδιον νομίζουσιν άγαπασθαι ύπὸ τῶν ἐρωμένων, τοῦ χρωτὸς δ' ἐμπρησθέντος ἢ ελκωθέντος, μισείσθαι. Hier ist also nicht von einem Klatschen die Rede, sondern von der Wirkung des wahrscheinlich einen ätzenden Stoff enthaltenden Blattes oder der Frucht auf die Haut, die roth gefärbt werden musste, wenn man auf Gegenliebe sollte schliessen können. Die Erklärung passt also auf Theokrit nicht; überhaupt aber scheint mir aus allem hervorzugehen, dass τηλέφιλον gar nicht der Name einer besonderen Pflanze war, sondern dass man die Blätter (oder Frucht) jeder Pflanze darunter verstand, wenn sie auf solche Weise zum Orakel diente, um über "ferne Liebe" ein Zeichen zu erhalten. Das wird noch wahrscheinlicher durch ein Epigramm in der Anthol. Pal. V, 296:

> έξότε τηλεφίλου πλαταγήματος ήχέτα βόμβος γαστέρα μαντώου μάξατο πισσυβίου, έγνων ώς φιλέεις με.

Denn τηλέφιλον πλατάγημα statt τηλεφίλου scheint mir, wenn die Pflanze verstanden werden soll, sehr hart; [im Gegentheil dürfte diese Stelle wohl auf gar keine Pflanze, sondern auf den Kottabos gehen, der auch als Liebesorakel diente; vgl. v. 5:

τούς δέ μεθυστάς

καλλείψω λατάγων παίγμασι τερπομένους.

Dass dafür das nämliche Verbum wie bei Theokrit, μάξασθαι, gebraucht ist, beruht nur auf der analogen Art, wie der Schall durch einen Druck hervorgebracht wird, der hier auf das Ohr ähnliche Wirkungen ausübt, wie sie aus dem Kneten einer weichen Masse für das Auge hervorgehen.] Pollux fügt übrigens noch eine andere Art solchen Klatschens mit aufgeblasenen Lilienblättern hinzu, §. 128: καὶ μὴν καὶ τὸ κρίνον διπλοῦν ον καὶ διάκενον ἔνδοθεν ἐμφυσήσαντες ὡς ὑποπλῆσαι πνεύματος, πρὸς τὰ μέτωπα ὑηγνύντες ἐσημαίνοντο τὰ παραπλήσια τῷ κτύπῳ. Uebungen der Art mit Rosen- oder Baumblättern sind noch jetzt unter unserer Jugend gewöhnlich, nur gibt man ihnen keine prophetische Bedeutung. [Im heutigen Griechenland sollen sie jedoch auch diese noch haben; s. Bybilakis neugriech. Leben S. 20.]

- 30) Poll. IX, 128: ἔτι τοίνυν τὸ σπέρμα τῶν μήλων, ὅπερ ἔγκειται τοῖς μήλοις ἔνδοθεν, ἄκροις τοῖς πρώτοις τῆς δεξιᾶς δύο δακτύλοις συμπιέζοντες ἔτι διάβροχον καὶ ὀλισθηρὸν ὄν, εἰ πρὸς ὕψος πηδήσειεν, ἐσημαίνοντο τούτω τὴν εὔνοιαν τὴν παρὰ τῶν παιδικῶν.
- 32) Das Tragen von Amuleten (προβασκάνια), um sich gegen bösen Zauber oder überhaupt Unglück zu schützen, war sehr gewöhnlich. Bekannt sind die Phallen und obscönen Figuren, welche man Kindern als Mittel gegen Fascination umhing,

auch selbst an Häusern anbrachte. Solche Dinge meint wohl Plutarch. Symp. V, 7, 3: διὸ καὶ τὸ τῶν λεγομένων προ-βασκανίων γένος οἴονται πρὸς τὸν φθόνον ἀφελεῖν ελκομένης διὰ τὴν ἀτοπίαν τῆς ὄψεως, ὥστε ἦττον ἐπερείδειν τοῖς πάσχουσιν. [Vgl. Arditi il fascino e l'amuleto contro del fascino presso gli antichi, Napoli 1825. 8; auch 0. Jahn Spec. epigraph. p. 66, Lobeck Aglaoph. p. 971, Welcker in Jahrbb. rheinl. Alterthumsfr. 1849, B. XIV, S. 41 und was ich sonst Gottes d. Alterth. §. 42, n. 4 citirt habe.] Sehr gebräuchlich scheinen aber auch Ringe, vermuthlich mit geheimen Zeichen, gewesen zu sein, mit Hülfe deren man jeder Gefahr trotzen zu können glaubte. So sagt der Gerechte bei Aristoph. Plut. 883 als der Sykophant ihm droht:

οὐδέν προτιμῶ σου, φορῶ γὰρ πριάμενος τὸν δακτύλιον τονδὶ παρ' Εὐδάμου δραχμῆς.

Dazu bemerkt der Scholiast: ἀλεξητήριον τῶν δηλητηρίων δείχνυσιν αὐτῷ καὶ βασκανίας ἀποτρεπτικόν δακτύλιον, ὂν καλοῦσι φαρμακίτην. Mit derselben Zuversicht lässt Antiphanes bei Athen. III, 96 jemanden sagen:

οὐ γὰρ κακὸν ἔχω μηδ' ἔχοιμ' · ἐὰν δ' ἄρα στρέφη με περί την γαστέρ' ἢ τὸν ὀμφαλόν, παρὰ Φερτάτου δακτύλιός ἐστί μοι δραγμῆς.

Daher ist der Zauberring der Charikleia bei Heliod. Aethiop. IV, 8 nichts ungewöhnliches, und eine merkwürdige Parallele zu manchem Aberglauben neuerer Zeit bietet der von Lucian. Philops. 17 erwähnte Ring dar. Der früher viel durch Gespenster beunruhigte Eukrates sagt, er sei nun davon befreit: μάλιστα εξοῦ μοι τὸν δακτύλιον ὁ Αραψ εδωκε σιδήρου τοῦ ἐκ τῶν σταυρῶν πεποιημένον. Vgl. Böttiger Sabina B. II, S. 162. Es werden aber auch Amulete anderer Art erwähnt, wie in dem Fragmente des Anaxilas bei Athen. XII, p. 548 c: ἐν σκυταρίοις φαπτοῖσι φορῶν Ἐφεσήϊα γράμματα καλά. Von dieser ephesischen Schrift sagt Phot. Lex. p. 40 (der auch Beispiele ihrer Wirkung anführt): ὀνόματα ἄττα καὶ φωναὶ ἀντικάθειάν τινα φυσικὴν ἔχουσαι. Vgl. Etymol. M., Suidas, besonders aber

Eustath. ad Odyss. XIX, 247, p. 1864, 14 ff. und Hesychius, von welchen der letztere die sechs ursprünglichen Wörter angibt; Eustathius aber nach Pausanias im Allgemeinen sagt: ὅτι ἀσαφῶς καὶ αἰνιγματωδῶς δοκεῖ ἐπὶ ποδῶν καὶ ζώνης καὶ στεφάνης ἐπιγεγράφθαι τῆς ᾿Αρτέμιδος τὰ τοιαῦτα γράμματα. Vgl. Meineke zu Menand. p. 132 [und meine Gottesd. Alterth. §. 42, n. 17; auch Stephani im Bull. de l'Acad. imp. de St. Pétersbourg t. VI, Nr. 18, obgleich das dort mitgetheilte Monument nach (Avolio) delle antiche fatture di argilla, Palerm. 1829. 8, p. 107 vielleicht gar nicht wird als ephesisch gelten können.]

- 33) Von dem kleinen Flusse Selemnos in Achaja sagte man mit Bezug auf den Mythus seiner Metamorphose, dass er Liebeskranke heile. Paus an. VII, 23, 2: τὸ ὕδωρ τοῦ Σελέμνου σύμφορον καὶ ἀνδράσιν εἶναι καὶ γυναιξὶν ἐς ἔρωτος ἴαμα λουομένοις ἐν τῷ ποταμῷ λήθην ἔρωτος γίνεσθαι. Er setzt hinzu: εἰ δὲ μέτεστιν ἀληθείας τῷ λόγῳ, τιμιώτερον χρημάτων πολλῶν ἐστιν ἀνθρώποις τὸ ὕδωρ τοῦ Σελέμνου.
- 34) Ὁ τρώσας καὶ ἰάσεται, ursprünglich das dem Telephos ertheilte Orakel, nachher aber auch in diesem Sinne gebraucht. Charit. VI, 3: φάρμακον γὰρ ἔτερον ἔρωτος οὐδέν ἐστι πλὴν αὐτὸς ὁ ἐρώμενος · τοῦτο δὲ ἄρα τὸ ἀδόμενον λόγιον ἦν, ὅτι ὁ τρώσας αὐτὸς ἰάσεται. [Vgl. die Erkl. zu Plat. Gorg. p. 447 und Lucian. Nigrin. 38, und mehr bei O. Jahn Telephos u. Troilos p. 23 oder Leutsch Paroemiogr. t. II, p. 763.]
- 35) Das sehr reichhaltige Capitel von den Zauberkünsten der Alten kann hier nur berührt werden. Das Lehrreichste, was die griechische Literatur, namentlich über Liebeszauber, bietet, ist Theokrit's Φαρμακεύτρια. Im Allgemeinen verweise ich auf Tiedemann Art. magic. orig., Marb. 1787. 4, Böttiger Kunstmyth. B. I, S. 60 ff. [und mehr Gottes d. Alterth. §. 42, n. 12]. Ueber die Iynx besonders Böttiger Kl. Schriften B. I, S. 183 ff. II, S. 322; Böckh zu Pind. Pyth. IV, p. 277 [und was ich sonst bei Gelegenheit des Knaben mit dem Vogel S. 15 angeführt habe; auch Creuzer deutsche

Schriften z. Archäol. B. III, S. 106 und Maury in Revue archéol. 1848, p. 747 f.] Ein Beispiel von Vergiftung durch ein φίλτρον s. bei Antiphon de venef. §. 9. 19.

36) Ein getragener Kranz oder ein angebissener Apfel dienen als Mittel der Liebeserklärung oder als Liebescorrespondenz, ohne Zweifel in demselben Sinne wie das Trinken aus einem Becher (s. Sc. II, Anm. 24). Hauptstellen dafür finden sich bei Lucian. Το χ. 13: καὶ γραμματεῖά τε εἰσεφοίτα παρὰ τῆς γυναικὸς αὐτῷ καὶ στέφανοι ἡμιμάραντοι καὶ μῆλά τινα ἀποδεδηγμένα καὶ ἄλλα, ὁπόσα αὶ μαστροποὶ ἐπὶ τοῖς νέοις μηχανῶνται κατὰ μικρὸν αὐτοῖς ἐπιτεχνώμεναι τοὺς ἔρωτας κ. τ. λ. und Dial. meretr. 12, 1: τέλος δὲ τοῦ μήλου ἀποδακών, ὁπότε τὸν Δίφιλον εἶδες ἀσχολούμενον (ἐλάλει γὰρ Θράσωνι) προκύψας πως εὐστόχως προσηκόντισας ἐς τὸν κόλπον αὐτῆς. Vgl. Reiz zu beiden Stellen; mit der ersteren stimmt fast wörtlich Alciphr. ep. III, 62 überein, der solcher Sendungen auch I, 36 gedenkt. Auf sie bezieht sich auch, was bei Theocr. XI, 10 von Polyphem gesagt wird:

ήρατο δ' οὕτι δόδοις, οὐ μάλοις οὐδε κικίννοις.

Es galt indessen auch schon das blosse Werfen mit Aepfeln für eine Liebeserklärung und Bewerbung. Anthol. Pal. V, 79:

τῷ μήλῳ βάλλω σε· σὰ ở', εἰ μἐν ἑκοῦσα φιλεῖς με, δεξαμένη τῆς σῆς παρθενίης μετάδος,

und ep. 80: μῆλον ἐγώ· βάλλει με φιλῶν σέτις. [Vgl. Theocr. V, 88 oder Virgil. Buc. III, 64 und mehr bei Boissonade zu Nicet. Eugen. p. 325.]

### EILFTE SCENE.

#### DER RING.

Tiefe Ruhe war noch über Athen verbreitet und in längerer Weile verträumten seine Bewohner den Rausch des vergangenen Festes, da trat Manto aus dem Hause ihrer Gebieterin, um des geheimen von Chloris empfangenen Auftrags sich zu entledigen. Die Strassen waren noch still, obgleich der Tag bereits anbrach; nur einzelne Sklaven waren schon geschäftig, das Tagewerk zu beginnen oder für die ersten Morgenbedürfnisse ihrer Gebieter zu sorgen, und hier und da zogen trunkene Komasten mit dem halb dem Haupte entgleitenden Schmucke salbenfeuchter Kränze und Tänien, die wankende Flötenbläserin an der Spitze, vom nächtlichen bis zum Morgen verlängerten Trinkfeste heim. Manto aber beeilte sich sichtlich, zu Charikles Hause zu gelangen. Wem konnte mehr als ihr daran gelegen sein, dass Kleobule seine Gattin werde. Sie war ihrer Gebieterin mit treuer Anhänglichkeit ergeben und Charikles war ja von den ersten Tagen seines Lebens an ihrer Pflege befohlen gewesen; ja mehr noch als das fesselte sie ein still bewahrtes Geheimniss an ihn, woran kein anderes lebendes Wesen mehr Theil hatte. Ueberdies aber war ja Kleobulens Vermählung der Augenblick ihrer Freilassung und sie hoffte in Charikles Hause den Rest ihrer Tage ohne Mühen und Sorgen zu verleben. Das war

es indessen' nicht allein, was sie zur Beschleunigung trieb. Ein unerwartetes Ereigniss drohete plötzlich alle jene Wünsche und Hoffnungen zu vereiteln und eine Entdeckung herbeizuführen, deren Folgen unübersehbar waren. Auch sie hatte sich gestern unter das Getümmel der Schaulustigen gemischt und als sie eben den verwegenen Kunststücken eines Seiltänzers zusah, da hatte ein Sklave, der, wie es schien, nicht aus der Stadt, sondern dem Aeusseren nach der Vorsteher einer Landwirthschaft sein mochte, sich durch die Menge gedrängt und sie beim Kleide fassend in halb gebietendem halb bittendem Tone geheissen ihm zu folgen. schrocken hatte sie gethan was er verlangte, und als sie an einen ruhigen Ort gelangt waren, hatte er sie scharf in's Auge fassend gefragt, wer ihr Herr sei? Mein Herr ist todt, hatte sie geantwortet. Hastiger fragte der Mann, ob er einen Sohn hinterlassen habe? — Nein, antwortete sie betroffen. er war noch kein Jahr verheirathet, da er starb. - Der Sklave sah sie einen Augenblick zweifelnd an. Du bist es dennoch, rief er dann aus; du bist es, die vor ein und zwanzig Jahren einen ausgesetzten Knaben am Altare des Mitleids in der Frühe des Morgens aufhob. Ich habe dich belauscht; du trugst das Gefäss 1) mit dem Kinde zu Nikarete, der Hebamme — sie ist leider längst todt —; aber bei den Göttern beschwöre ich dich, mir zu sagen, wem du den Knaben gegeben hast. Es war der Sohn meines Herrn, und er hat kein Kind mehr. Manto suchte verwirrt sich los zu machen; aber ihr Zittern verrieth hinreichend, dass der Sklave sich nicht irren mochte. Er bat, er beschwor sie, er drohete, und fast hätte Manto die Fassung verloren und die Wahrheit gestan-· den; allein der Gedanke, dass Charikles — denn er war ja der Knabe - in nicht erwünschter Weise seine Aeltern

wiederfinden könnte, erhielt ihr die Besonnenheit. Zwar in niederem Stande konnte er nicht geboren sein, dafür zeugte das feine Linnenzeug, das bei dem Kinde gelegen hatte, der goldene Ring mit dem kunstreich geschnittenen blauen Steine und das Halsband mit vielerlei silbernem und goldenem Spielzeuge<sup>2</sup>). Aber dennoch hätte vielleicht er, der jetzt in dem festen Glauben an geliebte und der Liebe werthe Aeltern und im Besitze ausreichenden Vermögens glücklich und unabhängig war, einen übelen Tausch eingehen müssen und Kleobule — wer mochte wissen, welche Hindernisse ihren Wünschen in den Weg treten konnten. Besser schien es ihr wenigstens, die Entdeckung erfolgte später, wenn die Vermählung vorüber sei, und darum versprach sie dem Sklaven am nächsten Neumonde seiner bei Sonnenuntergang am acharnischen Thore zu warten, mit allerlei Ausslüchten für jetzt jede Erklärung ablehnend. Aber wie soll ich dir trauen, sagte zweifelnd der Sklave, wenn ich nicht weiss, wer du bist. — Ich schwöre es dir bei den Dioskuren, versicherte sie. - Der Weiber Schwüre verrinnen mit dem Wasser, in das sie geschrieben sind<sup>3</sup>), wendete er ein; sage mir, wem du angehörst. — Was nützt dir das? erwiederte sie; wenn du so wenig Vertrauen hast, so kann dir auch das keine Beruhigung geben; denn wüsstest du denn, ob ich die Wahrheit sagte? Sie hatte ihn unvermerkt dem Schauplatze wieder zugeführt und benutzte den günstigen Augenblick, sich im Gewühle der Menge zu verlieren.

Das war es nun, was jetzt so früh sie nach Charikles Hause trieb. Sie wollte eilen, wenigstens den einen Zweck zu erreichen, ehe vielleicht ihr nachgespürt würde und wider ihren Willen die Wahrheit zu früh an's Licht käme. Sie glaubte das Haus noch in tiefer Ruhe zu finden und gedachte

vor demselben zu warten, bis die Bewohner sich regen würden; allein zu ihrem Erstaunen war die Thüre geöffnet, und als sie eintrat in die Halle des Hofs, traf sie Charikles an, der eben einem Sklaven Besehle ertheilte. Geh geschwind, sagte er, nimm diese Schrift und befestige sie an irgend einer Säule des Marktes, wo jeder sie lesen kann, und bestelle den Ausrufer, dass er laut und wiederholt auf vollem Markte und in den Strassen bekannt mache: wer einen goldenen Ring mit blauem Steine gefunden habe, in welchem ein laufender Satyr, einen Hasen haltend, geschnitten sei, der solle ihn an Charikles des Charinos Sohn zurück geben und zwei Minen als Lohn hinnehmen 4). Gieb meine Wohnung an und setze hinzu, der Ring sei besonders dadurch kenntlich, dass mitten durch den Leib des Satyr der Stein einen Sprung habe. -Manto hatte nur die letzten Worte gehört. Du hast einen Ring verloren? fragte sie herantretend, als der Sklave sich entfernt hatte. - Ja, sagte er, ein Kleinod, das meine Mutter sterbend mit bedeutsamen, aber räthselhaften Worten mir einhändigte. — Um der Götter willen, rief bestürzt die Sklavin, doch nicht den Ring mit dem blauen Steine? — Eben den, erwiederte er; aber woher kennst du ihn! - Ich habe ihn an deiner Hand gesehen, sagte sie, ihre Verwirrung verbergend. Ich trug ihn doch selten, seit ich in Athen bin, meinte Charikles. Gestern im Bade streifte ich ihn vom Finger und unbegreislicher Weise ist er abhanden gekommen; ich aber, ungewohnt ihn am Finger zu haben, habe nicht eher ihn vermisst, als da ich zur Ruhe ging. Ich möchte lieber mein halbes Vermögen verloren haben als diesen Ring; denn nach meiner Mutter Worten birgt er ein Geheimniss, dessen Enthüllung mit ihm auf immer verloren ist. Aber was ist dir? du zitterst; und was führt dich in dieser Frühe zu

\* mir. — Lass uns hingehen, sagte die Alte, wo wir unter vier Augen<sup>5</sup>) sind; ich muss mit dir sprechen. — Jetzt nicht, gute Manto, entgegnete er; ich eile nochmals in das Bad, wohin ich schon Manes gesandt habe. Erhole dich hier und warte, bis ich zurück bin.

Allmählich war die Stadt zur Thätigkeit gewöhnlicher Geschäftstage wieder erwacht; der Markt fing schon an sich zu füllen, und wenn man auch heute viele vermisste, die vom gestrigen Rausche noch schwer und unbehaglich sich fühlten, so genügten doch die Nüchterneren der herkömmlichen Sitte, zur gewohnten Stunde in dem Mittelpunkt des städtischen Lebens sich einzufinden. Unter ihnen fehlte auch Ktesiphon nicht, der aus dem heute wenig besuchten Gymnasium zurückkehrend hier einige Freunde zu treffen hoffte. - Vor einer Säule an der Halle der Trapeziten standen eine Menge Menschen, beschäftigt eine Schrift zu lesen. Sieh was es dort giebt, sagte er zu dem nachfolgenden Diener. Der Sklave lief und kam athemlos zurück. Herr, sagte er, wie glücklich ist unser Satyros. Charikles hat einen Ring verloren und zwei Minen dem versprochen, der ihn wiederbringt. Satyros ist der Finder; ich habe gestern einen solchen Ring bei ihm gesehen, den er auf der Strasse gefunden hat. - Oder gestohlen, erwiederte Ktesiphon; denn das sieht ihm ähnlich. War er nicht gestern mit mir und Charikles im Bade? Ganz recht, und Charikles trug zwei Ringe<sup>6</sup>). Der Schurke hat ihn entwendet. Folge mir.

Charikles war nach vergeblichem Suchen in sein Haus zurückgekehrt und ging missmuthig in den Hallen des Hofs umher. Da trat mit froher Miene Ktesiphon ein. Freue dich,

Charikles, rief er; dein Ring ist gefunden und kostet dich nicht zwei Minen. Der Schurke, der ihn entwendet hat, steckt schon im Halseisen. Er erzählte ihm kurz den Hergang und zeigte sich nur erstaunt, wie dieser zersprungene Ring eine solche Belohnung werth sein könne. Charikles war im Begriffe dem Freunde zu sagen, weshalb dieser Ring so hohen Werth für ihn habe, da wurde heftig an die Thüre des Hauses geklopft und mit hastigen Schritten eilte Sophilos durch die Hausslur. Sein ganzes Wesen verrieth ängstliche Spannung und in seiner Hast vergass er selbst die Begrüssung. Ich komme vom Markte, sagte er zu Charikles gewendet, wo eben der Ausrufer verkündete, dass du einen Ring verloren habest. Sage mir, wer gab dir den Ring? - Er ist gefunden, erwiederte jener. Meinem Freunde Ktesiphon verdanke ich ihn; hier sieh ihn. - Sophilos ergriff den Ring: er ist's! rief er stürmisch aus. Sage, wie kamst du dazu? - Du fragst sonderbar, versetzte Charikles; den Ring gab sterbend mir meine Mutter. Bewahre ihn treu, sagte sie; es ist vielleicht der wichtigste Theil deiner Erbschaft; er kann dich zum Glücke führen, wenn er den findet, der seine Sprache versteht. - Bei dem olympischen Zeus, rief Sophilos aus, den hat er gefunden! Mit diesem Ringe liess ich mein drittes Kind aussetzen, weil ich Thor damals glaubte, genug an zwei männlichen Erben zu haben 7). Ein und zwanzig Jahre sind seitdem verflossen; das ist dein Alter; du bist mein Sohn. -Die Heftigkeit, mit der er sprach und der Jubel, der der Entdeckung folgte, hatte alles, was im Hause lebte, versammelt. Auch Manto, die vergeblich der Unterredung mit Charikles gewartet hatte, war herbeigekommen. Jetzt umfasste sie Charikles Kniee und sprach: ich war es, die am Altare des Mitleids dich aufhob und deiner kinderlosen Mutter brachte,

die längst die Täuschung ihres Gatten vorbereitet hatte und nichts Böses that; denn Charinos war nun zufrieden und du fandest Aeltern, welche mit Liebe und Sorgfalt deine Kindheit pflegten. - Manto? sagte erstaunt Sophilos; du bist also das Weib, das gestern meinem treuen Karion mit listigen Ausflüchten zu entgehen suchte? Aber halt! Der Ring war nicht das Einzige, was dem Kinde mitgegeben wurde; wo ist das Uebrige? - Manto schwieg einen Augenblick verlegen. Es war ihm ein Halsband mit Spielzeug umgehängt, sagte sie endlich; ich will es gestehen, ich habe es zurückbehalten und bewahre es noch. — So trifft alles zu, rief Sophilos aus; aber warum verweigertest du gestern meinem Sklaven die Entdeckung? - Wusste ich denn, dass es dein Sklave war? sagte sie. Ich fürchtete, ein unwillkommener Vater möchte der Heirath entgegen sein, die ich wünsche. -Wahrhastig, das war klug, erwiederte Sophilos, und gut, dass du mich erinnerst. Du bist nun mein Sohn, Charikles, und mein erster väterlicher Befehl ist. dass du Kleobulen heirathest. Wie? wirst du dich noch weigern? - Vater, sagte der überselige junge Mann, ich wünsche kein anderes Glück. -Und mir, fiel Ktesiphon ein, mir trittst du nun wohl Pasias Tochter ab? — Dir? frug erstaunt Charikles. Daher also kam dein Befremden und du wolltest mir dieses Opfer bringen? — Gern, erwiederte der Freund, wenn es dich glücklich gemacht hätte. - Wackerer junger Mann, sprach Sophilos; ich will selbst für dich werben, wenn es dir recht ist. Aber jetzt zu Kleobulen. Wir müssen ihr Nachricht geben; nicht durch dich, Manto, du würdest die ganze Sache ausplaudern. Geh, sagte er zu seinem Sklaven, und melde ihr bloss, ich würde in Kurzem bei ihr sein und einen angenehmen Begleiter mitbringen. Kein Wort weiter; hörst du? Du aber,

Charikles, kleide dich festlich, wie es dem Bräutigam ziemt. — Noch eins, sagte Charikles im Gehen zu Ktesiphon; erlass dem Satyros die Strafe; denn hätte er den Ring nicht entwendet, so wäre ich jetzt nicht der Glückliche, der ich bin 8). — Der Schurke hat es nicht verdient, erwiederte Ktesiphon; aber um deinetwillen sei es.

Kleobule war weit entfernt, die glückliche Wendung zu ahnen, die plötzlich Erfüllung aller ihrer Wünsche herbeiführen sollte. Ihren Träumen nachhängend war sie mit Chloris in den an das Haus grenzenden Garten gegangen und während jene in den Schurz ihres Kleides eine Unzahl duftender Veilchen<sup>9</sup>) sammelte, stand sie in stiller Schwärmerei vor einem Baume und ritzte mit einer Spange ihres Chiton in die junge Rinde Buchstaben ein 10). Plötzlich hielt sie inne. Was sagtest du gestern, Chloris, sprach sie; wenn uns die Ohren klingen, denkt man an uns 11)? - Ganz gewiss, rief außpringend das Mädchen. Aber was machst du da? Wahrhaftig, du gräbst dem Baume deine Gedanken ein. "Schön" steht hier 12); soll ich fortfahren? "ist Charikles" und darunter "Schön ist Kleobule." Halt, scherzte das Mädchen weiter; es geht etwas vor. Ein glückliches Zeichen: sieh, wie mir das rechte Auge zuckt 13). Sie drehete sich gegen die Sonne und niesete: Hilf Zeus 14), sagte sie, oder Aphrodite. Aber wo Manto nur bleibt, setzte sie ungeduldig hinzu. — Ich sah sie den ganzen Morgen noch nicht, sagte Kleobule; wo ist sie denn? - Sie hat Kleider zur Wäsche getragen 15), gab die Dienerin vor; aber sie könnte längst zurück sein. — Da kam ein Sklave gelaufen und meldete Sophilos Botschaft. — Kleobule erröthete. Und wer ist der Begleiter?

frug hastig Chloris. Der Diener, den er gesandt hat, erklärte, er wisse nichts weiter, sagte der Sklave. - Wenn es ein Fremder wäre, meinte Kleobule; warum hast du mir auch beute den Chiton ohne Aermel und Ueberschlag gegeben, Chloris? Unmöglich kann ich sie so empfangen. Komm, kleide mich an. - Chloris folgte ihrer Gebieterin auf ihr Zimmer und schloss den grossen, die besseren Gewänder enthaltenden Koffer auf, aus dem angenehm der Duft der zwischen den Kleidern liegenden medischen Aepfel aufstieg 16). Was wählen wir? fragte sie. Einen gelben Byssoschiton oder dieses Kleid mit den eingestickten Blumen? - Nicht doch, sagte Kleobule; ein einfacheres. Gieb mir die neue weisse Diplois mit den Purpurstreifen an den Seiten und den geschlitzten Aermeln. So! nun hefte die Aermel und gieb den Gürtel. Ist auch der Schurz mit der Kante des Ueberschlags gleich? Jetzt war die Dienerin fertig. Zum Flechten des Haars werden wir keine Zeit haben, sagte sie; auch steht dir das darumgeschlungene farbige Tuch vortrefflich. - Kleobule nahm den Spiegel und musterte sich. Es mag so bleiben, entschied sie; aber andere Sandalen lege mir an. Nein, nicht diese purpurnen mit der Goldstickerei; nimm die weissen dort mit den rothen Bändern. — Chloris hatte kaum ihr Werk vollendet, da wurde auch schon gemeldet, dass Sophilos mit einem jungen Manne anwesend sei. — Wenn es Charikles wäre! flüsterte Chloris der erröthenden Gebieterin in's Ohr. — Und er war es und es folgte ein Schauspiel, wie weder der Meisel eines Bildhauers noch eines Malers Pinsel noch der Griffel eines Dichters je es darzustellen vermochten 17). Ich dachte es wohl, sagte Sophilos lächelnd zu Kleobulen, dass er dir lieber wäre als ich; aber nun lasst uns nicht säumen. Heute sei die Verlobung und in drei Tagen die Hochzeit 18).

## Anmerkungen

### znr eilften Scene.

1) Έν χύτραις, in grossen thönernen Gefässen wurden die Kinder ausgesetzt. Moer. Att. p. 102 (138): ἐγχυτρισμός, ἡ τοῦ βρέφους έκθεσις, έπεὶ έν χύτραις έξετίθεντο. Schol. zu Aristoph. Ran. 1288 (1221): τὸ δὲ ἐν ὀστράκω, ἐπεὶ ἐν χύτραις έξετίθεσαν τὰ παιδία, διὸ καὶ χυτρίζειν έλεγον. Vgl. zu Vesp. 288 und Hesych. s. v. έγχυτριείς und έγχυτρίζειν, mit dem Schol. z. Plat. Minos p. 315: ἐγγυτρίστριαι . . . αί μαΐαι αἱ ἐπτιθεῖσαι ἐν χύτραις τὰ βρέφη. Auch Kinderverkauf kam vor, worauf sich das artige Epigramm Anthol. Palat. V, 178 bezieht; namentlich um sie anderen Müttern unterzuschieben: δι' ἀπαιδίαν, ὅταν μὴ δύνωνται αὐταὶ κυῆσαι, βουλομένη κατασχεῖν έκάστη τὸν ἄνδοα τὸν έαυτῆς, Dio Chrysost. Or. XV, 8. Vgl. Aristoph. The smoph. 508, wo das Kind auch in einem Topfe gebracht wird; auch Plaut. Cistell. I, 2, 16 und insbes. die treffenden Worte des Demosthenes in Mid. §. 149: ή μέν γὰρ ώς ἀληθώς μήτηρ ή τεχοῦσα αὐτὸν πλεῖστον απάντων άνθρώπων είγε νοῦν, ή δὲ δοκοῦσα καὶ ὑποβαλομένη πασών ήν άνοητοτάτη γυναικών σημείον δέ ή μέν γάρ απέδοτο εὐθὺς γενόμενον, ή δ' έξὸν αὐτῆ βελτίω πρίασθαι τῆς αὐτῆς τιμῆς τοῦτον ἡγόρασεν. Etwas Aehnliches lässt sich denken, wenn Lysias in Agorat. §. 19 sagt: Θεόκοιτον τὸν Έλαφοστίκτου καλούμενον, und Aeschin. in Timarch. §. 158: Κηφισόδωρον τὸν τοῦ Μόλωνος καλούμενον, oder Μνησίθεον τὸν τοῦ Μαγείρου καλού μενον: sehr häufig freilich wohl ursprünglich uneheliche Kinder, σκότιοι d. h. έκ

λαθραίας μίξεως, Eustath. ad Iliad. VII, 24, p. 622, 41; XVI, 178, p. 1053, 31; Schol. Eurip. Alcest. 1001; dann aber πλαστοί, wie Oedipus als unächter Sohn des Polybos bei Sophocl. Oed. Tyr. 780 heisst, [oder ὑποβολιμαῖοι: vgl. Maneth. Apotelesm. V, 327 ff. und mehr bei Brunck zu Sophocl. Ajax 481 und Spalding zu Quintilian I, 10.]

- 2) Γνωρίσματα, latein. crepundia, wovon schon im Gallus B. II, S. 54 die Rede ist, insbes. δέραια (Halsschmuck), Eurip. Ion 1430, Aristot. Poët. 16; vgl. Dio Chrysost. Or. IV, 25: καθάπερ τὰ δέραια τοῖς ἐκτιθεμένοις παιδίοις, ἴνα μὴ ἀγνοῆται: Aleiphr. Ep. III, 63: τοῦτο μετὰ τῶν σπαργάνων δέραιά τινα καὶ γνωρίσματα περιθεῖσαι ἔδωκαν... κομίζειν ἐπὶ τὰς ἀκρωρείας τῆς Πάρνηθος, auch das Bild Mus. Piocl. III, 22 oder Beschreib. der Stadt Rom B. II, 2, S. 252. Indessen wurden auch andere Dinge mitgegeben; s. Long. Pastor. I, 2, Aristaenet. Ep. I, 1, Heliodor. Aethiop. II, 31; ein Ring wie hier, das. IV, 8.
- 3) Εἰς ὕδωρ γράφειν oder εἰς τέφραν war sprüchwörtliche Redensart für jedes vergebliche Bemühen, namentlich aber auch von nichts geltenden Eiden. Hellad. Chrest, bei Phot. Bibl. p. 530, 15: ὁ στίχος ὁ καὶ παροιμιαζόμενος,

όρχους έγω γυναικός είς ύδωρ γράφω,

έστὶ μέν Σοφοκλέους, τοῦτον δὲ παρφδήσας ὁ Φιλωνίδης ἔφη, ὅρχους δὲ μοιχῶν εἰς τέφραν ἐγὼ γράφω.

- S. Meineke Fragm. Com. t. II, 1, p. 423, der aus Suidas anführt: εἰς τέφραν γράφειν ἐπὶ τῶν ἀδυνάτων ἐγὼ δὲ τοὺς ὅρκους αὐτοῦ, τὸ τῆς παροιμίας, οἶμαι δεῖν ἐς τέφραν γράφειν. So sagt auch Mikyllos bei Lucian. Catapl. 21: παίζεις, ὧ Χάρων, ἢ καθ' ὕδατος, φασίν, ἢδη γράφεις, παρὰ Μικύλλου ἤδη τινὰ ὀβολὸν προσδοκῶν. [Vgl. Leutsch zu Apostol. VI, 56.]
- 4) Verlorene, gestohlene und gefundene Sachen, entlaufene Sklaven und verkäufliche Gegenstände wurden entweder öffentlich ausgerufen oder durch eine Mauerschrift, auch durch eine an sehr besuchten Orten, namentlich am Markte, ausgehängte Tafel bekannt gemacht. Die zunächst hierher gehörige Stelle findet

sich bei Lucian. Demon. 17: ἐπεὶ δέ ποτε καὶ γρυσοῦν δακτύλιον όδῷ βαδίζων εύρε, γραμμάτιον ἐν ἀγορῷ προτιθεὶς ήξίου τὸν ἀπολέσαντα, ὅστις εἴη τοῦ δακτυλίου δεσπότης, ήκειν καὶ εἰπόντα δλκὴν αὐτοῦ καὶ λίθον καὶ τύπον ἀπολαμβάνειν. Auch die Formel, in welcher ein entlaufener Sklave etwa ausgerufen werden mochte, kommt, wiewohl in scherzhafter Anwendung, bei demselben vor, Fugit. 27: εἴ τις ἀνδράποδον Παφλαγονικόν των ἀπό Σινώπης βαρβάρων, ὄνομα τοιούτον οίον άπὸ κτημάτων, ὕπωγρον, ἐν γρῷ κουρίαν, ἐν γενείω βαθεῖ, πήραν έξημμένον καὶ τριβώνιον άμπεγόμενον, όργίλον, άμουσον, τραχύφωνον, λοίδορον, μηνύειν έπι δητώ αὐτονόμω. Vgl. Mosch. Idvll. I, 2 und Petron. 97. Wenn bei Lucian die Bestimmung der Belohnung dem, der die Anzeige macht, überlassen wird, so wurde dagegen gewöhnlich gleich ein bestimmtes Geld. μήνυτρα oder σῶστρα, versprochen, wie bei Petronius. Darum heisst es bei Xenoph. Memor. II, 10, 1: εἰπέ μοι, ἔφη, οδ Διόδωρε, αν τίς σοι των οίκετων αποδρά, επιμελή όπως ανακομίση; - καὶ ἄλλους γε, νη Δί', ἔφη, παρακαλώ σώστρα τούτου αναμηρύσσων. Vorzüglich aber gehört hierher Dio Chrysost. Or. VII, 123: οὐδε κήρυκας ἀνίων οὐδε κλοπῶν ἢ δρασμών μήνυτρα προτιθέντας έν όδοῖς καὶ έν άγορα φθεγγομένους μετὰ πολλης έλευθερίας, [und der ägyptische Papyrus bei Letronne im Journal des Savants 1833, p. 329: παῖς άνακεχώρηκεν έν 'Αλεξανδρεία, ο δνομα Έρμων, ος καί Νείλος καλείται, τὸ γένος Σύρος ἀπὸ Βαμβύκης, ὡς ἐτῶν ιή, μεγέθει μέσος, αγένειος, εὔκνημος, κοιλογένειος, φακὸς παρά ρίνα έξ άριστερών, οὐλη ύπερ γαλίνου έξ άριστερών, έστιγμένος τὸν δεξιὸν καρπὸν γράμμασι βαρβαρικοῖς, δέσιν ἔχων χρυσίου ἐπισήμου μναεῖα γ', πίνας ι', κρίκον σιδηροῦν ἐν ῷ λήχυθος καὶ ξύστραι, καὶ περὶ τὸ σῶμα γλαμύδα καὶ περίζωμα. τούτον ος αν αναγάγη, λήψεται γαλκού τλ. βγ ... μηνύειν δέ τὸν βουλόμενον τοῖς παρὰ τοῦ στρατηγοῦ κ.τ. λ.] Dasselbe geschah auch von Seiten des Staats, indem auf die Anzeige schwerer Verbrechen zuweilen sehr bedeutende Summen gesetzt wurden. So z. B. bei Gelegenheit der Hermenverstümmelung. Andocid. de myst. §. 27: ἐπειδή αἱ μηνύσεις ἐγένοντο, περὶ τῶν μηνύτρων (ἦσαν γὰρ κατὰ τὸ Κλεωνύμου ψήφισμα χίλιαι δραχμαί, κατὰ δὲ τὸ Πεισάνδρου μύριαι) περὶ δὲ τούτων ἦμφισβήτουν οὖτοί τε οἱ μηνύσαντες κ.τ.λ. Vgl. Plutarch. Alcib. 20 [mit der Parodie bei Aristoph. Av. 1078 und mehr im Allgem. bei Ostermann de praeconibus Graecorum, Marb. 1845. 8, p. 97 ff. und Gallus B. I, S. 74.]

- 5) Dafür sagte man griechisch αὐτοί ἐσμεν, z. B. Plato Leg. VIII, p. 836. Bei Plautus Cas. II, 2, 25 steht in diesem Sinne nos sumus, was unserem Ausdrucke: wir sind unter uns, noch besser entspricht. [Doch auch soli sumus, Cicer. de Divin. II, 12. Vgl. Hemsterh. ad Lucian. Deor. dial. 10, 2; Winckelmann ad Plut. Erot. p. 145.]
- 6) Der freie griechische Mann, in wiefern er nicht der ärmsten Klasse angehörte, trug einen Ring, nicht sowohl als Schmuck, sondern als Petschaft, mit dem er seine Handschrift beglaubigte und seine Habe versiegelte. Vgl. Sc. III, Exc. 1; Sc. VI, Anm. 6. Wie alt dieser Gebrauch sei, lässt sich nicht genau bestimmen; nur so viel ist gewiss, dass bei Homer sich keine Spur davon findet und dass mit Recht Plinius N. H. XXXIII, 1, 4 aus diesem Schweigen und weil Odysseus (VIII, 443) die χηλός, welche die erhaltenen Geschenke birgt, nur durch den künstlichen Knoten, den ihn Kirke gelehrt hat, zu schützen weiss, schliesst, dass der Gebrauch des Siegelrings damals unbekannt gewesen sei. Dagegen können natürlich Sagen, wie bei Pausan. I, 17, 3, wo Minos nicht glauben will, dass Theseus des Poseidon Sohn sei: ἐπεὶ οὐ δύνασθαι τὴν σφραγῖδα, ἣν αὐτὸς φέρων ἔτυγεν, ἀφέντι ἐς θάλασσαν ἀνασῶσαί οἱ, und Polygnot's Gemälde in der delphischen Lesche, wo Phokos einen Ring trug (X, 30, 2), eben so wenig beweisen als die versiegelten Briefe des Agamemnon und der Phädra (Eurip. Iphig. Aul. 154; Hippol. 859), und als man aus den Angaben, dass Odysseus in Sparta ein Bild der Athene, die Argonauten eine Statue des Apollo bei Korone aufgestellt haben sollen (Pausan. III, 12, 4; IV, 34, 4), auf einen Kunstzustand im heroischen Zeitalter schliessen kann. Vgl. Facius Collectaneen zur griech. u. röm. Alterthum skunde, Coburg 1811. 8, S. 62 ff. Es ist höchst wahr-

scheinlich, dass der Ring und die Sitte des Versiegelns, wie Böttiger Kunstmythol. B. I, S. 272 sagt, aus dem Oriente zu den Griechen kam; denn dort, wie z. B. in Babylon, war sie allgemein. Herodot. I, 195. Eine der ältesten Nachrichten ist die vom Ringe des Polykrates, obgleich es immer zweifelhaft bleibt, ob dieser Stein geschnitten und also ein Petschaft, σφραγίς, war. Aber in Solon's Zeitalter musste der Gebrauch schon sehr allgemein sein, da er das bekannte Gesetz (Diog. Laërt. I, 57) für nöthig fand; auch folgt ja aus dem Vorhandensein wirklicher Siegelringe nicht, dass sie geschnittene Steine enthalten mussten. -Späterhin dienten sie auch zum Schmucke, und daher trug man deren oft mehrere, ja in der Zeit verfallener Sitte belastete man förmlich die Hände damit. Zwei Ringe trug Hippias bei Plat. Hipp. min. p. 368: πρώτον μέν δακτύλιον - ον είχες, σαυτοῦ ἔχειν ἔργον (ἔφησθα), ώς ἐπιστάμενος δακτυλίους γλύφειν, καὶ ἄλλην σφραγίδα σὸν ἔργον. Dabei blieb es aber nicht, und wie sehr man schon in der Zeit des peloponnesischen Krieges mit solchem Schmucke prunken mochte, darauf weisen die σφραγίδας έχοντες bei Aristoph. Eccl. 632 und die σφραγιδονυχαργοκομήται Nub. 332 hin, wenn auch die Erklärung des Scholiasten: περιττοῖς δακτυλίοις τὰς χεῖρας κοσμουμένους μέχρι τῶν ὀνύγων ως ὑπὸ τῶν δακτυλίων σκέπεσθαι, in jedem Falle lächerlich ist. Auch Demosthenes schmückte wahrscheinlich seine Hände auf eine auffallende Weise mit Ringen, da ihm diese, zumal in den trüben Zeiten des Staats um so unpassendere Eitelkeit vorgeworfen wurde. Dinarch, in Demosth. §. 36: καὶ καταισχύνων την της πόλεως δόξαν χουσον έκ των δακτύλων αναψάμενος περιεπορεύετο τρυφων έν τοῖς τῆς πόλεως κακοῖς, und so sagt von Aristoteles Diog. Laërt. V, 1: ἐσθῆτί τε ἐπισήμω γρώμενος καὶ δακτυλίοις καὶ κουρά. Der Aufwand, den man darin nicht nur in später Zeit machte, wird mehrfach bezeugt. Von Tarent sagt z. B. Aelian. Var. hist. XII, 30: ὁμολογεῖ δε και Εύπολις εν τῷ Μαρικᾶ, ὅστις αὐτῶν εὐτελέστατος, σφραγίδας εἶχε δέκα μνῶν. Um so weniger darf man sich über den Luxus der Späteren wundern, von dem Lucian mehrmals spricht, als I caromen. 18: εἴ τινα ἴδοιμι ἐπὶ χρυσῷ μέγα φρονοῦντα,

ότι δακτυλίους τε είγεν όκτώ, und Somn. s. Gall. 12: έγω δέ την έσθητα την έχείνου έγων και δακτυλίους βαρείς όσον έχκαίδεκα έξημμένους τῶν δακτύλων κ. τ. λ. - Den Werth gab dem Ringe hauptsächlich der Stein, aber mehr gewiss noch die Arbeit des Künstlers, der ihn geschnitten hatte, und darum war auch der Onyx (Σαρδώος, σαρδόνυξ, Lucian. de Syr. dea 32 ὄνυγες οἱ Σαρδῶοι), dessen verschiedenfarbige Lagen die Kunst trefflich zu benutzen wusste, besonders geschätzt. S. Lucian. a. a. O. und Dial. meretr. 9, 2: εἶγε δὲ καὶ αὐτὸς Παρμένων δακτύλιον εν τῷ μικρῷ δακτύλω μέγιστον, πολύγωνον, καὶ ψήφος ένεβεβλητο των τριγρώμων έρυθρά τε ήν έπιπολής. Auch der goldene schleuderförmige Reif (σφενδόνη, Plat. de Republ. II, p. 359; Eurip. Hippol. 857), in welchen der Stein ( $\psi \tilde{\eta} \varphi o g$ ,  $\sigma \varphi \rho \alpha \gamma i g$ ) gefasst war, wurde also künstlich gearbeitet, facettirt. Nicht alle Ringe hatten indessen Steine; man hatte deren auch bloss aus Metall, ἄψηφοι. Artemidor. Onirocr. II, 5: ἀγαθοὶ δέ καὶ οἱ γρυσοῖ (δακτύλιοι) οἵ γε ψήφους έχοντες · έπεὶ οί γε ἄψηφοι ἀκερδεῖς τὰς έγχειρήσεις σημαίνουσι διὰ τὸ ἄψηφον. Ψῆψον γὰρ καλοῦμεν, ὥσπερ λίθον τὸν έν δακτυλίω, ούτω καὶ τὸν τῶν χρημάτων ἀριθμόν. - Dass auch Frauen Ringe trugen, lässt sich nicht bezweifeln sund Plin. N. Hist. XXXIII, 4 leitet sogar den ganzen Gebrauch von ihnen her]. wiewohl die Erwähnungen selten sind. Wie es scheint, waren sie aber anderer Art als die der Männer, aus Bernstein, Elfenbein u. s. w. Artemidor sagt: σούκινοι δέ καὶ έλεφάντινοι καὶ ὅσοι ἄλλοι δακτύλιοι γίνονται γυναιξὶ μόναις συμφέρουσιν. Dahin mögen auch die schlangenförmigen, wie der in einem Grabe mit anderem Weiberschmucke gefundene bei Stackelberg Gräber d. Hell. Taf. 73 gehören. - Man trug den Ring vorzugsweise am vierten Finger, παράμεσος. Die Ueberschrift des verlorenen achten Capitels von Plutarch. Symp. IV heisst: διά τί τῶν δακτύλων μάλιστα τῷ παραμέσῳ σφραγίδας φοροῦσιν; aber natürlich muss man dabei immer das μάλιστα berücksichtigen; [vgl. Lucian. Nav. 45 und was ich sonst über diesen gauzen Gegenstand in Privatalterth. §. 22, n. 35 f. citirt habe. - [Anderen Goldschmuck trugen die Männer nicht, wenigstens erfuhr es jederzeit Tadel. S. den Art. Aurum in Pauly's Realencykl. B. I, S. 1018. Von dem mehrfach als τρυφερός verschrieenen Artemon heisst es in dem Fragmente aus Anacr. bei Athen. XII, 46:

νῦν ở ἐπιβαίνει σατινέων, χρύσεα φορέων καθέρματα πάϊς Κύκης, καὶ σκιαδίσκην έλεφαντίνην φορέει γυναιξὶν αὕτως.

Ob die καθέρματα Ohrringe bedeuten ist zweifelhaft; es können auch ορμοι, Halsketten, gemeint sein. Sonst galt es bei Männern für einen Schimpf und Zeichen ausländischer Sitte, die Ohren durchbohrt zu haben. Xenoph. Anab. III, 1, 31 (von dem Böotier Apollopides): άλλα τούτω γε ούτε της Βοιωτίας προσήκει οὐδέν οὕτε τῆς Ελλάδος παντάπασιν έπεὶ έγω αὐτὸν εἶδον, ώσπευ Λυθόν, αμφότερα τὰ ὧτα τετρυπημένον καὶ είγεν ουτως. Vgl. Diog. Laërt. II, 50. Darum sagt auch Aristot. Probl. XXXII, 7: διὰ τί τὸ ἀριστερὸν οὖς θᾶττον συμφύεται ώς ἐπὶ τὸ πολύ, ὅταν τρυπηθῆ · διὸ καὶ αἰ γυναῖκες τὸ μέν ἄρόεν, τὸ δὲ θῆλυ καλοῦσι τῶν ἄτων. — Frauen und Mädchen hingegen trugen nicht nur Ohrringe (ἐνώτια, ἐλλόβια, έλικτῆρες), die man häufig auf Vasen sieht, sondern vielfältigen Goldschmuck um Hals (περιδέραια, ὄμμοι), Arme (ψέλια, ὄφεις), und selbst am Unterschenkel über den Knöcheln (πέδαι γρυσαί, περισκελίδες, περισφύρια, s. Poll. V, 99. 100). Man sehe z. B. Aristoph. Acharn. 258; Lysistr. 408; Av. 669; Lysias in Eratosth. §. 19; Clem. Al. Paedag. p. 90. Welchen Werth dieser Frauenschmuck haben konnte, ersieht man aus Plato Alcib. I, p. 123, wo von des Alkibiades Mutter Deinomache gesagt wird: ή έστι κόσμος ἴσως ἄξιος μνῶν πεντήκοντα. Vgl. Demosth. in Aphob. I, §. 13. Dagegen sagt von der späteren Zeit Lucian. Amor. 41: λίθους Έρυθραίους κατά τῶν λοβων πολυτάλαντον ήρτημένους βρίθος η τούς περί καρποίς καὶ βραγίοσι δράκοντας, ώς ώφελον όντως άντὶ γρυσίου δράκοντες είναι καὶ στεφάνη μέν έν κύκλω την κεφαλην περιθεί λίθοις Ίνδικαῖς διάστερος, πολυτελεῖς δὲ τῶν αὐχένων ὅρμοι καθεῖνται καὶ ἄγρι τῶν ποδῶν ἐσγάτων καταβέβηκεν ὁ ἄθλιος γρυσός, ἄπαν, εἴ τι τοῦ σφυροῦ γυμνοῦται, περισφίγγων.

- 7) S. Longi Pastor. IV, 19: ἄλλοι πατέρες ἐξέθηκαν τοῦτο τὸ παιδίον, ἴσως παιδίων πρεσβυτέρων άλις ἔχοντες: 24: ἤμην ἱκανὸν εἶναι τὸ γένος, καὶ γενόμενον ἐπὶ πᾶσι τοῦτο τὸ παιδίον ἐξέθηκα: vgl. Terent. Adelph. V, 3, 23: tu illos duo olim pro re tollebas tua, worin deutlich enthalten ist, dass, wenn seine Vermögensumstände es nicht gestattet hätten, er auch einen Sohn auszusetzen kein Bedenken getragen haben würde. [Ueber Beschränkung der Kinderzahl s. Privatalt. §. 32, n. 1, obgleich Aussetzung aus diesem Grunde Aristot. de republ. VII. 16 ausdrücklich verbietet.]
- 8) Nach der gewöhnlichen Weise, wie bei den Komikern den Sklaven, die sich schwer vergangen haben, verziehen wird, wenn die herbeigeführte Verwickelung sich glücklich löst. Ich darf nur an die Andria und den Heautontimorumenos des Terenz und den Epidicus und die Mostellaria des Plautus erinnern.
- 9) Von der Gartencultur der Griechen lässt sich sehr wenig sagen und aus den höchst spärlichen Andeutungen, welche sich namentlich in Schriften der besseren Zeit finden, lässt sich nur eben die Ueberzeugung gewinnen, dass wenigstens die schöne Gartenkunst auf einer gar niedrigen Stufe stehen mochte. Es ist ein völlig ungegründeter Vorwurf, den Böttiger Kl. Schriften B. III, S. 157 den Alterthumsforschern und Schriftstellern über Gartenkunst im Allgemeinen macht, dass sie von den Gärten des Alkinoos und den Paradiesen der persischen Satrapen einen Sprung zu den Buchsbaumhecken des Plinius machten, ohne die griechische Gartenkunst zu berücksichtigen. Was sollten sie davon schreiben, wenn die Alten selbst uns nichts darüber berichten? Ich habe in allen Schriftstellern bis auf die späte römische Zeit kaum einige Stellen gefunden, in denen Gärten und Gärtnerei erwähnt werden, und in ihnen ist am allerwenigsten von Kunstgärtnerei die Rede. Daher enthalten denn auch Böttiger's sogenannte Racemationen zur Gartenkunst der Alten auch nicht ein Wort von wirklicher griechischer Gärtnerei; es sind zwei Abhandlungen über die Gärten des Alkinoos und die Grotte der Kalypso, und wo die Belehrung beginnen sollte, da bricht er ab. — Der Grund dieser Vernachlässigung einer der edelsten und

. |

das reinste Vergnügen gewährenden Künste liegt nicht tief verborgen. Der Blumenreichthum war in jener Zeit noch viel zu unbedeutend und, wie unveredelt die Natur ihn lieserte, viel zu prachtlos, um einen regeren Eifer für die Blumistik zu wecken, und parkähnliche Anlagen zu machen lag dem Griechen um so ferner, je geringere Empfänglichkeit er unverkennbar für landschaftliche Schönheit besass, S. Sc. III, Anm. 12. Höchstens waren es die Haine der Götter, denen man solche Sorgfalt schenkte fund hier allerdings auch blosse Zierpflanzen zog, die desshalb Cyrillus in Jeremiam Hom. IV, p. 41 als ἀλσώδη den καρποφόροις entgegensetzt: είς άλση όταν φυτεύωσι ξύλα, φυτεύουσιν οὐ τὰ καρποφόρα, οὖ συκῆν οὖδ' ἄμπελον, άλλὰ μόνον τέρψεως γάριν ἄχαρπα ξύλα], doch kommen auch da fruchttragende Bäume vor, wie Xenoph. Anab. V, 3, 12, oder wenigstens mit Zierpflanzen untermischt bei Sophock. Oed. Col. 16 und Pausan. I, 21, 9: ἔνθα Απόλλωνος κάλλιστον ἄλσος δένδρων καὶ ημέρων και όσα των ακάρπων όσμην παρέγεται τινα η θέας ήδονήν. Der (pseudo-) platonische Minos spricht allerdings, wenn auch nur problematisch, sogar von Schriften über den Gartenbau, p. 316: τίνων οὖν ἐστι τὰ περὶ κή πων ἔργασίας συγγράμματα καὶ νόμιμα; aber wenn es deren gegeben hat, so kann man mit Gewissheit annehmen, dass sie landwirthschaftlicher Tendenz waren, keineswegs aber Blumistik und schöne Gartenkunst betrafen. Von Blumen baute man hauptsächlich die, welche am beliebtesten zu Kränzen waren, namentlich Veilchen, Rosen, Krokos u. dergl., und wahrscheinlich oft auch um des Gewinns willen, da bei der Unzahl von Kränzen, welche in Athen gebraucht wurden, sie gewiss von den Kranzwinderinnen gesucht wurden. Daher finden wir auch von Demosth. in Nicostr. §. 16 eine junge Rosenpflanzung, δοδωνιάν βλαστάνουσαν, bei einem Manne erwähnt, von dem sich in der That nicht die Anlage eines Lustgartens erwarten lässt; sonst ist mir aber, wenn ich die κήπους εὐώδεις bei Aristoph. Av. 1066 ausnehme, aus früherer Zeit keine Erwähnung griechischer Blumengärten bekannt geworden. Späterhin scheint der Gartenbau unter den Ptolemäern in Aegypten und namentlich in Alexandria grössere Fortschritte gemacht zu haben, und besonders war das Bestreben der Gärtner dahin gerichtet, den ganzen Winter hindurch Rosen und andere Blumen zu haben, was freilich durch das Klima sehr begünstigt wurde. Callix. bei Athen. V, 25: ή γὰρ Αἴγυπτος διὰ τὴν τοῦ περιέγοντος άέρος εὐκρασίαν καὶ διὰ τοὺς κηπεύοντας τὰ σπανίως καὶ καθ' ώραν ένεστηκυῖαν έν έτέροις φυόμενα τόποις ἄφθονα γεννά και δια παντός, και ούτε φόδον ούτε λευκόϊον ούτε άλλο ραδίως ανθος εκλιπείν ουδέν ουδέποτ' είωθεν. Ob aber in Griechenland selbst die Gartenkunst einen Aufschwung genommen habe, dafür habe ich wenigstens keinen Beweis gefunden; denn der Park, den Longus Pastor. IV, 2 schön beschreibt, und der ähnliche bei Achill. Tat. I. 15, sind asiatische nαράδεισοι, wie sie sich dort schon in früher Zeit finden. S. Plutarch. Alcib. 24; Xenoph. Oecon. 4, 21. Die griechischen Gärten aber wird man sich wohl so einfach vorstellen müssen, wie Longus II, 3 einen beschreibt: κῆπός ἐστί μοι τῶν ἐμῶν γειρών - όσα ώραι φέρουσι, πάντα έγων έν αύτώ καθ' ώραν έκαστην ήρος φόδα, κρίνα καὶ υάκινθος καὶ ἴα αμφότερα, θέρους μήκωνες καὶ ἀχράθες καὶ μῆλα πάντα, νῦν ἄμπελοι καὶ συκαῖ καὶ φοιαὶ καὶ μύρτα γλωρά: und selbst was Plutarch. de cap. ex inim. util. 10 sagt: ώσπες οἱ χαρίεντες γεωργοί τὰ δόδα καὶ τὰ ἴα βελτίω ποιεῖν νομίζουσι σκόροδα καὶ κρόμμυα παραφυτεύοντες, weist darauf hin, dass es mehr um die abgeschnittenen Blumen zu thun war als um den Schmuck des Gartens; denn Lauch und Zwiebeln zwischen den Rosen und Veilchen vertragen sich schwerlich mit ästhetischer Kunstgärtnerei. Vgl. Gallus B. III, S. 26 ff. [und m. Privatalterth. §. 15, n. 18, wo die vorstehende Diatribe auf ihr richtiges Maass zurückgeführt ist. Die grossen κηπεύματα, wodurch sich Böotien (Dicäarch. p. 143 Fuhr), Sikyon (Diodor. XX, 102), Pherä (Polyb. XVIII, 2) auszeichneten, mögen allerdings meist Nutzgärten gewesen sein ; aber in der Hand des Griechen veredelte sich auch das Nützliche zum Schönen, ward die Natur selbst zur Kunst, und wenn die klassische Zeit keine grossen Beschreibungen davon hinterlassen hat, so beruht dieses auf dem nämlichen Grunde, weshalb wir auch ihre plastischen und malerischen Schöpfungen

grüsstentheils nur aus jüngeren Schriftstellern kennen. Grosse Zeiten wie grosse Menschen lassen sich an dem Schaffen und Wirken allein genügen: erst die Epigonen wollen auch geniessen und schlürfen tropfenweise, was jenen nur ein Zug ist; daher dann jene ausgeführten Bilder in Worten, die aber keineswegs für die Jugend der Thatsachen, sondern nur der raffinirenden Reflexion darüber beweisen, wie der  $\lambda \varepsilon \iota \mu o \nu \eta \pi \eta n o \varsigma$  in dem neuerdings ergänzten Bruchstücke des Alciphron p. 160 ed. Seiler, zu welchem gewiss nicht erst das zweite Jahrhundert die Vorbilder geliefert hat.]

10) Die sentimentale Spielerei, den Namen des geliebten Gegenstandes in Baumrinde zu schneiden, findet sich in wenig späterer Zeit erwähnt. Callim. fragm. 101 (aus den Schol. zu Aristoph. Acharn. 144):

άλλ' ενί δη φλοιοῖσι πεπομμένα τόσσα φορεῖτε γράμματα, Κυδίππην ὅσσ' ερέουσι παλήν.
Theocr: XVIII, 47:

γράμματα δ' έν φλοιῷ γεγράψεται, ὡς παριών τις ἀννείμη, δωριστί· Σέβου μ', Ελένας φυτόν εἰμι.

So sagt auch Lucian. Amor. 16 von dem Jünglinge, der sich in die Aphrodite des Praxiteles verliebt hatte: πᾶς μαλακοῦ δέν-δρου φλοιὸς Αφροδίτην καλὴν ἐκήρυσσεν. Vgl. Anthol. Pal. IX, 341; Aristaen. epist. I, 10; Eustath. ad Iliad. VI, 169, p. 633, 32; [und mehr bei Hemsterhuis in Santen. Add. ad Propert. I, 18, 22.]

- 11) So sagten im Scherze die Alten so gut als wir. Lucian. Dial. mer. 9, 2: ἢ που, ὧ Παρμένων, ἐβόμβει τὰ ὧτα ὑμῖν; ἀεὶ γὰρ ἐμέμνητο ἡ κεκτημένη μετὰ δακρύων, καὶ μάλιστα εἴ τις ἐληλύθει ἐκ τῆς μάχης: [vgl. Aristaenet. Ep. II, 13 und Meyer's Anthol. lat. n. 974.]
- 12) Nichts war gewöhnlicher als die Empfindungen seines Herzens durch ein καλός oder καλή, das man mit Beifügung des Namens an eine Wand oder Säule u. dergl. schrieb, zu erkennen zu geben, woraus sich diese gewöhnlichsten Inschriften der Vasen erklären. Schol. zu Aristoph. Vesp. 98: ἐπέγραφον δὲ οἱ ᾿Αθηναῖοι τὰ τῶν καλῶν ὀνόματα οὕτως · ὁ δεῖνα καλός. ἔγρα

φον δέ καὶ έν τοίγοις καὶ έν θύραις καὶ ὅπου τύγοι. Vgl. zu Acharn. 144, Suidas s. v. δ δεῖνα παλός, Eustath. a. a. O., Plutarch. Gryll. 7 und besonders Böttiger Vasengem. H. III, S. 64 ff., Amalthea B. III, S. 345; [auch Rose Inscr. gr. antiqu. p. 93; Roulez im Bull. de Brux. t. VIII, n. 6 und neuerdings Panofka in Abh. d. Berl. Akad. 1849. S. 37—126.] Ueberhaupt waren diese Mauerschriften, προγράμματα, sehr gewöhnlich, und die Säulen und Wände des Marktes und Kerameikos vertraten gewissermassen die Stelle eines Tageblatts. Ja, wie wir zuweilen in Zeitungen falsche Verlobungsoder Vermählungsanzeigen lesen, so wurden ähnliche boshafte Gerüchte auch in Athen durch solche Mauerschriften verbreitet, Lucian, Dial. mer. 4, 3, wo es geschehen ist, um eine Hetäre mit ihrem Liebhaber zu entzweien. Er sagt zu ihr: ἄπιθι πρός τὸν ναύκληρον Έρμότιμον ἢ τὰ ἐπὶ τῶν τοίχων γεγραμμένα έν τῷ Κεραμεικῷ ἀνάγνωθι, ὅπου κατεστηλίτευται ὑμῶν τὰ ὀνόματα. Sie erzählt dann ihrer Freundin: ἔπεμψα οὖν ' Ακίδα κατασκεψομένην· ή δ' άλλο μέν ούδεν εύρε, τοῦτο δε μόνον επιγεγραμμένον εσιόντων επί τὰ δεξιὰ πρός τῷ Διπύλω, Μέλιττα φιλεῖ Έρμότιμον, καὶ μικρὸν αὖθις ὑποκάτω, ὁ ναύκληρος Έρμότιμος φιλεί Μέλιτταν. Bakchis antwortet darauf: οι των περιέργων νεανίσκων · συνίημι γάρ, λυπησαί τις θέλων τὸν Xαρῖνον ἐπέγραψε, ζηλότυπον ὄντα εἰδώς. Ein ähnliches Beispiel findet sich Dial. mer. 10, 4: έγω δέ καὶ ἐπιγράψειν μοι σοκῶ ἐπὶ τοῦ τοίχου ἐν Κεραμεικῷ, ἔνθα ὁ ᾿Αρχιτέλης είωθε περιπατείν, 'Αρισταίνετος διαφθείρει Κλεινίαν.

13) Das unwillkührliche Zucken der Augenlider wurde für eine günstige Vorbedeutung gehalten. Theocr. III, 37: ἄλλεται ὀφθαλμός μευ ὁ δεξιός · ἀρά γ' ἰδησῶ αὐτάν; [vgl. Eustath. ad Iliad. VII, 184 und] Plaut. Pseud. I, 1, 105:

PS. Spero alicunde hodie me bona opera aut hac mea Tibi inventurum esse auxilium argentarium.

CA. Atque id futurum unde? PS. Unde dicam, nescio;

Nisi quia futurum est, ita supercilium salit.
[Auch neugriechisch bei Bybilakis a. a. 0. S. 24: τὸ μάτι μου ξεπετᾶ, κάποιον θὰ ἰδῶ, ποῦ μ' ἀγαπᾶ: vgl. Melampus

πεψὶ παλμῶν in Franz Script. Physiogn. p. 461 ff. und Fleischer Ueber das vorbedeutende Gliederzucken bei den Morgenländern in Berichte d. Leipz. Gesellschaft d. Wiss. 1849, S. 251.]

14) Dass man in zufälligem Niesen eine Vorbedeutung für das, was man eben im Sinne hatte oder sprach, suchte, ist schon aus Homer Odyss. XVII, 545 bekannt und die Beziehungen darauf sind sehr häufig. Fabelte man doch sogar, dass darin das δαιμόνιον des Sokrates bestanden habe. Plutarch. de gen. Socr. 11: ἀλλὰ μήν, ἔφη, καὶ αὐτὸς — Μεγαρικοῦ τινος ηκουσα, Τερψίωνος δε εκείνος, ότι το Σωκράτους δαιμόνιον πταρμός ἦν ὅ τε παρ' αὐτοῦ καὶ ὁ παρ' ἄλλων. έτέρου μέν πταρόντος έκ δεξιας είτ' όπισθεν είτ' έμπροσθεν, δρμαν αὐτὸν έπὶ τὴν πρᾶξιν : εἰ δ' έξ ἀριστερᾶς, ἀποτρέπεσθαι : τῶν δὲ αὐτοῦ πταρμών τὸν μέν ἔτι μέλλοντος βεβαιοῦν, τὸν δὲ ἤδη πράσσοντος ἐπέγειν καὶ κωλύειν την δομήν. In Bezug auf Sokrates muss das für absurd gelten; aber weit verbreitet war der Aberglaube, und man achtete mit eben so viel Ernst darauf als auf andere Zeichen, daher Aristoph. Av. 719 sagt: πταρμὸν ὄρνιθα καλείτε. Aristoteles selbst sagt Probl. XXXIII, 7: διὰ τί τὸν μὲν πταρμὸν θεὸν ἡγούμεθα εἶναι; 9: διὰ τί τῶν μέν άλλων πνευμάτων αί έξοδοι - ούγ ίεραί, ή δέ τοῦ πταρμοῦ ίερά; und 11: διὰ τί οἱ μὲν ἀπὸ μέσων νυκτῶν ἄγρι μέσης ημέρας οὐκ ἀγαθοί πταρμοί, οἱ δὲ ἀπὸ μέσης ἡμέρας ἄγρι μέσων νυκτῶν; Vgl. Anthol. Pal. XI, 375; Dein. zu Men. fragm. p. 192; Suidas und Hesych. 🛶 ξυμβόλους [und meine Privatalterth. §. 38, n. 14]. Aus keiner Stelle aber ergibt sich so offenbar die Wichtigkeit, die han der Sache beilegte, als aus Xenoph. Anab. III, 2, 9. Dort hat in der Versammlung Xenophon eben geäussert: σὺν τοῖς θεοῖς πολλαὶ ἡμῖν καὶ καλαὶ έλπίδες είσὶ σωτηρίας, τοῦτο 🛣 λέγοντος αὐτοῦ πτάρνυταί τις, απούσαντες δε οί στρατιώται πάντες μιᾶ δρμή προσεκύνησαν τον θεον και Ξενοφών είπε δοκεί μοι, ώ άνδρες, έπει περί σωτηρίας ήμων λεγόντων ο ίων ος του Διός τοῦ σωτῆρος ἐφάνη, εὖξασθαι τῷ θεῷ κ. τ. λ. Die gewöhnliche Formel nämlich, welche man in solchem Falle sprach, war . Zeũ σῶσον. [Vgl. Anthol. Pal. XI, 268. Auch ζῆθι, Olympiod. ad Plat. Phaed. p. 30.]

- 15) Ueber die Wäsche oder Reinigung der Kleider s. Gallus B. III, S. 168 ff. Auch bei den Griechen wird sie durchgängig ausser dem Hause durch besonders damit sich befassende Leute besorgt. S. z. B. Theophr. Char. 10, Machon bei Athen, XIII, 45 [und die Inschrift der πλυνείς bei Schöll Mittheil. aus Griechenl. S. 105]. Man unterscheidet dabei πλύνειν von linnenen Gewändern und κναφεύειν oder γναφεύειν von wollenen. Eustath. ad Odyss. XXIV, 148, p. 1956, 41: τὸ δὲ πλύνειν, ὃ νῦν ἐπὶ λινέου φάρους ἐρζόέθη, γναφεύειν ἢ χναφεύειν έπὶ τῶν ἐριωδῶν λέγεται. Daher kann Moer, Attic. p. 242 (329) wohl Recht haben, wenn er sagt: πλυνεῖς κατά την πρώτην Ατθίδα, κναφείς κατά την δευτέραν Ατθίδα, denn in früherer Zeit trug man eben linnene Kleider, später Männer nur wollene. Thomas Mag. hingegen gibt gerade das Gegentheil an, [und dass der Sprachgebrauch selbst nicht scharf unterschied, zeigt Athen. XI, 67: τὰ γοῦν ἱμάτια τούτω γρώμενοι δύμματι πλύνουσιν οἱ γναφεῖς.] Vgl. noch Aristoph. Lysistr. 470; Plutarch. de san. tuend. 20 [und m. Privatalterth. §. 21, n. 23].
- 16) Man legte Citronen oder Orangen, Περσικὰ ἢ Μηδικὰ μῆλα, unter die Kleider, theils wohl des angenehmen Geruchs wegen, theils auch weil sie gegen die Motten schützten. The ophr. Hist. pl. W, 4, 2: κᾶν εἰς ἰμάτια τεθἢ τὸ μῆλον, ἄκοπα διατηρεῖ.
- 17) Charit. III, 8: καὶ ὄφθη θέαμα κάλλιστον, οἶον οὕτε ζωγράφος ἔγραψεν οὕτε πλάστης ἔπλασεν οὕτε ποιητής ἱστόρησε μέχρι νῦν. Plaut. Asin. 1, 3, 22: neque usquam fictum neque pictum neque scriptum in poëmatis. Ist auch bei letzterem die Anwendung eine ganz andere, so lässt sich doch auf ein gemeinschaftlich benutztes früheres griechisches Original schliessen. [Aehnlich Athen. VII, 37, p. 291 d: οὐδεὶς ἔτερος σοι πρὸς ἐμὲ καὶ γραφήσεται.]
- 18) In den Komödien folgt die Hochzeit oft unmittelbar auf die Verlobung; z. B. bei Plaut. Trin. V, 2, 64:

Numquid causae est, quin uxorem cras domum ducam?
— Optumum est.

Tu in perendinum paratus sis, ut ducas.

In der Aulularia und dem Curculio geschieht es an demselben Tage; aber die vorher zu beobachtenden Gebräuche gestatteten das in der Wirklichkeit wohl nicht.

# ZWÖLFTE SCENE.

#### DIE HOCHZEIT.

Nur einen Blick werfen wir noch auf die Beschäftigungen des Tages, der Charikles mit Kleobulen verband. Eine Beschleunigung der Hochzeit, wie Sophilos sie verlangt hatte, konnte eine griechische Braut nicht in Verlegenheit setzen; im Gegentheile wäre ein viele Monate dauernder Brautstand etwas ganz Ungewöhnliches gewesen. Es waren da nicht erst lange Vorbereitungen zur Ausstattung nöthig. Königstochter Nausikaa auf Athene's Mahnung, noch ehe ihr ein Gemahl bestimmt ist, schon für die hochzeitlichen Gewänder sorgt, deren sie selbst bedarf und die sie an andere austheilen muss 1), so lagen deren überhaupt im griechischen Hause für solchen Fall immer eine Menge bereit; wie viel mehr nicht in einem Hause, wo der Ueberfluss herrschte. Indessen hatten die wenigen Tage neben den Feierlichkeiten der gesetzlichen Verlobung und der herkömmlichen Opfer für beide Theile genug der Geschäfte mit sich gebracht. Charikles hatte dem Wunsche des Vaters nachgegeben, vor der Hand in dessen Hause zu wohnen. Dort waren in Eile die Räume der Frauenwohnung gesäubert und mit allem versehen worden, was zum Empfange der Braut und für das Bestehen des neuen Haushalts nöthig war. Die reich mit Laubgewinden und jungen Blumen des Frühlings geschmückte Thüre

des Hauses kündigte jedem Vorübergehenden die Festlichkeit des Tages an, und drinnen waren Köche und Sklaven beschäftigt, die Vorbereitungen zum hochzeitlichen Mahle zu treffen, das in einem zahlreichen Kreise beiderseitiger Verwandten und Freunde gefeiert werden sollte. Hatte doch Phorion selbst, von seiner Gewohnheit abgehend, sich einzufinden versprochen, da auch Pasias, der bereits seine Tochter Ktesiphon zugesagt hatte, zur Hochzeitfeier geladen war.

In Charikles Zimmer hatte Manes bereits das für den Tag bestimmte Festkleid zurecht gelegt, einen weichen Chiton von feiner milesischer Wolle und ein blendend weisses Himation, das für die Feierlichkeit ohne den sonst gewöhnlichen Purpursaum gewählt war. Daneben standen die zierlicheren Halbschube, deren rothes Riemenwerk von goldenen Schnällen zusammengehalten wurde. Auch Kränze aus Myrtenzweigen und Veilchen geflochten lagen bereit, und zwei silberne Alabastren mit köstlichem Salböle hatte Sophilos hinzugefügt, wenn heute am ungewöhnlichen Tage Charikles davon Gebrauch machen wollte. — Der Bräutigam selbst verweilte noch mit Ktesiphon im Bade, um dann mit dem Freunde die Braut abzuholen; denn wen hätte er lieber als ihn zum Brautführer wählen mögen<sup>2</sup>).

Nicht weniger Geschäftigkeit herrschte in Kleobulens Hause. Die Sonne war von der Mittagshöhe schon mehr als zur Hälfte dem Abende entgegen gesunken und noch war der bräutliche Schmuck nicht beendigt. Auf einem Sessel sass sie in ihrem vom Dufte der Salben erfüllten Zimmer, die silberne Scheibe des Spiegels in der Hand haltend, während Chloris die Locken des Haars zu ordnen bemüht war und die Mutter die Perlenglocken im Ohre der Tochter befestigte. — Eile doch, sagte sie ungeduldig zur Sklavin; du bist heute uner-

träglich langsam und der Abend nahet heran. Geh, Menodora, befahl sie einer zweiten Sklavin, und miss den Schatten am Sonnenzeiger<sup>2</sup>) im Garten. — Wir haben ja die Wasseruhr<sup>4</sup>) hier, entgegnete Chloris. Sieh, wie viel Wasser sie noch enthält, und sie muss noch einmal vor Sonnenuntergang ablaufen. — Sie ist gewiss unrichtig, meinte Kleobule; es muss schon später sein. Menodora kam indessen zurück und versicherte, der Schatten messe nur acht Fuss und es sei noch geraume Zeit bis zum Abende.

Endlich hatte Chloris das Stirnband durch die Fülle der Locken gezogen und auf dem Scheitel mit goldener Nadel den bräutlichen Schleier befestigt, und Menodora schlang die weissen Riemen der goldgestickten Sandalen um der Gebieterin Füsse. Dann öffnete die Mutter ein elfenbeinernes Kästchen und langte ein breites goldenes, reich mit edelen Steinen besetztes Halsband und die schlangenförmigen Armspangen hervor, um den Schmuck zu vollenden. Kleobule nahm nochmals den Spiegel und musterte sich; dann wurden die Kleiderkisten verschlossen und mit mädchenhafter Bangigkeit, aber doch mit ganz anderen Empfindungen als an ihrem ersten Brauttage erwartete sie den Augenblick, wo der hochzeitliche Zug sie abholen würde.

Die Wasseruhr hatte zum zweiten Male sich geleert, die Sonne hatte ihren Lauf vollbracht und dunkler wurde es in den Gemächern des Hauses: da hielt unter zahlreicher Begleitung der zur Heimführung der Braut bestimmte Wagen, mit stattlichen Maulthieren bespannt, vor der reich mit Kränzen behangenen Thüre des Hauses. Der Bräutigam und der erwählte Brautführer, von des ersteren glücklichem Vater begleitet, traten ein und empfingen aus der Mutter Hand die Braut, sie zum Wagen zu geleiten, auf dessen Sitze zu bei-

ï

den Seiten der Verschleierten Charikles und Ktesiphon Platz nahmen. Die Mutter zündete die hochzeitliche Fackel an, die Begleitung folgte dem Beispiele, und so ging der Zug unter dem Schalle der Flöten und dem frohen Gesange des Hymenäos nach Sophilos Hause. Hier empfing das Paar, da es eingetreten war, nach alter Sitte ein symbolischer Regen von Naschwerk und kleinen Geldstücken und dann ging es zum festlich erleuchteten Saale, auf dessen einer Seite die Lager der Männer, auf der anderen die Sitze der Frauen bereit standen. Als aber die hochzeitlichen Kuchen genossen waren und die Mitternacht nahete, da geleitete Kleobulens Mutter das Paar in den stillen Thalamos; nochmals erscholl vor dessen verschlossener Thüre in lautem Gesange der Hymenäos <sup>8</sup>), und nie vielleicht hatte der Gott mit zufriedenerem Sinne ein bräutliches Gemach umschwebt <sup>8</sup>).

## **Anmerkungen**

#### zur zwölften Scene.

- O dyss. VI, 27:
   σοὶ δὲ γάμος σχεδόν ἔστιν, ἴνα χρη καλὰ μὲν αὐτήν ἔννυσθαι, τὰ δὲ τοῖσι παρασγεῖν, οἴ κὲ σ΄ ἄγωνται.
- 2) Der παράνυμφος oder πάροχος war jedenfalls ein jugendlicher Freund des νυμφίος [vorausgesetzt, dass dieser selbst noch jugendlich war; im gegentheiligen Falle konnte der φίλος ἢ συγγενης ὁ μάλιστα τιμώμενος ἢ ἀγαπώμενος (Phot. Lex. s. v. ζεῦγος) natürlich eben sowohl ein älterer Mann sein.]
- 3) Wenn auch von den Mitteln der Alten, die Tageszeit nach gewissen regelmässigen Abschnitten zu messen, schon im Gallus B. II, S. 297 ff. gesprochen worden ist, so kann ich es doch um so weniger umgehen, hier darauf zurückzukommen, als die griechischen Vorrichtungen nicht völlig mit den römischen übereinstimmen, oder wenigstens ein in sehr früher Zeit schon üblicher Zeitmesser sich lange erhalten zu haben scheint, der bei den Römern vielleicht nie gebräuchlich war, weil sie gleich Anfangs die fremde, schon vervollkommnete Einrichtung annahmen. Auch den Griechen gebührte nach Herodot die Ehre der Erfindung nicht, sondern der Stundenzeiger, wenn man anders diesen Namen gebrauchen darf, war ihnen von Babylon her zugekommen. Er sagt II, 109: πόλον μέν γὰρ καὶ γνώμονα καὶ τὰ δυώδεκα μέρεα τῆς ἡμέρης παρά Βαβυλωνίων ἔμαθον οἱ Έλληνες. Dagegen erkennen andere Nachrichten dem Anaximander die Erfindung der Sonnenuhren zu. Diog. Laërt. II, 1:

εύρε δε και γνώμονα πρώτος και έστησεν έπι τών σκιοθήρων έν Δακεδαίμονι. So auch Suidas s. v. γνώμων. Ueber die Bedeutung der Ausdrücke πόλος und γνώμων bei Herodot sind die Meinungen sehr getheilt gewesen; s. Bähr's Anmerk. fund Reinganum Gesch. der Erd- und Länderabbildungen, Jena 1839. 8, S. 123 ff.] Das Natürlichste ist in solcher Verbindung mit der Eintheilung des Tags in zwölf Abschnitte, sie beide von Sonnenuhren zu verstehen; denn der γνώμων (auch στοιγείον genannt) war allerdings besonders zu nennen, weil er auch unabhängig von der  $\pi \acute{o} loc$  gebraucht wurde. Er war unstreitig das älteste Mittel zur Eintheilung der Tageszeit und bestand in einem senkrecht stehenden Stabe oder vielleicht einer Säule oder einem ähnlichen Gegenstande, dessen Schatten man nach Fussen mass. Die seltsame Meinung, welche Salmas. Exerc. ad Solin. p. 455 ausspricht, dass man den Schatten des eigenen Körpers mit seinen Füssen gemessen habe, ist schon von Petav. Diss. Var. VII, 7 widerlegt worden und hätte nicht von Ideler Handb. d. Chronol. B. I. S. 237 wieder hervorgesucht werden sollen. Aus Hesychius s. v. έπτάπους σκιά folgt dieses gar nicht, und in dem Briefe des Theodorus ad Theophilum wird auch nicht von wirklichem Gebrauche, sondern nur von der Möglichkeit, auf solche Weise die Zeit zu bestimmen, gesprochen: δεῖ σε τοιγαροῦν σημειοῦσθαι τὰς ώρας, μετρούντα τῆν σεαυτοῦ σκιὰν τοῖς ἰδίοις ποσὶν έν τῷ μετατιθέναι ένα παρ ένα πόδα έως τοῦ τόπου, ένθα έτυγε τὸ ἄκρον τῆς κεφαλῆς σου έν τῷ ἴστασθαί σε ὀρθὸν καταντήσαν διά της σκιάς. Eher könnte Phot. Lex. p. 539 angeführt werden: στοιχεῖον ἐκάλουν τὴν ναυτῶν σκιάν, ἦ τὰς ώρας ἐσκοποῦντο, wenn dort, wie es gewiss scheint, zu lesen ist: τὴν αύτῶν σκιάν. Sicher ist das aber ein Missverständniss [oder wenigstens nur ein Nothbehelf, der auf keinen Fall überall vorauszusetzen ist, wo in chronologischer Hinsicht στοιγείον genannt wird, obgleich anderseits gerade die übliche Höhe des γνώμων, worauf das δεκάπουν und δωδεκάπουν des abendlichen Schattens beruhete, wahrscheinlich der menschlichen Körperlänge nachgebildet war; und so sind dann namentlich auch wohl die Längen zu nehmen, welche noch Palladius de rerustica für jeden Monat nach den einzelnen Tagesstunden am Ende eines jeden Buchs beigefügt hat.] Auch das ist kaum wahrscheinlich, dass man den Schatten des Gnomon mit den eigenen Füssen gemessen habe, woraus sich ziemlich bedeutende Differenzen hätten ergeben müssen, sondern es war wohl das Maass nach Fussen auf der Fläche, wohin der Schatten fiel, angegeben. — Man findet den Gnomon fast nur in Bezug auf die Stunde der Mahlzeit oder des Bades erwähnt, und dann wird für erstere eine zehnoder zwölffüssige Schattenlänge angegeben. Aristoph. Eccles. 652:

σοί δὲ μελήσει, ὅταν ἦ δεκάπουν τὸ στοιχεῖον, λιπαρὸν χωρεῖν ἐπὶ δεῖπνον.

Menander bei Athen. VI, 42:

διαφέρει Χαιρεφώντος οὐδε γρῦ ἄνθρωπος ὅστις ἐστίν, ὅς κληθείς ποτε εἰς ἐστίασιν δωδεκάποδος ὅρθριος πρὸς τὴν σελήνην ἔτρεχε τὴν σκιὰν ἰδών ὡς ὑστερίζων, καὶ παρῆν ἄμὶ ἡμέρα.

Zu der ersteren Stelle sagen die Scholien: ή τοῦ ήλίου σκιὰ όταν ή δέκα πηχών. θέλει οὖν εἰπεῖν, ὅτε γίνεται ὀψέ. "Αλλως . τὸ παλαιὸν καλούντες ἐπὶ δεῖπνον καὶ καλούμενοι παρεσημαίνοντο την σκιών και ούτως οι μέν έμενον τούς κληθέντας, οι δέ απήεσαν έπι τας έστιασεις οὐθέπω τηρήσεως οὔσης έτέρας, έφ ής οδόν τε ήν τεμμήρασθαι εἰς πόσας ώρας προήκει. Vgl. Poll. VI, 44, Hesych. s. v. δεκάπουν στοιγείον und έπτάπους σκιά, Suidas δεκάπουν σκιάν. Die Stelle Menander's hatte vielleicht Hesychius vor Augen: δωδεκάποδος ούτως έλεγον έλλειπτικώς, στοιχείου ή σκιάς. ούτω γάρ συνετίθεντο έπι δείπνον ήξειν τοῦ στοιχείου ὄντος δωδεκάποδος, ώς νῦν πρὸς ώρας φασί. Da nun das Mahl kurz vor Sonnenuntergang oder auch bei Sonnenuntergang begann, so wird es wahrscheinlich, dass gewöhnlich der längste Schatten, welchen der Gnomon bei Sonnenuntergang (wie bei Sonnenaufgang) warf, zwölffüssig war. Das erhält noch mehr Wahrscheinlichkeit durch eine abweichende. aber doch auch völlig übereinstimmende Angabe in einem Fragmente des Eubulos bei Athen. I, p. 8, wo es von einem Philokrates heisst:

ον φασι παρακληθεντ' επί δείπνον πρός φίλου τινός, εἰπόντος αὐτῷ τοῦ φίλου, ὁπηνίκ' ἄν εἰκο σι πο δῶν μετροῦντι τὸ στοιχείον ἦ, ὅκειν, ἔωθεν αὐτὸν εὐθὺς ἡλίου μετρεῖν ἀνέχοντος · μακροτέρας δ' οὐσης ἔτι πλεῖν ἢ δυοῖν ποδοῖν παρεῖναι τῆς σκιᾶς · ἔπειτα φάναι μικρὸν ὀψιαίτερον δι' ἀσχολίαν ἥκειν παρόνθ' ἄμ' ἡμέρα.

Hier warf offenbar der Gnomon einen doppelt so langen Schatten von 24 Fuss, und deshalb wird für die Essstunde das Maass von 20 Fuss bestimmt, wie dort von 10 Fuss. Eine richtige Eintheilung des Tags in zwölf gleiche Stunden konnte freilich durch einen solchen Schattenmesser nicht erlangt werden; allein es liessen sich doch danach gewisse Zeitpunkte festsetzen, und auf die Differenz, welche durch den höheren oder niederen Stand der Sonne in den verschiedenen Jahreszeiten entstehen musste. achtete man vermuthlich nicht; es blieb dabei, zum Mahle zu gehen, ὅταν ἦ δεκάπουν τὸ στοιχεῖον. — Für die Badestunde wird, aber in später Zeit, ein sechsfüssiger Schatten angegeben, Lucian. Cronos. 17: λούεσθαι μέν, δπόταν τὸ στοιγεῖον έξάπουν η: vgl. Somn. s. Gall. 9. Zu bemerken ist übrigens, dass späterhin γνώμων von jedem ώρολόγιον und selbst von der αλεψύδρα gesagt wird. Athen. II, 16. — Die Erwähnungen der πόλος, der eigentlichen Sonnenuhr, auch σχιαθήρας oder ήλιοτρόπιον genannt, sind dagegen viel seltener, und doch hatte man deren, wenn man auch von Herodot's Nachricht absehen will, wenigstens in Aristophanes Zeit, wie man aus dem corrupten Fragmente bei Poll. IX, 46 sieht: τὸ δὲ καλούμενον ώφολόγιον ή που πόλον άν τις είποι, φήσαντος Αριστοφάνους έν Γηρυτάδη . πόλος τοῦτ' ἔστιν· εἶτα πόστην ήλιος τέτραπται; Wenn auch diese Worte nicht völlig verständlich sind, so folgt doch so viel nothwendig daraus, dass eigentliche Sonnenuhren gebräuchlich

waren und dass man nicht nur mit dem blossen Gnomon sich behalf, wie Ideler Lehrbuch S. 98 annimmt. - Die Form und Einrichtung derjenigen Sonnenuhr, welche man auch später  $\pi \acute{o} \lambda o c$ nannte, glich einem Becken, λεκανίς, in dessen Mitte der verticale Stift oder Stab, γνώμων, stand, und worauf die δώδεκα μέρη des Tags durch Linien bezeichnet waren. Suidas: γνώμων τὸ ἐν τοῖς ἡλιοτροπίοις πηγνύμενον, ὅπερ ἐφεῦρεν Αναξίμανδρος καὶ ἔστησεν ἐπὶ τῶν σκιοθήρων. Wegen der concaven Form vergleicht sie Poll. VI, 110 mit der lexavic, welche zur zweiten Art des Kottabosspiels gebraucht wurde: ἐώκει δὲ πόλω τῷ τὰς ώρας δειχνύντι: am ausführlichsten aber spricht davon Alciphr. epist. III, 4: ὁ γνώμων οὔπω σκιάζει τὴν ἕκτην ... εί γὰρ καὶ ὅλην καταβαλοῦμεν τὴν κίονα τὴν τὸ πικρὸν τοῦτο ώρολόγιον ανέγουσαν, η τὸν γνώμονα τρέψομεν έκεῖσε νεύειν, οὖ τάγιον δυνήσεται τὰς ώρας ἀποσημαίνειν, ἔσται τὸ βούλευμα Παλαμήδειον. Vgl. Lucian. Lexiph. 4.

4) So wenig der Gnomon Anspruch auf den Namen einer eigentlichen Uhr hat, eben so wenig verdient die κλεψύδρα so genannt zu werden; indessen sprechen wir ja auch von Sanduhren, die in der Hauptsache mit der griechischen Wasseruhr übereinkommen. Diese Klepsydren finden sich schon bei Aristoph. Acharn. 692, Vesp. 93. 857 im Gebrauche bei gerichtlichen Verhandlungen als eine so gewöhnliche Sache, dass man auf eine viel frühere Bekanntschaft mit derselben schliessen darf. Ihre Form und übrige Beschaffenheit lässt sich aus Aristot. Probl. XVI, 8 auf das Vollständigste nachweisen; nur dass man über ihre Grösse und die Zeit ihres Ablaufens in Zweifel bleibt. Die κλεψύδρα war eine Hohlkugel, vermuthlich oben etwas platt gedrückt, weshalb die Kugel wegen der Aehnlichkeit mit einem Mohnkopfe κώδεια oder κωδία genannt wurde. Oben hatte sie eine Oeffnung zum Einfüllen des Wassers, die sich in einen (jedenfalls kurzen) Hals verlängerte, αὐλός. Dieser Hals konnte mittelst eines Deckels oder vielmehr Pfropfes verschlossen werden (πῶμα, πωμάζειν), um das Wasser am Aussliessen zu verhindern, ἐπιλαβεῖν τὸ ὕδωρ. Auf der unteren dem Halse entgegenstehenden Seite waren mehrere kleine Oeffnungen, τρυ-

πήματα, die eine Art Durchschlag, ήθμός, bildeten und durch welche das Wasser langsam ausfloss. Dieses alles sagt Aristoteles mit den unzweideutigsten Worten. Er spricht p. 914 Bekk. von dem Drucke, welchen die Lust auf das Wasser übe, oder dem Widerstande, den es ihr leiste. Dieser bewirke, dass. wenn man die Klepsydra senkrecht mit verschlossenem Halse ins Wasser halte, dieses nicht eindringen könne, wohl aber wenn man sie schräg hineinhalte: ὁ γὰρ ἀήρ ἐστιν αἴτιος ἐναπολαμβανόμενος έν αὐτη τοῦ μη εἰσιέναι τὸ ὕδωρ ἐπιληφθέντος τοῦ άλλου (es muss offenbar gelesen werden αὐλοῦ) · οὐ μὴν ἁπλῶς γε αἴτιος · κᾶν γάρ τις αὐτὴν πλαγίαν ἐνῆ εἰς τὸ ὕδωρ ἐπιλαβων τὸν αὐλόν, εἴσεισι τὸ ὕδωο. Das geschehe, weil dann ein Theil der Oeffnungen, τουπήματα, über dem Wasser sei. Durch diese ströme die Lust aus und mache dem eindringenden Wasser Platz: πλαγίας μέν οὖν βαφείσης τῆς κλεψύδρας, διὰ τῶν ἐναντίων τοῖς ἐν τῷ ὕδατι τρυπημάτων ἐπ εὐθείας μένων ὑπὸ τοῦ ύδατος έξέρχεται, ύποχωρούντος δε αύτοῦ τὸ ύδωρ εἰσέρχεται. ορθης δε είς τὸ ύδωρ βαφείσης της κλεψύδρας, οὐ δυνάμενος πρός όρθην υπογωρείν διά τὸ πεφράγθαι τὰ ἄνω μένει περί τὰ πρώτα τρυπήματα. Diesen Widerstand der Luft nehme man auch bei einem anderen Experimente wahr. Wenn man nämlich die Klepsydra fülle und den Hals verschliesse, dann aber sie umkehre, so dringe das Wasser nicht in den mit Luft gefüllten Hals bis vor an dessen Mündung, στόμα. Das sehe man daraus, dass, wenn man nun plötzlich den Hals öffne, das Wasser nicht sogleich heraus laufe: ἐὰν γάρ τις αὐτῆς αὐτῆν τὴν κωδίαν έμπλήσας ύδατος έπιλαβών τὸν αὐλὸν καταστρέψη ἐπὶ τὸν αὐλόν, οὐ φέρεται τὸ ύδωρ διὰ τοῦ αὐλοῦ ἐπὶ στό μα · ἀνοιγθέντος δὲ τοῦ στόματος οὐκ εὐθὺς ἐκρεῖ κατὰ τὸν αὐλόν, ἀλλὰ μικροτέρω ύστερον, ώς οὐκ ὂν ἐπὶ τῷ στόματι τοῦ αὐλοῦ, ἀλλ' ύστερον διὰ τούτου φερόμενον ἀνοιχθέντος. πλήρους τε (l. δέ) καὶ ὀρθής οἴσης τῆς κλεψύδρας, ἀνοιχθέντος τοῦ αὐλοῦ εὐθὺς φεῖ διὰ τοῦ ήθμοῦ διὰ τὸ ἐκείνου μὲν ἄπτεσθαι, τῶν δὲ ἄπρων τοῦ αὐλοῦ μη ἄπτεσθαι. Er setzt etwas weiterhin noch hinzu: τοῦ δὲ, πωμασθέντος τοῦ αὐλοῦ, μὴ συζόεῖν τὸ ύδωρ αἴτιον, ὅτι τὸ ὕδωρ εἰσιὸν εἰς τὴν κλεψύδραν έξωθεῖ βία

τὸν ἀέρα ἐξ αὐτῆς. So giebt er bei der Erklärung dieses allbekannten physikalischen Experiments eine vollständige Beschreibung der Klepsydra. Er kann aber keine durchsichtige Kugel vor
Augen gehabt haben, sonst hätte er nicht erst aus dem zögernden Auslaufen des Wassers zu schliessen gebraucht, dass das
Wasser in den verschlossenen Hals nicht zur Mündung vordringe.
Auch lassen sich in dieser Zeit gläserne Gefässe von solcher
Grösse, wie gewöhnlich die Klepsydren gewesen zu sein scheinen, nicht wohl annehmen; und so ist auch offenbar in dem Fragmente des Komikers Baton bei Athen. IV, 55:

έπειθ' έωθεν περιάγεις την λήκυθον καταμανθάνων τοὔλαιον, ὥστε περιφέρειν ὧρολόγιον δόξει τις, οὐχὶ λήκυθον,

nicht an eine durchsichtige Klepsydra gedacht; obgleich es kleinere, später auch wohl von Glas als dem passendsten Material gegeben haben mag. - Wie häufig freilich ihr Gebrauch im Privatleben gewesen sein möge, erfährt man nicht; indessen darf man wohl annehmen, dass man ein so leichtes und bequemes Mittel, die Zeit zu messen, nicht werde unbenutzt gelassen haben. Von einer Klepsydra Plato's, welche für die ganze Dauer der Nacht ausreichte, gibt Aristokles bei Athen. IV, 75 Nachricht, wo er von der wirklichen Wasseruhr des Ktesibios spricht: λέγεται δὲ Πλάτωνα μικράν τινα ἔννοιαν δοῦναι τοῦ κατασκευάσματος νυκτερινόν ποιήσαντα ώρολόγιον έοικός τῷ ὑδραυλικῷ, οίον κλεψύδραν μεγάλην λίαν: eine zweite Andeutung des Gebrauchs im Hause findet sich in der scandalösen Geschichte von der Hetäre, welche den Beinamen Klepsydra führte, bei Athen. XIII, 21; einen dritten militärischen lernen wir bei Aeneas Tact. c. 22 kennen, obgleich sich dabei auch wieder eine Unzulänglichkeit derselben herausstellt. Die Erfahrung lehrte nämlich, dass die verschiedene Temperatur des Wassers ein schnelleres oder langsameres Auslaufen zur Folge habe, Athen. II, 26: συστέλλει δε αὐτὸ (τὸ ὕδωρ) καὶ πυκνοῖ μᾶλλον τὸ ψῦχος • διὸ καὶ ἐν τοῖς γνώμοσι ῥέον οὐκ ἀναδίδωσι τὰς ὥρας ἐν τῷ χειμώνι, άλλα περιττεύει βραθυτέρας ούσης της έκροης δια τὸ

πάχος: und wollte man daher die gleiche Klepsydra im Sommer und Winter gebrauchen, so musste man sie in der ersteren Jahreszeit mit Wachs verkleben, wozu dann freilich ausserdem noch die verschiedene Länge der Nächte kam: καὶ μακροτέρων μέν γινομένων τῶν νεκτῶν ἀφαιρεῖσθαι τοῦ κηροῦ, ἴνα πλέον ὕδωρ χωρῆ, βραχυτέρων δὲ προσπλάσσεσθαι, ἴνα ἔλασσον δέχηται.

- 5) Genauer ausgedrückt ἐπιθαλάμιον, wie es τοῖς ἄρτι θαλαμευομένοις άμα ἢίθεοι καὶ παρθένοι ἐπὶ τῶν θαλάμων ἦθον: s. Becker selbst im Excurs zu dieser Scene; dass jedoch auch dieser Gesang im weiteren Sinne ὑμέναιος heisst, hat Hartung in Schneidewin's Philologus B. III, S. 238 ff. in ausführlicher Erörterung nachgewiesen. K. F. H.
- 6) So viel uns über die Formalitäten bei der Hochzeit berichtet wird, so reichen doch diese Notizen keineswegs aus, um eine zusammenhängende und detaillirte Schilderung der Feier zu geben; namentlich aber bleibt man darüber ganz im Dunkeln, oh bei Wiederverheirathung einer Wittwe dieselben Gebräuche wiederholt wurden, wie sie bei der ersten Vermählung Statt fanden; ob die feierliche Heimführung, die Verschleierung, das Vorleuchten mit der Fackel, die Anakalypterien u. s. w. auch dann üblich waren. Es möchte kaum wahrscheinlich sein; ich habe indessen hier geglaubt, das Bedenken einigermassen dadurch beschwichtigen zu können, dass die erste Vermählung kaum für geschehen gelten könne. [Dass gleich wie bei einer zweiten Ehe des Mannes diesem nicht erlaubt war die Braut in eigener Person heimzuführen (Privatalterth. §. 31, n. 17), eben so auch bei Wiederverheirathung einer Wittwe Modificationen der sonstigen Sitte eintraten, bestätigt jetzt auch die neuentdeckte Rede des Hyperides f. Lykophron col. 5; da jedoch auch dieses Zeugniss in seinen Einzelheiten nicht völlig klar ist, so habe ich Becker's Darstellung unverändert gelassen und begnüge mich die Worte des Redners mit der Bemerkung herzusetzen, dass Dioxippos der Bruder der Frau ist, welche Charippos heirathet: ἀνάγκη γὰρ πρώτον μέν όρεωκόμον καὶ προηγητήν ακολουθείν τῷ ζεύγει, ο ήγεν την γυναϊκα, έπειτα δε παϊδας τους προπέμποντας αυτην